

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

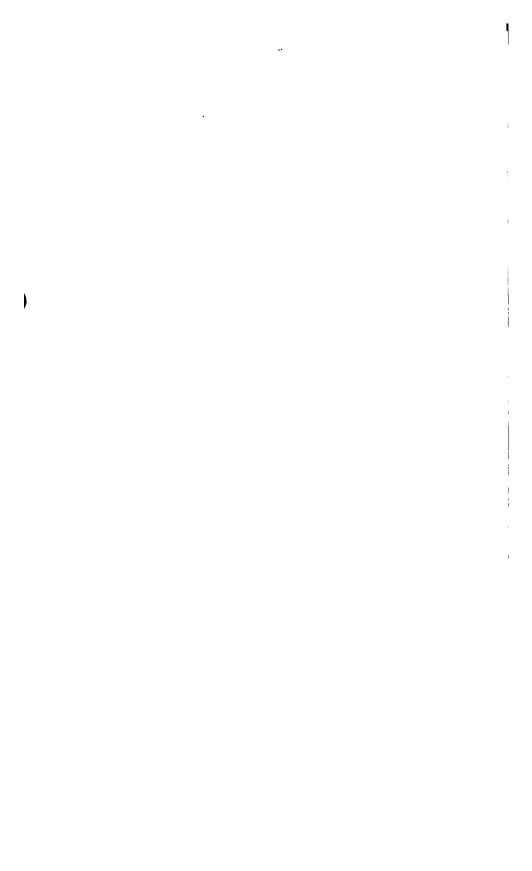



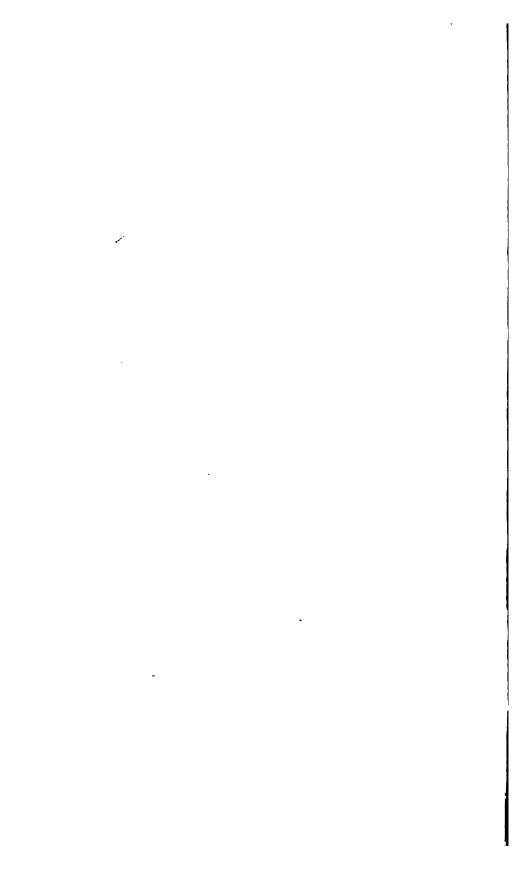

L 184/200



Bistorische

## Literatur-Geschichte

non

### Mähren

und

Ofterreichisch : Schleffen.

Bon

Christian d'Elvert,

Auf Roften des Landes, nämlich bes mahrifchen Domefticalfondes gedruckt.

# historische Literatur = Geschichte

von

## Mahren

duu

Österreichisch. Schlesien.

Von

Christian d'Elvert,

-1-1-1-1-

Auf Roften des Landes, nämlich des mährifchen Domefticalfondes gebruckt.

Brünn, 1850.

Bedrudt bei Rub. Rohrer's fel. Bitme.

# historische Literatur = Geschichte

von

## Mahren

unb

Österreichisch-Schlesien.

Von

Christian d'Elvert,

Auf Roften bes Landes, nämlich bes mährischen Domesticalfondes gebruckt.

Brunn, 1850.

Bedrudt bei Rud, Rohrer's fel. Bitme.

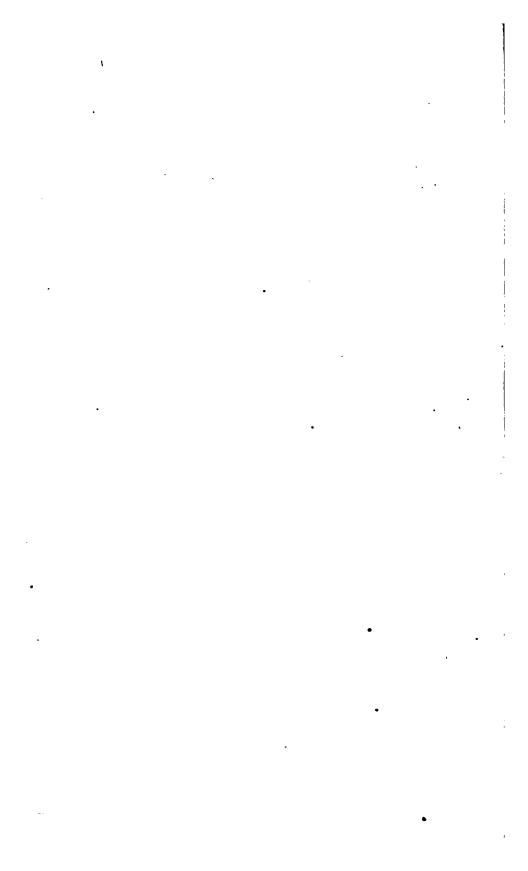

### Vorwort.

Wie kaum in einer anbern Zeit ist in allen Ländern unseres cultwirten Erdtheiles die Liebe zur heimatlichen Borzeit erwacht und die Erforschung derselben wird mit Fleiß, kritischem Sinne und Geschmack allseitig genährt. Auch wir können und zu einem solchen Erwachen Glück wünsschen. Um aber vorbereitet und mit Geschick an eine so große Arbeit zu gehen, ist es unerläßlich, sich über das bisher Geleistete, über die zu Gebot stehenden oder doch vorhandenen Vorarbeiten zu orientiren.

Es hat sich noch Niemand die Mühe genommen, eine Uebersicht bessen zu liefern, was bisher für Mährens und Dester. Schlesiens Geschichtschreibung und Geschichtschreibung und Geschichtschreibung geschehen ist und sich der Männer dankbar zu ersinnern, welche ihr Leben der Bewahrung des Andenkens an die früheren Schicksale dieser Länder und ihrer Beswohner, ihrer Thaten, Einrichtungen, Sitten und Zustände

gewidmet haben.

Balbin († 1688), Pessina († 1680) und Strebowsky († 1713) für Mähren, Runge († 1748) für Schlessen berühren nur das Wenige, was ihnen von den Leistungen vor ihrer Zeit bekannt wurde. Gotthelf Struvius (bibliotheca histor. selecta, ex cdit. Buderi-Jense 1740. 8. 2. vol. pag. 1057 sqq.), Pfrogner, Knoll, Meinert und Palachy\* geben eben so geringe

Heck, July 28, 53.

<sup>\*</sup> Sandbuch der bohm. Literatur, von Mar. Schimef, Bien 1785. Einleitung in die driftliche Religions, und Rirchengeschichte überhaupt und in die Rirchengeschichte Bohmens insbesondere, von Pfrogner, Prag 1801, 2. Thie. Der 1te handelt G. 182-242

Notizen, und bieg nur über Dructwerke und bie frühere Beit; nur spärliche Daten, Bucher und Sanbichriften. Titeln liefern: Morawen (Historia Moraviæ, 3 partes, 1785—1787), Schwon (Topographie von Mähren, Wien 1793, 1. Ih. G. 1-6), Meufel (Begrbeitung von Struv's Bibl. histor. Thl. 1-9, Leipzig 1782-1804, 21 Bbe. unbeendigt), Beber (Literatur ber beutschen Staaten Seschichte, 1. Th. Leipzig 1800. (Desterreich im Allgemeinen S. 81—249; öster. Provingen G. 249-347; Bohmen 348-491; Mahren G. 491-503; Schlesien S. 503-504); Enslin bibliotheca historico - geogr. Berlin 1825 8 .; Erfch Lis teratur ber Geschichte und ihrer Sulfswissenschaften, neue fortgesette Ausgabe, Leipzig 1827; Dahlmann Quellenkunde ber beutschen Geschichte, Gottingen 1830 (eine trodene Liste von Büchertiteln), bas historische Archiv von Det tingen 1840 (16,000 Berte). Nur eine eine leitenbe Stizze hat ber Berfasser gegenwärtigen Berfu-ches seiner Anzeige von Wolnn's Taschenbuchern in ben Wiener Jahrbuchern ber Literatur 1829, 3ter Band vorausgeschickt.

Jest, wo man von Neuem und mit mehr Geschick und Erfolg anfängt, das Feld der vaterländischen Geschichte zu bearbeiten, scheint es an der Zeit zu sein, sich nach dem Stande des bisher zu diesem Zwecke Geleiste-

ten umzusehen.

Diese Tenbenz verfolgt gegenwärtige Abhanblung. Sie will zugleich einige Erinnerungsblätter auf bas Grab von Männern ftreuen, welche selten gewürdigte Opfer ber Berherrlichung bes Lantes gebracht haben. Auch

von ten Geschichtidreibern Bohmens, vereinigt gludlich bas Borguglichte, mas man bei Balbin, Erber, Belgel, Schimet, Riegger, Schmalfuß zerfreut suchen mußte und fest es weiter fort.

Rnoll: Mittelpunfte ter Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Bohmen und Mahren, querft in hormopes Archiv 1821 N. 1—31, dann Olmus 1821. Meinert: Ueber die bohm. Geschichtschreiber des iten Zeitraumes bis auf den Tod Karl IV. in den Biener Jahrbuchern ter Literatur, Bd. 15. S. 27—48 und 16. S. 1—16 und 3. Bien (1821). Palacty: Ueber Geschichtforschung und Geschichtsschreiburg in Bohmen (in ter Monatschrift der Gesell. des vaterl. Museums in Bohmen, 1829, 2. B. S. 3—17) und Burdigung der alten bohm. Geschichtschreiber, Prag 1830.

möchte sie zeigen, wie seit Jahrhunderten so viele der schönsten Kräfte erfolglod zersplittert wurden, der unermüdslichste Fleiß und die hingebendste Ausopferung keine entsprechenden Früchte getragen haben, so viele der köstlichssten Schäße unwiederbringlich verloren gegangen oder unsbenüßt geblieben sind und das Danaiden Werk der Sinzelnen immer wieder von Neuem begonnen wurde, weil es an einem gemeinsamen Mittelpunkte, an der Vereinisgung der schwachen Kräfte Sinzelner zu einem, Alles ersreichenden Vereine Mehrerer sehlte.

Wenn bieser erste Versuch dem Singeweihten hinsichtlich der Druckwerke vielleicht nur eine leichte Uebersicht gewährt; so wird er auch diesem eine Masse bisher unbekannten, in Archiven und Sammlungen verborgenen Stoffes kennen lehren, den Laien und Anfänger aber gleich und ohne Mühe auf einen Punkt führen, von dem aus er das ganze Feld, die Arbeit von Jahrhunderten, überblicken, und den Faden zeigen, an welchem er in dem Labyrinthe sich zurecht finden kann.

So schrieb ich vor Jahren. Seitbem haben sich wohl bie Verhältnisse geändert und das Interesse der Vorzeit hat mit Necht den großen Umgestaltungen der Neuzeit weichen mussen.

Gleichwohl wird kein Gebildeter die Vergangenheit gering achten. Der erste, aus dem Volke hervorgeganzene mähr. Landtag hat den Werth der Landesgeschichte so sehr anerkannt, daß er ihrer Förderung jährlich eine beträchtliche Summe aussetzte (Jänner 1849); der mähr. Landesausschuß hat aus diesen Mitteln die Kosten der Drucklegung dieses Werkes bewilligt, das, seiner Natur. nach auf einen geringern Lesekreis beschränkt, einer solchen Unterstützung bedurfte.

Obwohl, wie ich mir wohl bewußt bin, die Bollkommenheit und gänzliche Reife fehlt und die Zeit mir mangelt, die Feile zu gebrauchen, ziehe ich es doch vor, basselbe erscheinen zu lassen, um endlich einmal die Bahn zu brechen und einen Anfang zu machen. Noch bitte ich ben Beurtheiler biefer Schrift, billig zu berücksichtigen, baß ich sie an einem Orte verfaßte, wo es fast an allen literarischen Hulfsmitteln gebricht.

Brunn am 4. September 1849.

Die Geschichtschreibung in Mähren scheint vier Haupt-Perioden burchgemacht zu haben:

- · I. bie Zeit ber Geistlichen-Chroniken, bis gegen bas Ende bes 15. Jahrhundertes,
- II. die Zeit des vorherrschenden Humanismus, bis in bas 17. Jahrhundert,
- III. die Zeit der Intolleranz, bis in die Mitte des 18. Jahrhundertes und feitbem
- IV. bie Zeit ber fritischen Forschung.

### I. Periode.

Die Zeit der Capitel- und Rlöfter-Chroniken.

#### I. Abtheilung.

Leiftungen fur Dafrens und Defter. Schlefiens Gefchichte im Lande felbft.

Ueber bie älteste Geschichte bes Landes und seine Bewohner, die Quaden, im Bunde mit den Markomannen durch Jahrhunderte die unermüdlichsten Kämpfer gegen Roms Weltherrschaft, haben uns nur ihre Feinde, die Römer, und noch weniger die Griechen spärliche Nacherichten hinterlassen. Da sie bekannt sind, kann ein näsheres Eingehen unterbleiben. Fast völliges Dunkel ruht auf dem langen Zeitabschnitte von der Zerstörung der Quadensperschaft durch den Weltstürmer Attila um die Mitte des Sten dis zum Iten Jahrhunderte, in welchem plöglich ein slavisches Mährer-Reich zum Vorscheine kommt.

Much über bie glorreichste Zeit unferer Geschichte,

bas groß-mährische . Reich , haben nur Deutsche ,\* bie ausbauernbsten Befampfer besfelben, und griechische Chronis ften (namentlich ber um 959 gestorbene griech. Raifer Constantin Porphyrogenitus) nothbürftige Erinnerungen aufbewahrt.

Erft mit ber Leuchte bes Christenthums verschwindet mehr und mehr das Dunkel, welches über der altesten Be-

schichte bes Landes liegt.

Es beginnen bie Aufzeichnungen ber Geiftlichen, als ber bamals fast einzigen Bewahrer und Trager miffenschaftlicher Cultur an Collegial-Rapiteln und in Klöftern.

#### Erfter Abidnitt.

#### Beidichtidreibung ber Beiftlichfeit.

Schon die mährischen Aposteln Cyrill und Methub follen über bie von Swatoplut gegebenen Gefete und getroffenen Ginrichtungen ein Buch verfagt haben, welches ben Namen Methobius erhalten, wie ber griechische Priefter und Chronist Diocletian aus Gervien im 12ten Sahr-, hunderte ermahnt. Allein es ift feine Spur eines folchen Denkmals vorhanden, beffen Berluft, wenn es wirklich je bestanden, in ber That sehr zu bedauern wäre.\*\*

Erft mit ber Grundung bes Dlmuger Bisthums (1063), als bem vorzüglichsten Site geistiger Cultur, gewann das Land einen Saupt-Sammelpunkt für die Aufzeichnung feiner Beschichte und bie Erhaltung feiner geschichte lichen Denkmale, ba schon ber große Rirchenfürst Beinrich Bbit († 1151) ein Bisthums-Archiv nebst einer Bi-

bliothek angelegt haben dürfte.

\*\* Dobneri Annales Hagec. p. III. 80, Moravetz hist. Moravise p. I.

p. 54. Monfc'e Beidichte von Dabren, 1. T. G. 21, 58.

In porguglichen Musgaben neu ebirt von der Gefellichaft für altere beutiche Beidichtstunte in Monumenta Germaniæ Historica aba, 500 usque ad a. 1500 edidit Pertz, von 1826 bis inc, 1847; 9 Bande Scriptores und Leges. Auf Mahren haben befondern Bezug die Annales Laurisheim (703–803), Bertiniani (741–882), Metenses (687–930), Fuldenses (680–901), Reginonis chronicon ab a. 1–907; und Contin. 907-967; Einhardi († 844) vita Caroli; Anonymus de Conversione Bojoariorum et Carantanorum; Annales Francorum; Luitprandus (886-964); Witt chindus (um 1000); Dithmarus († 1018); Herrmannus contractus († 1054) u. a. (G. Gichhorn beutiche Staatsgeschichte, Stengel Grundriß u. a.

Der alteste bohmische Chronist Cosmas († 1126) gibt und Runde von einem alten Dentmale mahrischer Beschichte, bem Privilegium ber mabrifchen Rirche (privilegium Moraviensis Ecclesiæ) und einem furgen Begriffe Mährens und Böhmens (Epilogus ejusdem terræ atque Bohemiæ)\* Dobrowith meint, \*\* biefen Begriff fonne Diemand anderer, als ein Benedittiner von Raigern, ober Hrabisch, ober ein Raplan Bratislam II. von Bohmen, also ungefähr 40-50 Jahre vor Cosmas, verfaßt haben. Doch ichon ju Deffina's Beiten war er verloren und auch jest ift er gang unbefannt (Morawes I. 54), wenn er nicht mit bem folgenden Dotumente im Busammenhange fteht, nämlich mit bem Bruchstücke eines im 12. Jahrhunberte geschriebenen Salbuches ber Olmützer Hauptkirche aus ben Jahren 1028-1062, welches Prof. Monfe im Dimutter stadtischen Archive entbedte und Boczek in fein mähr. Diplomatar aufnahm. Es ist bisher als bas älteste einheimische geschichtliche Denkmal Mahrens bekannt. Dasfelbe ermahnt querft ber Ginmeihung ber Sct. Peterefirchen in Olmus (863) und Brunn (884) und ber Dotirung ber ersteren (885 bis 889) und gibt fobann einige Rachrichten von 1026 bis 1062, die für die vaterländische Geschichte einen bisher bekannten fehr wichtigen und um fo fchatbareren Beitrag liefern, als fie und in ben Stand feten, manche irtige ober übertriebene Ungaben bes alteften Chronisten Cosmas zu berichtigen. Schabe nur, bag bie Zeitbestimmung in einigen wichtigen Urkunden schon vom Berfasser des Salbuches felbst (im 12. Jahrh.) ausgelassen worden ist (Palach's Geschichte von Bölmen, 1. B. G. 270, 291, 301).

Auch bezieht sich barin ber Raigerer Propst im J. 1062 auf ein Buch ber Brünner Peterskirche mit bem Titel: Incipiunt traditiones et portiones ecclesiæ sancti Petri in monte, wornach bieselbe wenigstens schon im 11. Jahrhunderte ein Zeitbuch geführt hätte.\*\*\*

Bon bemfelben hat sich feine Spur, vom Olmuger haben sich nur 14 Briefe erhalten.

<sup>\*</sup> Chronicon Cosmæ in Pelzel et Dobrowsky scrip, rer. Bob. T. I. p. 39; Dobner Annales III. 80.

<sup>\*\* 3</sup>n ber Abhandlung über Boriwop's Taufe G. 54. \*\*\* Boczet's Diplom. p. I. p. 32, 47, 49, 111, 136.

Außer biesem wichtigen Dokumente fand ber eifrige und glückliche Sammler Boczek auch noch an geschichtlichen Handschriften, welche auf bas Bisthum Beziehung haben, in bessen Archiven:

1) aus dem 12. Jahrhunderte bas Leben bes Bi-

ichofs 3bit,

#### Mus dem 13. Jahrhunderte u. m.:

2) Rern der Chronik der Olmützer Bischöfe (die theilweise schon benützte aus dem 15. Jahrh. ist nur eine fehlerhafte Umschreibung und Fortsetzung derselben) bis 1417, mit einer Ergänzung bis 1434,

3) Das Leben bes heil. Wenzel vom Jahre 1262, welches irrig bem Olmuger Bischofe Johann von Neumarkt

augeschrieben wird,

4) Das Tobtenbuch ber Olmützer Domkirche, 1263 angelegt (Dester. Archiv 1833 Urf. Blatt S. 21 und 38),

5) Das Leben bes Bifchofs Bruno,

6) Die Synoben und Satzungen ber Olmuter Rirche vom 3. 1281 angefangen,

7) die Jahrestage und Seelenmahle für die Wohlsthäter der Olmüger Kirche, aus dem 13. und 14. Jahrh.

#### Aus dem 14. Jahrhunderte:

8) zwei Legenden der Landesaposteln Cyrill und Methud (die älteste Handschrift in Trübau, weit jünger, aber vollständiger im Olm. Kapitelarchive), eine in der mähr. Sprache,\*

9) Die ältesten vier Saalbücher ber Olmützer Rirche, vom Bischofe Conrad I. (1316—1326) angelegt und noch

in bemfelben Jahrh. fortgefest,

10) bie Ranglei bes Bischofs Peter Gelito (1381-1387),

\* Das MS. S. Cyrilli Moravorum Episc. Apologorum liber, aus bem 14. Jahrhunderte befand fich in der Clementinischen Bibliothet zu Prag (Abhandlungen ber bohm. Geschich. d. Wiff. VI. 276.)

In ber Erubauer Pfarrbibliothet fand Boczet (Reifebericht 1845, in einem Brevier aus dem 14. Jahrh. (codex liber horarum, 2 Fol. Bde. MS.) eine bisher unbekannte Legende bes heil. Eprill und Dethud (neben mehreren Legenden ber bohm. Patrone), bann

11) bie Ranglei bes Bischofs Riklas (1387-

12) Die Lehentafel bes Olmützer Bisthums (beren altesten Quatern Boczef vom Untergange rettete und bem

Lehensarchive zurückftellte),

13) Die ältesten Klages nnb Spruchbücher (Pushonen und Ralezen) bes Olmützer Lebenhofes, von 1353 angefangen.

Mus tem 15. Jahrhunderte (außer ber icon ermahnten Chronif) :

14) Aften bes Olmüter Consistoriums, mit 1452 beginnend,

15) Synoben und Statuten bes Olmüger Rapitels und bes Brünner Collegialstiftes (eine besbeutende Berichtigung und Vervollständigung von Fasseau's Sammlung, von Boczet aus dem Capitelarchive, der Olmüger Univ. Bibl. u. a. zusammengestellt; auch fand er die fortgeseten, von 1531 an ziemlich vollständig erhaltenen Kapītular-Rerhandlungen),

16) Urfunden-Collettaneen bes Dimuger

Dom - und bes Rremfierer Collegialstiftes,

17) Errettionsbuch für bie Dlmüger Diocefe.

18) Notariatebuch bes Olmüger Bisthums.\*

Eine series brevissima episcoporum Moraviæ usque Lackonem sæc. XV.; eine historica narratio de Wilhelmo de Colonia suffraganeo Epi. Olom. und hist. notæ de Johanne episc. Waradinensi et administratore Olom. (auß dem 15. Jahrh.) sind in ber Olmüger Univ. Bibliothet.

Ein Catalogus episcoporum Moravis, im 14. Jahrhunderte angefangen und von Gleichzeitigen fortgeseht bis zum 16. Jahrh. befindet sich im Capitelarchive (Boczet's Reisebericht 1845 MS.), wo auch ein hist. Fragment über

ein Fragment ber alteften Sanbidrift eines Lobgefanges auf die erfteren und ein fehr icagbares Bruchftud eines bohm. Gedichtes aus dem 14. Jahrhunderte; auch in der Olmuger Univ. Bibliothef eine Legente von Eprill und Methud; im Gangen fand alfo Boczek 4 folde Legenden auf.

<sup>\*</sup> Rur Die Sandichriften unter R. 2, 3, 4 und 15 waren bisher jum Theile befannt, ater wenig ober gar nichts benutt; G. Bocjed's Bericht uber die Resultate seiner Forschungen MS.

bie Gründung und Zerstörung bes Klosters Hrabisch v. Jahre 1077—1432 und ein Vormerk über bessen Sins nahme und Zerstörung, wie die Uebertragung der Leichename der Stifter besselben nach Olmütz im Jahre 1432 ist (eb. 1841).

Des großen Kirchenfürsten und Staatmanns Bruno († 1281) berühmte Darstellung Deutschlands enthalten, von Höfler, bie Abhandlungen ber Münchner Gesell. ber Wist. 3. Abth. bes 4. B. ober 20. ber Druckschriften (1846).

Die, erst unter bem gegenwärtigen Erzbischofe Freisherrn von Sommerau systematisch geordneten Archive bes Olmützer Erzstiftes, nähmlich das erzbischöfliche und Lehens-Archiv zu Kremsier, bas Cavitels und Consistorials Archiv zu Olmütz umfassen Urkunden-Schätze vom größten Werthe.

Mönche, bei welchen bamals fast ausschießend bie Wissenschaft sich kärglich erhielt, bewahrten uns zuerst bie Runde unserer Geschichte. Benediktiner, welchen die Welt für Cultur des Bodens und Geistes so viel Dank zollt, gründeten die ersten Röster zu Raigern, Hradisch und Treditsch. Der Hradischer Mönch Hilbegard, welcher von 1127—1147 schrieb, ist so viel bekannt, der erste mährische Geschichsscher, dessen Werk sich in einer Handschrift des 13. Jahrhundertes erhalten hat, bisher aber nur bruchstückweise von Voczek bekannt gemacht wurde (Codex I. p. 114).

Ein nichtgenannter Mönch ber Benebikter Abten Hrabisch bei Olmütz verfaßte mit Benützung ber ältesten böhmischen Chronisten und beutscher Quellenschriftsteller, die
böhmisch-mährische der allgemeinen Geschichte anschließend,
vom Jahre 1126 als Gleichzeitiger, von 1142 an selbstständig, ein Zeitbuch dieser Abten, welches dis zur Aufhebung der Belagerung von Mailand (1158) reicht. —
Damit schloß er; denn schon im Jahre 1161 war das
Rloster Hradisch von den Hussvölstern Sobieslaws zerstört und seine Bewohner zerstreuten sich, ohne je dort wieder versammelt zu werden. Glücklicher Weise kam ihr
Zeitbuch mit ihnen nach Oppatowiß, rettete sich durch ein
zweites Wunder auch aus den Flammen dieses berühmten, von den Hussiten zerstorten Rlosters und besindet

sich nun in ber k.k. Hof-Bibliothek zu Wien. Die Handsschrift bieses Anonymus Gradicensis (nach Andern irrig von Oppatowiß genannt) ist aus dem 12. Jahrhunderte, Perg. Fol. und enthält: 1) einen Unterricht über das Ralender-Wesen, 2) einen Märtyrer-Ralender mit einem mährisch-böhmischen Todtenbuche, 3) ein Bruchstück der Regula Canonicorum vom J. 816, 4) einen lateinischen Auszug aus dem Leben Alexanders des Großen und hier-

auf einen Roman, enblich 5) bas Zeitbuch.

Aus dieser Handschrift lieferte Pitter, welcher diesen Anonymus Gradicensis herausgeben wollte, in ber vita S. Gunteri, Brune 1762. 4. p. 180-190 bie Reihe ber Grabischer Benebiftiner Aebte und Dobner (Monum Bob. T. III. Prage 1774 p. 9-16, 17-24) ein, auch in ben Jahredzeiten verworrenes Bruchftud, beffen Abschrift ihm aus bem Driginale in ber f. f. hofbibliothet gu Bien mit ber Berficherung jugetommen mar, bag es alle bohmisch mabrischen Rachrichten enthalte. Prof. Meinert machte ben Fund zum zweiten Male und zu Dobners Ausgabe, eine Nachlese von nicht weniger als 4 vollen Blattern. Prof. Meinert fant biefe Sanbichrift aller Aufmerksamteit werth, bereitete fie jum Drucke," und gab biefen Anonymus Gradicensis, mit Bemerfungen und Erläuterungen, auch im 48. Bande ber Wiener Jahrb. ber Literatur 1829 S. 35-58 heraus. Valach halt dafür, daß biese, von Pitter, Dobner und Meinert einem Brabifcher Monche zugeschriebene Chronif eigentlich einem Dppatowiger Monche in Bohmen angehore, welcher nur Brabischer und auch einige Trebitscher Rlosternachrichten be nütt habe.

Die Notizen zur böhmisch-mährischen Geschichte bes ginnen in dieser Chronik mit dem Jahre 1094; nur hat Palach jene, welche diesem Chronisten eigenthümlich sind, bekannt gemacht und Berichtigungen zum Texte nach Dob-ner's und Meinert's Ausgabe geliefert, (in der Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, Prag 1830 ©. 55—

<sup>\*</sup> Biener Jahrbucher ber Literatur 1821, Anzeigeblatt bes 3. B. S. 27-43 (Die bohm. Geschichtscher bes 1. Beitraumes, von 3. Meinert); eine Abschrift ber Chronif bes Grab. Unbenannten ift, aus dem Wiener MS., in Raigern.

61, 305-308.) Geschlossen wird die Chronik mit zwei Rachrichten zum 3. 1157/8 und 1163.

Prof. Wolny vermuthet, bağ biefer Anonymus Gradicensis nur ein Auszug aus Hilbegard ist. Als Brabisch um bas 3. 1160 an ben Prämonstratenser Drben gelangte, fest ein ungenannter Monch besfelben (um 1196?)

Hilbegards Chronik fort.\*

Außer Hilbegard, brei wortkargen Chroniken von Ungenannten aus ben Rloftern Brud, Belehrab und Dbrowit aus bem 13. Jahrhunderte, welche Boczek erft entbedte, bem Brabifcher Ungenannten, bem Bruchftude einer Biographie bes Bergogs Bretislam aus bem 11., bem Leben bes Bischofs 3bit aus bem 12. und Bruno aus bem 13., ber Ranglei und bem Leben ber Ronigin Constantia, Stifterin von Tischnowit und ber Chronit ber Olmüter Bifchofe aus bem 13. Jahrh. (alle von Boczet entbedt) hat Mahren bermal feine Landes Chronifen aus früherer Zeit (vor bem 14.

Jahrh.) aufzuweisen.

Bom Anfange bes 12. Jahrhundertes an benütte Vessina (V. p. 278, 287) Die handschriftlichen Unnalen bes Benebiftiner-Rloftere Trebitich, beren mehrere Theile gewesen sein muffen, ba er sich auch auf ben 2. beruft (p. 312). Sie haben mehrere Berfaffer gehabt. Als der 1te wird im 12. Jahrhunderte ber Monch Als binus genannt, welcher (um 1169) ein geschichtliches Bert über Mähren verfaßt haben foll, bas fich noch ju Comenius Zeiten im 17. Jahrhunderte in der Ziero. tin'schen Bibliothet befunden habe (Ullmann Alt-Dahren II. S. 69, Brunner Wochenb. 1825 S. 63, 1826 S. 121). Ein anderer Schreiber ber Unnalen mar, nach Veffing's Zeugnig (p. 325), ber Trebitscher Abt Tiburtius, welcher als Zeitgenoffe ber blutigen Schlacht zwie schen ben Bohmen und Dahrern bei Lobenit (1185) lebte. Ein anderer Theil ber Unnalen ift nach Beffina (p. 328) aus ber Zeit bes Abtes Bitalis.

Seit ber Mitte bes 13. bis zu Anfang bes 15. Jahrhundertes wird biefe Trebitscher Chronik von Veffina

Bolny's Topog. 5. B. S. 404.

selten mehr als Quelle berufen, boch bezieht er sich in ben Kriegen zwischen Kaiser Albrecht und König Wenzel (1304), Ungarn und Mähren (1315), Mähren und Dester-

reich (1318) barauf.

Von dem Ueberfalle Iglaus (1402) und den Raubzügen der Besatung von Znaim (1405) an, fließt aber diese Geschichtsquelle wieder weit reichlicher; durch die schreckliche Hussitenzeit, unter den Aebten Beneß und Peter (p. 483, 492), versiegt sie mit der vereitelten Ueberrumplung des Treditscher Klosters vom Schloße Sadet aus (1430) und fließt wieder mit dem Austreten König Georgs in Mähren (1458), und den Kämpfen zwischen ihm und König Mathias von Ungarn, die sie, turz nach der Sinnahme der Stadt und des Klosters Treditsch durch Mathias (1468), ganz versiegt.

Dhne Zweifel war sie jedoch vollständiger, als hier nach den Citaten Pessina's angegeben wurde, da ihm nur ein Fragment dieser Annalen zu Gebot stand (epist. dedic) Seit dem ging aber auch dies verloren und es ist den sleißigsten Forschern nicht gelungen, sie wieder aufzusinden, wie zuslet Horky (in der Reise-Relation an die Ackerbaugesellsschaft 1820), Boczek (diplom. præsatio p. 23), Wolmy (6. B. S. 542) und Dudik (Geschichte von Raigern l. 97) klagten. Doch glaubte Boczek (Reisebericht 1846, MS.) endlich eine Spur des Treditscher Archivs in der Chorinsky'schen Bibliothek zu Selletis im Znaimer Kreise gesunden zu haben, das, mit Sadek, der erste weltliche Besitzer des Rlosters Treditsch, Wilhelm von Pernstein besas.

Diese Annalen haben zwar Pessina im 12. und 13. Jahrhunderte häusig auf ein, wie sich später zeigte, unhistorisches Feld geführt und Dobner (annales Hajec. VI. 647) spricht ihnen daher allen Glauben ab; im 15. Jahrhunderte sind sie bagegen ein weit sicherer Gewährsmann gewesen, und zwar um so mehr, als sie nicht die Landesgeschichte, sondern meist nur die Ereignisse der Umgegend von Treditsch zum Gegenstande ihrer Darstellung wählten.

In dem sogenannten Codex Humpoleckyanus, welscher lange Zeit bei dem Brünner Tribunale aufbewahrt wurde, nun aber ebenfalls verschwunden ist, befanden sich

Außer biesem wichtigen Dokumente fand ber eifrige und glückliche Sammler Boczek auch noch an geschichtlischen Handschriften, welche auf bas Bisthum Beziehung haben, in bessen Archiven:

1) aus dem 12. Jahrhunderte bas Leben bes Bi-

schofs 3bit,

#### Mus bem 13. Jahrhunderte u. m.:

2) Kern ber Chronik ber Olmützer Bischöfe (bie theilweise schon benützte aus bem 15. Jahrh. ist nur eine fehlerhafte Umschreibung und Fortsetzung berselben) bis 1417, mit einer Ergänzung bis 1434,

3) Das Leben des heil. Wengel vom Jahre 1262, welches irrig dem Olmüger Bischofe Johann von Neumarkt

augeschrieben wird,

4) Das Tobtenbuch ber Olmüter Domkirche, 1263 angelegt (Dester. Archiv 1833 Urk. Blatt S. 21 und 38),

5) Das Leben bes Bifchofs Bruno,

6) Die Synoben und Sagungen ber Olmuger Rirche vom 3. 1281 angefangen,

7) die Jahrestage und Seelenmahle für die Bohlsthäter ber Olmüger Kirche, aus bem 13. und 14. Jahrh.

#### Mus bem 14. Jahrhunderte:

8) zwei Legenden ber Landesaposteln Cyrill und Methub (die älteste Handschrift in Trübau, weit jünger, aber vollständiger im Olm. Kapitelarchive), eine in der mähr. Sprache,\*

9) Die ältesten vier Saalbücher ber Olmützer Rirche, vom Bischofe Conrad I. (1316—1326) angelegt und noch

in bemfelben Jahrh. fortgefest,

10) bie Ranglei bes Bischofs Peter Gelito (1381-1387),

\* Das MS. S. Cyrilli Moravorum Episc. Apologorum liber, aus dem 14. Jahrhunderte befand fich in der Clementinischen Bibliothef zu Prag (Abhandlungen ber bohm. Geschich, b. Wiff, VI. 276.)

<sup>(</sup>Abhandlungen ber bohm. Geschich. d. Wiss. VI. 276.)
3n der Erübauer Pfarrbibliothek fand Boczek (Reisebericht 1845, in einem Brevier aus dem 14. Jahrh. (codex liber horarum, 2 Fol. Bde. MS.) eine bisher unbekannte Legende des heil. Eprill und Methub (neben mehreren Legenden der bohm. Patrone), dann

11) bie Ranglei bes Bischofs Miklas (1387-

12) Die Lehentafel bes Olmüter Bisthums (beren altesten Quatern Boczef vom Untergange rettete und bem

Lehensarchive zurückstellte),

13) Die altesten Klages und Spruchbücher (Pushonen und Nalezen) bes Olmützer Lebenhofes, von 1353 angefangen.

Aus tem 15. Jahrhunberte (außer ber icon ermahnten Chronif):

14) Aften bes Olmüter Consistoriums, mit 1452 beginnend,

15) Synoben und Statuten bes Olmüger Rapitels und bes Brünner Collegialstiftes (eine besteutende Berichtigung und Vervollständigung von Fasseau's Sammlung, von Boczet aus dem Capitelarchive, ber Olmüger Univ. Bibl. u. a. zusammengestellt; auch fand er die fortgesetzen, von 1531 an ziemlich vollständig erhaltenen Rapitular-Vèrhandlungen),

16) Urkunben-Collektaneen bes Olmützer Dom - und bes Rremfierer Collegialftiftes,

17) Errettionsbuch für bie Dlmuger Diocefe.

18) Notariatebuch bes Olmuger Bisthums.\*

Gine series brevissima episcoporum Moraviæ usque Lackonem sæc. XV.; eine historica narratio de Wilhelmo de Colonia suffraganeo Epi. Olom. und hist. notæ de Johanne episc. Waradinensi et administratore Olom. (auß bem 15. Jahrh.) sind in ber Olmüger Univ. Bibliothef.

Ein Catalogus episcoporum Moravie, im 14. Jahrhunderte angefangen und von Gleichzeitigen fortgesetht bis zum 16. Jahrh. befindet sich im Capitelarchive (Boczet's Reisebericht 1845 MS.), wo auch ein hist. Fragment über

\* Rur die Sandichriften unter R. 2, 3, 4 und 15 waren bieber jum Theile befannt, aber wenig ober gar nichts benunt; G. Bocied's

Bericht über die Refultate feiner Forfchungen MS.

ein Fragment ber alteften Sanbidrift eines Lobgefanges auf die erfteren und ein febr ichagbares Bruchftud eines bobm. Gebichtes aus dem
14. Jahrhunderte; auch in der Olmuger Univ. Bibliothef eine Legente von Cyrill und Methud; im Gangen fand alfo Boczef 4 folder
Leaenden auf.

12) Ueber ben Anfang und bie Fortschritte bes Suffitenthums in Mähren und Böhmen und über bie Concilien von Conftang und Bafel verzeichnete Boczek in ber Olm. Univ. und ben andern Olm. Bibliothefen wohl über 150 Aftenftude und Traftate, verfaßt von ben Coriphaen jener Zeit: Milie von Kremfier, Conrad von Balbhausen, Mathias von Janow, bem Olmuger Domherrn Sander, von Mathaus von Rrotow, Johann Sus, vom f. Rangler und Carthauser-Prior Stephan von Dolein-(barunter notitia de guerris et concussione Moraviæ 1402, de carthusia in Trzek),\* Stanislaus von Znaim, von bem Brager Univ. Magister Andreas von Brod, Paul von Prag, Pfarrer zu Dolein, von bem Prager Univer. Decan Simon von Tischnowis, Pfarrer zu Tobitschau. Jatob von Dies, Johann Laurini von Ratschit, Domherrn von Neutra, von bem Prager Univ. Prof. Stephan von Palet, Nicolaus von Dolein, Michael von Prag, Franz von Rötz, Johann von Borotin, Johann von Rofizana, Aleneas Sylvius, Wenzel von Drahow, Johann von Cavistran u. a. Diese Schriften bienen zur Erganzung und Berichtigung bes Bekannten, ba bie Altenstücke in ben Druck werken über bas Constanzer Concil sehr mangelhaft und entstellt sind, jene bes Bafler Concils aber noch einer vollständigen Ausgabe entgegensehen.

Weiter besitzt die Olm. Univ. Bibl. eine bedeutende Parthie gedruckter und geschriebener Landtagsschlüsse, Werke der Olmüger Bischöfe Johann von Neumarkt (barunter seine noch unbekannte Sammlung der Reden Clemens VI. und zwei Formelbücher aus der Zeit, als er Carl IV. Kanzler war) und Bohus von Zwola, eines hervorragenden Rechtsgelehrten, des Brünner Domherrn und

ausgezeichneten Theologen Mathias (1333) u. a.

Die Olmüger Univ. Bibliothet ist auch nicht arm an sehr seltenen handschriftlichen Denkmalen ber mähr. (böhm.) Sprache und Literatur aus bem 14., 15. und 16. Jahrhunderte, barunter an historischen:

Briefe von Stephan von Dolein, beffen Berte in Dez thesaurus t. IV., und Peter von Reuftadt befanden fich auch in ber Clementin. Bibl. zu Prag (Abhbgen. b. bohm. Gef. d. Biff. VI. (1786) S. 276, 278 S. auch Balbini Boh. docta, Edid. Ungar II. 172, 184, 187, 205.

Stibor z Cimburta (Kniha Towac.) aus bem 15. und 16. Jahrh.; aus bem 16. Jahrh. aber:

Práwa brnenstá,

Whtah z knihn p. Zachariáše z Hrabce,

Snemn kral. Tefkeho 1527—1575 (Beschlüsse ber in Religionsangelegenheiten abgehaltenen allgemeinen Reichstandtage in Böhmen),

Bluby bratti Bolestawstha 1543. 4.

(Chelčicky) Replika — na spis negmenowaného z bratij českých proti němu.

Borzüglich reich (wie kaum eine andere) ist aber bie Olm. Univ. Bibliothet an seltenen alten bohm. Druckwerken, beren Benützung für bie polit. Kirchen- und Li-

terärgeschichte bes Landes nöthig ift.

Obwohl in Olmütz Ziegelbauer, Friedet, Monse, Wekebrod, Fischer, Knoll und Richter für die Landesgeschichte gewirkt, sind doch alle diese (auch von Boczek nur zur Hälfte durchgesehenen) Schätze der Olm. Bibl., wie auch jene des Capitels und Bisthums, von ihnen unbenützt geblieben (Boczeks Reisebericht 1845, MS.)

Außerbem fant Boczef auf:

#### Mus bem 14. Jahrhunderte:

1. zwei Fortsetzer ber Chronit bes Pultawa aus bem 14. und 15. Jahrh.;

2. Die Ronigsfelber Chronit über bie Familie bes

Markgrafen Johann,

- 3. aus verschiebenen gleichzeitigen Bormerten bilbete er eine Sammel-Chronit,
  - 4. mehrere Nefrologe,

#### aus dem 15. Jahrhunderte:

1. Chronif u. Verhandlungen der Taboriten 1419-46,

2. Ranglen bes Markgrafen Albrecht,

3. ein Zweigespräch über bas Reperthum der Böhsmen vom Jahre 1430, mit Aufzählung der Vorfälle von 1415—30 (war schon bekannt),

4. Briefe über die Sufsiten in Böhmen und Mähren von 1417—1435 (mit ben in Nikolsburg und ber Olm. Bibl. an 200 Nummern, durchgängig geschichtl. Inhaltes), bann von und an Capistran und die Versammlungen zu Mähr. Neustadt, Kromau, Ruttenberg und Eger.

5. Abhandlungen und Streitschriften in Religion & sachen (über 30 Nummern mit vielen gesch. Beziehungen),

6. Hiftor. Gebichte aus ber Suffitenzeit in lat. und

böhm. Sprache,

7. Landtagsaften Böhmens (acta publica) von

1434-1500 (zum Theile bekannt),

8. Landtagsaften Mährens von 1388—1475 einzeln, von 1475—1526 fast vollständig (von benen in der ständ. Registratur nicht eine Nummer war),

10. öffentl. Alten und Correspondenzen für und gegen Rönig Georg (als Beitrag zu ber bisher bekannten Ranzlei und ben Briefcopiarien aus verschiedenen gleichzeitigen Handsschriften gesammelt), (auch in Rangern sind viele),

11. bie bei ben Versammlungen zu Beißfirchen, Prerau, Bunzlau, Brandeis u. a. funbgemachten Sapungen ber

mährifch bohm. Bruber von 1471-1523,

12. mehrere Netrologe.

(Boczeke Relation über die Resultate seiner Forschungen MS. und beffen Reiseberichte 1843 und 1845, MS.)

Des großen Geschichtsarchivs ber alten Landtafel bes Olmüger und Brünner Landrechtes, welche Boczek vom 1348—1590 zum ersten Male vollständig ausgezogen und bie Ercerpte Wolny mitgetheilt, werden wir später gedenken.

Derfelbe hat Bruchstücke ber ältesten Gerichtsbücher bes Olmützer und Brünner Landrechtes aus dem 14. Jahrh. vor der Vernichtung gerettet und auch die Puhonens (Klagens) Quaternen beider, die mit 1405 beginnen und fast ununterbrochen bis in die Mitte des 17. Jahrh. reischen und besonders jene aus dem 15. Jahrh. von hoher Wichtigkeit für die Landesgeschichte sind, benützt (Boczeks Relation).

In Cerron's Sammling waren: Icones Conventualium Monast. Lucensis cum notis biogr. 1578, Fol. MS.; Matrica et documenta Mon. Luc. de anno 1190—1606, Fol. MS.; Regesta archivi Mor. Luc. (Bibl. Ceroniana p. 55, 74, 96).

Das vollständige Archiv dieses Stiftes befindet sich im Gubernial-Archive, ein Copiar oder eine Matrif der Urkunden desselben in der Znaimer Sct. Niklas-Pfarre (Boczeks

Reisebericht 1845 MS.)

Der Propst ber längst eingegangenen Propstei Bolframskirchen Sigmund Gloczer schrieb 1500 ein Urbarium (mit einem Theile bes Archivs, bessen Urkunden 1359 beginnen, bermal im Znaimer städt. Archive), durch welches man über den Stand dieser Propstei vollkommenen Aufschluß erlangt (Boczets Reisebericht 1844, MS.)

Als Olmüger Domherr schrieb er 1512 eine Abhande lung über bie Lehenrechte von Hieronymus Balbus ab (Boczets Relation über die Resultate seiner Forschun-

gen, MS.)

Boczek fand auch ein Belehrader Urkundenbuch vom J. 1410 auf (bessen Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.)

In einer bohm. Sanbschrift bes 16. Jahrh. sind bie Lebenrechte bes Rlofters Trebitsch, vom Abte

Mathias zusammen getragen, in Raigern.

Ein kurzes bohmisch-mahr. Chronikon, vom 3. 1393 an gleichzeitig, fand Prof. Meinert in Trübau auf und veröffentlichte es in Hormanes Archiv 1819 Nr. 17,

23, 26.

Weit mehr als Chroniken u. bgl. Geschichts Denkmale haben sich Urkunden der geistlichen Inftitute des Landes erhalten, in deren Auffindung Boczek sehr glücklich war. Denn er benütte die Archive sämmtlicher, seit 1773 in Mähren und Dester. Schlessen aufgehobenen Klöster, so wie auch der meisten noch bestehenden geistl. Stiftungen entweder umfassender, als es bisher geschehen, oder zog sie, oder doch Theile derselben aus völliger Berborgenheit, wie folgende Uebersicht zeigt, in welcher nur das bisher weniger Bekannte oder ganz Unbekannte anzgegeben ist:\*

I. Der Bisthumer :

a) Olmüş,

b) Leitomischel und der Stifte aus welchen es entstand (seit 1108, ein namhafter Theil des Archives).

#### II. Der Collegiatftifte und Propfleien:

a) Collegiatstift Rremfier (feit 1262),

b) Collegiatstift Brunn (Sct. Peter), von bem sich nebst ben Statuten und einem Urkundencopiar bis 1422 noch

<sup>\*</sup> Boczets Relation über Die Refultate feiner Forfchungen, MS.

anderes erhalten hat, und von den bisher unbekannten weltlichen Propsteyen:

c) zu Sct. Wenzel, nachher zu Sct. Peter in Olmütz (1105) und

d) zu Hopen plog (im 13. Jahrhundert), so wie auch ber Propsten

e) zu Wolframstirchen (feit 1260), früher am Polten berge bei Znaim.

#### III. Der Ritterorben:

- a) Der Johanniters ober MalthefersCommenben:
  - 1. gu Altbrunn (feit 1237 angefangen, vollständig),
- 2. zu Troppau (seit 1339, vollskändig) und ber bamit verbundenen
  - 3. zu Makau (1239),
  - 4. ju Leobichut und Gröbnit (feit 1183),
  - 5. ju Dber Raunig (feit 1159), und
- 6.7.8.9. ber bisher unbekannten Commenden zu Erdsberg (feit 1227), Pribit (feit 1257), Pirnit (im 14. Jahrh.) und Rremfier (im 15. und 16. Jahrh.),
- 10.11. über die unbekannten Joh. Hofpitäler zu Strafnit und Patschlawit, endlich über die in Berbindung mit Mähren gestandenen Commenden
- 12. 13. zu Mailberg und Lichtenau in Desterreich (seit 1128).
- b) Der beutschen Orbens. Commenben:
  - 1. zu Troppau (1250),
  - 2. ju Aufterlit (feit 1191),
  - 3. zu hosterlig (seit 1238),
- 4. ju Sägernborf (feit 1281), und ber bieher uns befannten
  - 5. zu Hrottowiß (seit 1253),
  - 6. ju Dffoma-Bitifchta (feit 1296),
  - 7. ju Replachowit (feit 1240),
  - 8. zu Kreuzenborf (Holasowig), feit 1301,
  - 9. zu Troplowit, seit 1301, 10. zu Freudenthal, seit 1434.
- c) einen Theil ber Urkunden und Akten des unbekannten Hospitals ber Ritter bes heil. Geistes von Sassia ju Littau, seit 1265.
- d) urt. Beitrage über bie Templer in Mahren, feit 1235.

#### IV. Der Alöfter:

#### a) Der Benebiftiner:

1. ber Nonnenabtei Puftomer (seit 1340, vollständig, wohlerhalten im Olmüger erbisch. Archive, auch absch. in Raigern),

2. Raigern (viele Urkunden von 1045—1532, nun aufgefunden nach 3 Jahrh. und vom Olmützer Erzbischofe

zurückgestellt),

3. Trebitsch, besonders über die unterstandenen Prop-

ftenen:

- 4. Rumrowit (Luh, feit bem 12. Jahrh.) und bie unbefannten zu
  - 5. Brufe (Březowa, Olm. Rr., seit dem 13. Jahrh.),

6. Rrawsto (feit bem 11. Jahrh.),

- 7. Sct. Johann nächst Welehrad (seit bem 11. Jahrh.) und auch über
- 8. Lebenöpforte, spater Rlösterle bei Sohenstadt (feit bem 13. Jahrh.)

#### b) Der Pramonstratenfer:

1. Monnen zu Ranit (feit 1181),

2. Ronnen ju Sct. Jatob in Dimüt (feit 1213, vollständig),

3. Monnen, später Chorherrn zu Reureisch,

4. Monnen zu Riritein (wenig befannt),

5. zu Streina (Waltersborf, im 13. Jahrh., gang unbekannt),

6.7. ber Brabischer Exposituren zu Rünit in Mähren und Dberfch (Oldrisow) in Schlesien,

B. 9. 10. ber, mit Mähren in vielfacher Verbindung gestandenen Abtenen zu Leitomischl und Selau in Bohmen, mit der Expositur der letteren, der Propsten zu Knesic in Mähren (seit 1288).

#### c) Der Ciftercienfer:

1. Bu Dflowan, genannt Marienthal (feit 1225),

- 2. zu Bifowit, genannt Smilheim oder Marien-Rose (feit 1261),
- 3. der Belehrader Expositur zu Stibrowit bei Troppau (seit 1269) und des unbekannten
- 4. Rloftere ju Bfetin, genannt Konigethron, (feit 1306).

d) Der Augustiner Chorherrn und Frauen.

1. zu Sternberg (feit 1371),

2. ju Lanbelron, nachher bei Allerheiligen in Olmus (feit 1371) und

3. ju Fulnet (feit 1389, ale Erganzung ber erhalte

nen Archive dieser brei Rlöster) und

4. zu Prognit (feit 1391), bann Erganzungen ber Archive ber Frauenklöfter zu

5. Daubramnit (feit 1208) und

6. Mariazelle ober Schwester herburg genannt gu Brunn (feit 1240).

e) Der Augustiner-Eremiten:

1. 2. 3. Hiftorische Nachlese über die weniger bekannten Rlöster zu Krasikow und Kromau und die Propsten . zu Wresowig, genannt Clement-Zelle.

f) Der Magbalenerinnen vober Bufferinnen zu Dalefchit (feit 1262).

g) Der Minoriten:

- 1. zu Reuftabt (ältesten Daten, 1327) und ber bisher unbekannten Rlöster
  - 2. zu Freubenthal (feit bem 14. Jahrh.) und
  - 3. zu Byftric bei Pernftein (im 16. Jahrh.)

h) Der Frangistaner. in bem bieber unbekannten Rlofter zu Daubramnit.

#### Zweiter Abidnitt.

Befdictichreibung in den Stadten.

Der zweite Träger ber Cultur bes Mittelalters waren die von den Landesfürsten zum Schutze gegen die übergreifende Geistlichkeit und den übermüthigen und gewaltthätigen Abel sorgsam gepflegten Städte, die Sitze der Rechtspflege der Gewerbe und des Handels. Bleiben auch die Chronifen und Denkwürdigkeiten der Geistlichen immerhin die Handelen der Geschichte, da sie eine größere Bildung hatten und mehr in alle Berhältnisse eingriffen, so sließt doch, des sonders sur das Rechts und Culturleben, ein mächtiger Strom aus den histor. Denkmalen der Städte.

War auch, bei bem bamals noch fehr mangelhaften Bertehre, ber Geschichtstreis des Burgers, ber in ben Regel

nicht weit über die Gränzen des Stadtbannes hinausging, beschränkter, so haben dagegen ihre Chronisen den Borzug der Tiefe und Breite und lassen uns mehr Blicke in das innere Leben der Vorzeit machen.

Die Städte waren seit ihrer Aufnahme im 13. und 14. Jahrhunderte stets sorgsam bedacht, ihre Statuten Rechte und Privilegien für die Nachwelt zu erhalten.

Der Brunner Schöffe Michael Siebenkind schrieb vor dem J. 1376 die Brunner Rechte zusammen, dessen alten handschriftlichen Codex Stredowsky vor sich hatte

(sac. hist. Mor. p. 36).

1

\*

1

11

1

¥

Der Iglauer Stadtschreiber Johann von Gelnhausen (1360), des Raiser Carl IV. Geheimschreiber und Registrator, dessen Formelbuch oder Ranzlei er verfaßte (gebruckt in Hoffmanns Urt. Sig. 1762), übertrug die Handvesten (Bergrechte) der Stadt Iglau aus dem Lateinischen in das Deutsche und schrieb sie schön in ein großes Buch zusammen (Marzy's Iglauer Chronit, MS.)

Die Nechtssprüche bes Brünner Schöppenstuhles sammelte in ber Mitte bes 14. Jahrh. (1350—1360) ber Brünner Stadtschreiber Johann (nicht, wie Luksche irrig angab, ber schon 1348 † Rechtslehrer Johann Andree zu Bologna) und trug sie in einen prachtvollen, mit Miniatu-

ren reich ausgestatteten Bergament-Codex.

Eine etwas vermehrte, aber nicht wesentlich unterschiebene Sammlung dieser Rechtssprüche ist vom Stadtschreiber Wenceslaus de Iglavia (einem Sohne des Olmützer) 1446 vollendet. Diese liegt dem Druckeremplare zu Grunde, welches um 1490 aufgelegt wurde (Voigt acta lit. 1774, l. 27 und ff. Monse's Abhandlung, Olmütz 1788'. Bon diesem Codex veranstaltet Dr. Rößler einen neuen Abbruck (1848/9 in Prag bei Tempsty) mit Einleitung und Commentar.

Diese Sammlung, welche burch Jahrhunderte in mehreren Ländern die Stelle eines Gesetzbuches vertrat, so wie eine andere von Brünner Rechtssprüchen von 1471—1616, die zu Hradisch befindliche Sammlung von Belehrungen des Brünner an den Hradischer Stadtrath (Wolny 4. B. S. 48), der Codex juris privilegiati et Communis Iglaviensis, der vom Stadtschreiber Stephan von Wie

schau zu Anfang bes 16. Jahrhundertes verfaßte 3 na is mer Municipal-Codex, das Inaimer "Urgichtenbuch," die Olmüßer Rechtssprüche nach Magdeburger Recht, wovon das Meiste in einem Codex aus dem 15. Jahrhunderte im Gewitscher städt. Archive, dann von 1537—1549 u. s. w. sind, obwohl noch gut erhalten und für die Rechts., Verfassungs und Cultur-Geschichte höchst wichtig, disher

nur sehr unvollkommen benütt.\*

Reiche Fundgruben find die Stadtbucher, von welchen fich viele erhalten haben, wie in Jamnig von 1472 (Br. Bochbl. 1827 G. 71), in Iglau mehrere Stabt, Richters, Urkundens und Ropienbucher aus dem 14.15. und 16. Jahrhunderte, wovon die Stadtbucher von 1409 und 1433 wichtige Aufschlüsse über bie anarchischen Buftanbe und Räuberenen im 15. Jahrh. enthalten u. m. a. (Boczets Reisebericht 1843), in Dimüg, wo ber Stadtnotar Bengel von Iglau um 1435 in ben Stadtbuchern wichtige Rachrichten über die Huffitenzeit hinterließ (28. 6. B. S. 34), in Brünn, dessen Stadtbücher Hawlik und Wolny lange nicht erschöpften, in Trebitsch, wo sich unter einer gro-Ben Menge alter Schriften und Urkunden auch Stadtbucher von 1476, 1549, 1586 und 1589 befinden, welche manches Merkwürdige über Trebitsch und die benachbarten Städte enthalten (Horth's Reisebericht, MS.; Wolnn 6. B. S. 564), in der Hosterliger Pfarre zwei alte Stadtbucher von Gibenfchit, von welchen bas altere vom 3. 1442 viele Das ten für die Geschichte bieser Stadt und ber Umgegend enthalt (Boczets Reisebericht 1844, MS.; beibe nun wieber in Gibenschit).

Die übrigen noch vorhandenen Stadtbücher reichen nur bis in das 16. Jahrh. zurud; der größte Theil des Arschivs dieser ehemals königl. und viel wichtigeren Stadt, ging zu Grunde, da sie so oft, besonders in den Hussitenskürmen und im Ralixtiner-Kriege 1468—1471, friegerisch heimges sucht wurde (eb. 1845 MS.)

Vielleicht unter allen Stähten bes Landes den reichsten Stoff für die Landes, Rirchen, Cultur- und Sittengeschichte

<sup>\* 6.</sup> meine Abhandlung aber bie alteften Gefege Dahrens, in Bagner's jur. polit. Beitichrift, Janner 1829.

biethet das Archiv der k. Stadt 3 naim, bermal nur ein Schatten bessen, wie es die Premissiben gegründet, die Luxemburge gehoben haben und noch im 17. Jahrhunderte bestanden.

Obwohl ber bei weitem geringere Theil ber Handsschriften sich erhalten hat, so sind doch noch unter andern vorhanden (Boczek Reisebericht 1844, MS.):

1. Die Handvesten und Stadtrechte (sammt bem Judenrechte) ber Stadt Zuaim, von dem Stadtnotar Ort olf um die Mitte bes 14. Jahrh. in deutscher Sprache zusammengetragen (Pergamen),

2. Die altesten Grunds und Losungbucher unter bem Titel Registrum taxationum von 1363, 1397, um 1430 u. a.

(Vergamen),

3. bas ältefte Testamentenbuch von 1421 (Pergamen),

4. statuta et leges ordinationes mechanicorum civ. Znoim. 1437, mit vielen anbern Stabte und Landesurfineben (Fol., für die Industrie-Geschichte sehr wichtig),

5. Copiarium der Correspondenz ber Stadt Znaim in Privats und öffentl. Angelegenheiten 1453—1479, Fol.

6. Die te provinciales et alia memorie digna von 1494 an, Fol.

7. Copiarium ber Privilegiens und andern Stabt-Urkunsben, MS. aus dem 17. Jahrh. mit Abschriften von 1226—in bas 17. Jahrh., Fol.

8. Losungebucher über bie Ginnahmen und Ausgaben ber Stabt, barunter bie für bie Geschichte wichtigsten von 1408—1517, leiber höchst unvollständig,

9. Alten über Processe zwischen Znaim und bem Rloster

Brud,

10. ber prachtwolle Pergament. Codex ber vom Stabts notar Stephan von Bischau redigirten Municipalrechte von 1523 mit den ausgezeichnetsten Juminationen von der Hand des Olmützer Bolfgang Fröhlich (wie einen solchen keine andere Stadt des Landes besitzt), nebst einem gleichzeitigen Manuale desselben auf Papier.\* Die Nachrichten in diesen Buchern berühren die Erbfolge im Lande, Landtags.

<sup>\*</sup> S. über Diefen Codex das Brunner Bochenblatt 1824 G. 401, 1827, S. 36.

verhandlungen, Friedensschlüsse, Heerfahrten, Belagerungen, Eroberungen, Einlösungen und Abbrechungen dem Lande schädlicher Burgen, Kriegsvorfälle u. a. Sie beleuchten insbesondere die Kriege zwischen Jodol und Protop (1400—1409, die Hürmische Zeit, während König Ladislaw unter Bormundschaft stand (1439—1452), den öster. böhm. Erbfolgekrieg 1458, die Kriege in Desterreich 1461—2, den Rampf König Georgs gegen Hynek von Lichtenburg auf Zornstein und die mit ihm verbündeten Desterreicher (1464—5), die Verhandlungen und Kriege der kath. Liga gegen Georg 1467—70, den Krieg mit Desterreich 1476 und die weitere Zeit unter Wladissaw und Ludwig u. a.

Nicht minder wichtig sind die Stadtbucher der berühmten Bergstadt Iglau, des Sitzes eines weit umher angerufenen Schöppenstuhles, des Sauptortes des Katholicismus gegen das flav. Hussitenthum und den deutschen Prote-

stantismus.

Rur ein Bruchstück bes ältesten Stadtbuches aus ber 1. Sälfte bes 14. Jahrh. hat sich in ber Olmuger Univ.

Bibl. erhalten (Boczels Reifebericht 1845 MS.)

Allein im Iglauer stadt. Archive sind, nebst bem Driginale bes Iglauer Stadt- und Bergrechtes aus ber Mitte des 13. Jahrh., einem liber sententiarum aus dem 14. Jahrh. (berggerichtl. Aussprüche nach Böhmen u. a.), dem Igl. Bergrechte in deutscher und böhm. Sprache, und berggerichtl. Entscheidungen von 1480 – 1534, auch noch für die Geschichte sehr interessante Stadtbücher von 1359, 1378, 1408, 1458, 1514, 1520, 1541, 1544, 1556, ein Urkundenbuch von 1473, Richterbücher von 1567 bis in das 18. Jahrh. u. a. (Meine Geschichte Iglau's, MS.)

3m Bitescher Stadtarchive, welches sich seit dem Anfange des 15. Jahrh. so ziemlich erhalten hat, befinden sich

- 1. ein fleißig geführtes Stadtbuch, vom 3. 1414 anfangend, mit schätbaren, auch alteren Notizen aus dem Orte und der Umgegend,
- 2. bie Brunner Stabtrechte in bohm. Uebersetzung aus dem 15. Jahrh.;
- 3. Brunner Schöppenspruche in bohm. Sprache aus bem 15. Jahrh. abgeschrieben 1588;

4. ber 1499 in Brunn gebruckte Pfalter mit intereffanten hiftr. Marginal-Noten aus bem Anfange bes 16. Jahrh.

5. bie Stadtordnung für Bitefch um 1566;

6. ein Teftamentenbuch aus der 1. Sälfte des 16. Jahrh. mit vielen speciellen Daten (Boczels Reisebericht 1845 MS)

Bie das Bitescher, scheint auch das Archiv der Stadt Groß-Meseritsch in den Kriegen zwischen Prokop (der beide 1400 einnahm und plünderte) vernichtet worden zu sein. Erhalten sind aber, in ziemlich ununterbrochener Reihe, die Stadtbücher, darunter das älteste aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh. mit den schäßbarsten Daten zur Lokals und ältern Culturgeschichte und den belehrendsten Schöppens Sprüchen des Iglauer Obergerichtes aus dem 14. md 15. Jahrhunderte, dann die seit der 2. Hälfte des 16. Jahrh. mit richtigem historischen Takte geschriebenen und auch die allgemeinen Verhältnisse berücksichtigenden Gedenkbücher der Stadt, Vormerke und gesammelten Memorabislien (Ebenda).

Boczet fand weiter auf: bas älteste Stadtbuch von Olmüß von 1350, ein Olmüßer Stadtbuch, aus welchem er die wichtigsten Notizen über den Krieg zwisch en den Markgrafen Jodok und Prokop, so wie über die Vorfälle zu Olmüß bei dem ersten Auftreten der Hustiten in Mähren schöpfte,\* des um die vaterl. Geschichte hochverdienten Olm. Stadtschreibers Wenzel von Iglau geschichtliche Berichte seiner Zeit (1416—1437), das Hauptschadtliche Berichte seiner Zeit (1416—1437), das Hauptschadtbuch von Olmüß vom J. 1424, ein denkwürdiges Conceptbuch derselben Stadt vom J. 1424 (aus profanen Händen vom Untergange gerettet), ein Gedenkbuch der Stadt Littau, eines der Stadt Proßniß aus dem 14. Jahrshunderte und eines der Stadt Schönberg vom J. 1402 ansangend.

In der Olmüger Univ. Bibl. sind in MS. Notitia expugnationis Litoviæ 1437. do. spoliationis civit. Stern berg et vicinis — 1439. (Boczeks Bericht über die Resultate seiner Forschungen MS. und Reisebericht 1845, MS)

<sup>\*</sup> Nămiic narratio notarii Olom, de bello inter Jodocum et Procopium (1399—1402) und do, de disturbiis sede Olom, vacante 1416— 1420.

Wie viele Bürger mögen die Denkwürdigkeiten ihrer Zeit und Wohnstige aufgezeichnet haben! Aber nur von Wenigen haben sich Nachrichten, von noch Wenigeren die Werke erhalten.

Am merkwürdigsten sind die Geschichten der Stadt Breslau vom J. 1440—1479 von Peter Eschenloer, welche Prof. Runisch 1827 baselbst in 2 Bänden (VI. 352 und 403 Seiten) das 1. Mal aus der Handschrift her

ausgab.\*

Ein Nürnberger von Geburt, verwaltete Eschenloer vom J. 1455—1481 (in welchem er am 12. Mai starb) bas seiner Zeit wichtige Amt eines Stadtschreibers (Nathsfelretärs) in der durch Handel und Industrie hoch gestiegenen Stadt Breslau, welche besonders unter der Regierung Rönig Georgs (1458—1471) eine bedeutende Rolle in der

Beschichte ber bohm. Länder spielte.

Eschenloers Werk unterscheidet sich hauptsächlich das burch von allen gleichzeitigen und spätern deutschen Shroniken, daß der Verkasser, den beschränkten Standpunkt eines städtischen Chronikenschreibers verlassend, die Begebenheiten seiner Zeit, an welchen er häusig Theilnehmer war, durchaus vom Standpunkte eines erfahrnen Geschäfts und Staatsmannes betrachtet und auffaßt. Während er jene kleinlichen städtischen Vorfälle und Begebnisse, in deren Aufzählung Andere so genau und die zur Langweiligkeit aussührlich sind, unbeachtet und unerwähnt läßt, berichtet er besto forgfältiger alle Verhandlungen im Rathe und mit der Gemeine, so wie auch die auf den Lands und Fürstentagen, ferner auch noch die mit den benachbarten Königen und Herren gewechselten Vriese und Denkschriften, die er alle wörtlich in seine Geschichtserzählung ausgenommen und verwoben hat.

Eben baburch ist sein Wert, mit Ausnahme ber Periode von 1440—1453, in welcher er Alles ber böhmisschen Chronik des Andreas Sylvius gläubig nacherzählt, die reichhaltigste Quelle zur Geschichte ber böhm. Länder von 1454—1479, ein wethvolles Seitenstück zu Pessina's trefflicher Darstellung der Ereignisse jener Zeit. Doch ist

<sup>\*</sup> Recenfirt und berichtigt in der bohm. Duf. Beitfdrift 1828, I. S. 225-245, II. 525-536. G. auch Stenzel script. silos. I. 340, Butte's Schleffen I. 34, Mengel II. 296.

ste nur vorsichtig zu gebrauchen, ba Eschenlver, wie bamals bie Breslauer und die Geststlichkeit überhaupt, sehr partheilsch gegen Pobiebrad ist.

## II. Abtheilung.

Leistungen für Dafrens und Defter. Schleffens Gefchichte außerhalb Diefer Lander.

Bei bem Mangel an ausreichenben einheimischen Shronisten war man genöthigt, zu jenen ber Nachbarländer, besonders Böhmens und Desterreichs, mit welchen vor allem Mähren seit dem Bestande seiner Geschichte im innigsten

Bechselverkehre ftant, bie Buflucht zu nehmen.

Seit der Mitte des 11. Jahrhundertes diente der Rest des einst so mächtigen mährischen Reiches zu Appanagen der nachgebornen Söhne und jüngeren Zweige des böhmisschen Fürstenhauses. In dieser Hinsicht und, weil Mähren, in Folge der Entzweiungen, welche die unglückliche Senioratserbsolge auf Böhmens Thron zwischen seinen fürstlichen Sprossen unablässig nährte, die in die Mitte des 13. Jahrehundertes sehr häusig mit Böhmen in Krieg lag, widmeten dessen Chronisten auch unserm Baterlande ihre Ausmertssamseit.

Diefe fuchten entweder bie gange Gefchichte Bohmens bis auf ihre Zeit herab zu umfassen ober beschränkten sich auf bie Gefchichte ihrer Beit. Bu ber erfteren gehören: 1. ber Prager Dombechant Cosmas († 1125), ber ihre Reihe in ber erften Deriode ber bohm, Gefchichtfdreibung von 1100 bis 1540 eröffnet, welche fich auch in zwei Perioden, nämlich die von Cosmas begrundete 1. und in die von Carl IV. durch seine Siftoriographen Bultama, Benes von Beitmil und Marignola veranlagte zweite Beriode untertheilen läßt. Berausgegeben wurde Cosmas breimal von Freher 1602, 1607, 1620, von Menten 1728, am besten von Pelzel und Dobrowsky 1783 im 1. B. ber scriptores rerum Boh. Von ben bisher bekannten 8 Sandschriften ist eine, 1819 vom Prof. Meinert in M. Trübau aufgefunden, im Brunner Dufeum. Auf Cosmas geftust fdrieben bie Befchichte Bohmens: 2. fein erfter Forts

seper (1126—1142), herausg. Wien 1752 und im 1. Bb. ber scrip. rer. Boh.; 3. ber Mondy von Sazawa (1126-1162) im 3 Bb. von Menten scrip. rer. Germ. 1730 und im 1. B. ber scrip. rer. Boh.; 4. ber Monch von Grabisch und Oppatowig (1126-1158), deffen schon Erwähnung geschah; 5. ber Mahrer Dalimil (1314 feine bohm. Reim - Chronit gab Geffin 1620, Prochasta 1786, ine beutsche überset Dez in feinen scrip. rer. Austr. 2. Bd. heraus); 6.-ber Oppatowiger Abt Neplach (bis 1360, in Pez scrip. rer. Aust. 2. Bb. und Dobners mon. 4. Bb.); 7. ber ital. Bifchof Marignola (1353 bis 1283, in Dobners mon. 2. Bd. 1768); 8. Pribik Pultawa (1374), von Menteu 1730, Ludewig 1737 und Dobner 1774 im 3. Bb. herausg. bohm. von Prochasta 1786; 9. Aeneas Sylvius, por ber Erhebung jum Papfte (1458, feit 1475 oft, julest Prag 1766 gebruckt) und 10. Martin Ruthen, gebruckt zu Prag 1539, 4, neu aufgelegt 1585 und 1817.

ì

1

à

i

1

d

I

1

4)

Í

13

l,

4 [

à

i,

8

**4**, į

bei

¥1.

keg

l i

Die Geschichte ihrer Zeit schrieben: 1. ber erfte Fortfeger bes Cosmas (1126-1142, herausg. Wien 1752 und im 1. B. bet scrip. rer. Boh.); 2. ber Prager Domherr Binceng (1140-1167 in Dobners mon. hist. Boh. 1. Bb. 1764, eine Handschrift in Raigern); 3. Gerlach, Abt von Mühlhaufen (1167-1198, in Dobners mon. 1. Bb. und Dobrowsky's hist, de exped. Friderici imp. Prag 1827; eine Abschrift in Raigern); 4. ber ober bie 2ten Kortseger bes Cosmas (1248—1283, herausg. Wien 1752 und im 1. Bd, ber scrip. rer. Bob.); 5. Peter von Zittau, Abt von Königsaal (1253-1338, herausg. theilweise von Freher 1602 in Rer. Dob. antiqui scrip. vollständig nach ber von Cerroni 1783 im Ralauer Rathsarchive aufgefundenen Handschrift von Dobner in seinem mon. 5. B. 1784; über ihn Peschet, Zittau 1823); 6. ber Prager Dompropft Frang (1333-1353, herausg. von Kneysl, Prag 1754, Pelzl und Dob. in script, rer. Boh. 2. Bb. und Dobner in mon. 6. Bb. 1785); 7. ber Prager Domher Benes Rrabice von 2Beitmül, †1375, von 1283 u. resp. 1346—1374, bruchstudweise von Dobner im 4. B. ber mon., vollständig in Pelzl und Dobr. script. res. Boh. 2. Bb. mitgetheilt);

8. Raifer Carl IV. † 1378 Gelbstbivgraphie, gebruckt in Frehers rerum boh. script. 1602, bohmisch 1555 zu Dimuß von Ambros von Ottersborf und 1791 von Tomfa; 9. Ronig Bengel 4. Dienstmann Magister Laureng von Březowa (1414—1422), nur in Hanbschrift vorhanden, bruchstudweise in Ludewigs Reliquie Manuscrip. VI. 1724 und in Auszügen in ber bohm. Muf. Zeitsch. 1843 und 1844; 10. bie (17 ungekannten) bohmischen Annalisten bes 15. Jahrhundertes (1408-1524, eigentlich 1378-1527, herausgegeben von Palach, als 3. Bb. ber script. rerum Boh. Prag 1829); 11. Bartofchet von Drahonic (1419-1443) in Dobners mon. 1. Bb.; und 12. Bartos von Prag (lat. in Pontani Boh. 1608), nur in Sanbidrift vorhanden 1520-1531.\* Des Aeneas Gyl vius, † 1464 als Papst Vius II. de Bohemorum origine ac gestis historia (bis 1458), in feinen Berten Bafel, 1551, 1571 u. a. auch bei Freher und abgesonbert von 1475 Rome bis 1766 Prage 16mal abgebruckt unb mehrmal in andere Sprachen überfett, ift nur fur bie von ihm felbst burchlebte Epoche (bas Suffitenthum) von Werth und historische Quelle.

Bu erwähnen ift auch Cberhard Binbet's Leben Raifer Sigmund (in Menten script. rer. Germ. I. 1074-

1288).

Mährens Geschichte muß vorzüglich im 11., 12. und 13. Juhrhunderte aus den erwähnten böhmischen Quellen geschöpft werden, während sie im 14. und noch weit mehr im 15. Jahrhunderte schon größeren Theils den einheimischen Quellen, wie sie Pessina aufbewahrt hat, entnommen werden kann und Mähren an solchen im 15. Jahrhunderte weit reicher ist, als Böhmen selbst.

Wenn auch nicht so reich wie bie böhmischen an historischem Materiale für Mähren, boch nicht minder unentbehr-

<sup>&</sup>quot;Ueber Geschichtsorschung und Geschichtschreibung in Bohmen, von Palady, in der bohm. Mus. Zeitschrift Juli 1829 S. 8 und deffen geströnte Preisschrift: Burdigung der alten bohm. Geschichtschreiber, Prag 1830, bei Benügung berselben unentbehrlich; Pfrogner 1. T. S. 135—164, 181. Boigt und Pelzel Abbildungen bohm. und mahr. Gelebren und Kunkler, Prag 1773—1782, 4 Bande; Schiffner, Gallerie etc., Prag 1802, 1. B. S. 225—238 (Cosmas); Dormapi's Tichbuch 1831 S. 218—223 (Cosmas); bohm. Chronisten, von Legis. Glückschie, in den öfter. Lit. Bl. 1847 N. 232, 235, 312.

lich find die öfterreichischen Chronisten, nämlich ble scriptores rerum austriacarum, wie sie und die fleißigen Sammler Hieronymus Pez (3 Folio-Bände, I. Leipzig 1721, II. eb. 1725, III. Regensburg 1745), Abrian Rauch (3 Bände 4. Wien 1793), Chrisostomus Hane thaler (fasti Campililienses, Linz 3 Bände, 1747, über die öster. Markgrafen von 908—1500) u. a. zugänglich gemacht haben.

Die Sammlung von Des enthält insbefondere ber I. Bb.: bie Mölter Chronit (bis 1564), bie Salzburger (b. 1398), die Klosterneuburger (b. 1348), die Zwettler (1077—1169 und neue bis 1349 und mit Zufätzen bis 1457), öfter. Chroniten (eine bis 1189, bie anbere bis Rubolph I., bie 3. Bernardi Norici bis 1338), bes Wiener Burgermeiftere Valtram Bano (bis 1301, fortaef. von Riffas Bifchel bis 1310, von e. Andern bis 1455), Leobner (bis 1347), 3 mettler (bis 1386), Erzählung über bie Schlacht bei Mühlhausen 1322, Sagene öfter. Chronif bis 1398 und Appendix v. 1365-1493, Arenbed's öfter. Chronit bis Raifer Friedich III. ber II. Bb.: Abmonter Chronit bis 1250, über bie Abamiten in Defter. im 14. Jahrh.; Joh. Ennenfel's Univ. Chronif, Chronif eines Wieners v. 1402 -1443; öfter. Chronif des Thomas Chenborfer von Safelbach bis 1463 (über beffen fehr wichtiges Tagebuch über bie Berhandl. des Basler Concils 1433—1436 zu Prag, Regendburg, Brunn, Stuhlweissenburg und Iglau, in ber Biener Hofbibl., S. Palach Burbg. ber bohm. Gefch. S. 300), bohm. Chronifen von Replacho, bis Carl IV., Dalimil bis 1314 und eines Ungenannten; ben III Bb. nimmt Ottofare Sorned ofter. Reim-Chronit, 1250-1309, gang ein, nebst einem beutschen Gloffar (über biefen, Ennentel und Ebendorfer S. Raug öfter. Gelehrten . Gefchichte 1755). Rauch enthält insbesondere Chronifen von Garften, Rlosternenburg, Lambach, Ofterhow, eines Ungenannten u. a., Santhaler: Ortilo's (1075-1198), Pernolb's (1230 bis 1267) u. a. Chronifen. Ennentel's im 13. Jahrh. Fürstenbuch von Desterreich und Steper gaben Megifer, Ling 1618 und Leibenmaner, Ling 1740, heraus. Defele's script. rer. Boic. Augsburg 1763 enthalten die Chronif

Bolkmars von Raiser Rubolph bis Ludwig und Schambochers Chronik Friedrich III. v. 1440—1479, Hahn's eollectio monum. Braunschweig 1724, I. Unrest's Chronik Friedrich III., Rollar's analecta, Wien 1762 t. IV. Aeneas Sylvius öster. Gesch. bis 1458 und Leben Friedrich III. Joseph Grünbeck, Beichvater Mar I. beschrieb das Leben Friedrich III. u. Mar, herausgeg. v. Moser Täbingen 1721, 8., der Wiener Bischof Nauseas jenes des Papstes Pius II. und Friedrich III. Mainz 1535, 4., das Leben Maximilians Melchior Pfinzing, herausg. Augsburg 1679, Fol. und (nach Max eigenen Angaben und Sammlungen) Marx Treitsauerwein (Weiß Kunig), herausgeg. Wien 1775 Fol.

Nicht vergessen wollen wir schlüßlich unseres in Troppau gebornen Landsmannes Martinus Polonus, welcher, in Prag gebildet und in den Dominisanerorden getreten, Beichtvater und Capellan des Papstes, endlich 1278 Erzsbischof von Gnesen geworden, auf der Reise dahin stard. Sein Chronicon de summis Pontificihus et imperatoribus setzte ein Ungenannter von Rudolph I. bis 1343 fort (in Eccard's corpus hist. medii ævi, Leipzig 1723, t. I.) (Monse infulw p. 18—21; Vogel öster. histor. Lit. II.

54, Ens Oppaland II. 43).

Gine sehr bankenswerthe Ergänzung finden die Nachrichten aus den öster. Chroniken in den Werken der sehr fleißigen Forscher Franz Rurz und Fürsten Lichnowsky welche durch ihre Regenten Geschichten von Otakar bis Max I. insbesondere zur Aufhellung dieser Periode viel beigetragen haben.

Weit geringere Ausbeute als die bohmischen und ofterreichischen geben die ungarischen und polnischen Chro-

niften für Mährens Geschichte in Diefer Periobe.

Bergeblich wird jedoch wohl immer die Mühe bleiben, auf ber Grundlage der mageren und trockenen Nachrichten der Chronisten, welche sich meist mit der einfachen Angabe von Thatsachen begnügen, eine pragmatische Landesgeschichte bis in das 13. Jahrhundert zu schreiben. Und auch die, erst in neuerer Zeit durch Baronius, Raynald, Balsbin, Dobner, vorzugsweise aber auch durch Boczek zugänglich gewordenen urkundlichen Nachrichten können, als

Bruchstücke ohne alle Verbindung, den Chroniken-Stoff zwar etwas vermehren, reichen aber bei weitem nicht aus, ein Bild der jeweiligen Justände zu geben. Denn nach dem Ausspruche eines unserer ersten Kenner (Palach) I. Th. Vorrede) sollen sich an ältesten einheimischen Urkunden nur zwei echte aus dem 9. Jahrhunderte abschriftlich in Mähren, eben so zwei aus dem 10. in Böhmen besinden und noch aus dem 11. beibe Länder kaum ein echtes Original haben. Erst seit der Mitte des 12. Jahrhundertes wird die Urkunden-Sammlung reichhaltiger und für die Geschichte ergiediger. (Ueber die Ergiedigkeit der böhm. Geschichte quellen die in das 14. Jahrhundert S. Palach I. T. S. 158, 391, II. 4, 109, 148, 155, 298 – 318, 362, II. 2. T. S. 35, 237, 245, 416).

# II. Periode.

Das Borherrschen bes humanismus und religiöfer Spaltungen.

In Mähren begann die historische Muse erst dann wieder ihren Sitz aufzuschlagen, als die Morgenröthe wissenschaftlichen Strebens ihre ersten Strahlen rings nach allen Horizonten versendete und von den Alpen herab die verjüngte Menschheit zu den höheren Zielen einer veredelten Bildung rief.\*

Aus Italien stammte die Sitte, daß eble Männer, die sich der schönen Runst und Wissenschaft weihten, in eigene Gesellschaften traten und die Stifter gelehrter Bereine wurden. Wetteifer, Kritik und willige Mittheilung der Ideen und Ansichten waren die wohlthätigen Wirkungen dieser Vereine, und die Bildung des Geistes wuchs.

<sup>\*</sup> Prochafta's Miscellaneen ber bohm. und mahr. Litteratur, Prag 1784, und Anol's Mittelpunfte ber Geschichtsforschung und Geschichtschreibung in Bohmen und Mahren, Dimug 1821; Schiffner's Gallerie IV. B., Cornova über Lobtowie, Prag 1808, u. m. a.

Auf Mahren nahm ber gelehrte Berein an ber Donau gu Bien befonders wohlthätigen Ginflug. Das Ringen und Streben nach bem Lichte verebelnber Bilbung mar fo eben ins Leben getreten, als Stanislaus Thurzo ben bischöflichen Stuhl von Dahren bestieg (1497). Dit ihm beginnt bas Morgenlicht ber humanistischen Ausbildung im Lanbe. Durch ben Beift, welchen er an feiner Rirche fchuf, glangte balb eine Reihe wichtiger Manner rings um feinen baburch fo fcon gefchmuckten Stuhl. Raft alle flaffischen Berke jenes Zeitalters find voll eines für ihn höchst schmeidelhaften Lobes und fein Wohnsitz ward bald ein weit und breit berühmter Mittelpunkt ber Gelehrfamkeit und ber geschichtlichen Dufe. Un ber Lehne feiner Berrlichfeit rantten bie Blützten ber Wissenschaft sich empor; in regem Wetteifer forschten und bichteten baselbst ber Dompropst Augus ftin, ber Domherr Anbreas Ctibor, ber Guffragan und Generalofficial Martin von Iglau, Georg Ranatinus, ber Synbitus, und Bernarbin, ber Rangler ber Stabt Olmus, ber gelehrte Martin Sinapinus und noch anbere in ben Nahrbuchern ber Literatur ausgezeichnete Manner, beren Andenken abermals ein Olmüger, Stephan Taurinus, aufbewahrte.

Ueberhaupt hat das Menschengeschlecht nicht oft ein Zeitalter solcher Fülle von Kraft und reichhaltiger Entfaltung erblickt, wie jenes von Stanislaus Thurzo. Wie Deutschland und andere Staaten brachten auch Böhmen und Mähren allenthalben großartige Naturen in Borschein, die an die Spitze der wichtigsten Angelegenheiten traten. Unter den Böhmen strahlten Christoph von Beitmühle, Bohustaw Lobkowitz von Hassein und Johann Schlechta, unter den Mährern Ladislaw von Bostowitz und die Olemützer Domherrn Andreas Stibor, Augustin Käsenbrot und Johann von Zwole am meisten hervor; sie alle was ren Mitglieder des gelehrten Bereins an der Donau.

Lobtowit, burch Gelehrsamkeit und Ausbildung im classischen Alterthume, durch Kenntniß des Rechtes und ber Sittenlehre so ausgezeichnet, daß er in Böhmen keinen, in Italien gewiß nur Wenige seines Gleichen hatte, wirkte burch seine Verbindung mit dem bischöflichen Stuhle in Olmun, auf welchen ihn die Wahl der Domherren berufen,

wovon ihn aber bes Papstes Wille ausgeschlossen hatte, sehr zur wissenschaftlichen Verherrlichung Mährens. Wie ihn die Gabe der Dichtkunst, so hob den k. Geheimschreiber Schlechta von Wisehrb Weisheit, Gelehrsamkeit und Sironianische Veredsamkeit. Der mährische Oberstlandeskämmerer Ladislaw von Vostowiß zu Trübau wetteiserte in gleicher Neihe mit Ulrich von Rosenberg und Bohuslaw von Lobsowiß als Mäcen aller Gehehrten, als Förberer der aufblühenden Wissenschaft durch Gold und eigenes Forschen. Seine Burgen waren mit den erlesensten Vüchern geschmückt; sein Schatz hierin wich in Auswahl und Zahl kaum den Sammlungen Hassensteins, dessen Bibliothel doch als die erste und beste von ganz Deutschland galt.

Der Olmüger Domherr Andreas Ctibor war in der Mathematik, Weltweisheit und Gottesgelehrheit, der Olemüger Domherr Johann von Zwole in der Dichtkunft, Beredfamkeit und Weltweisheit berühmt, und letzterer, meist zu Wien, der Mittelpunkt eines Cirkels ausgezeichneter Gelehr-

ten, und eine Bierbe jenes Beitalters.

Diese humanistische Bildung erhielt eine neue Förderung und allgemeinere Berbreitung, selbst unter dem Bürgerstande, durch die lateinischen Schulen, welche einerseits an den deutschen Hochschulen gebildete protestantische und pikarditische Lehrer, andererseits seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes Jesuiten und seit dem 17. Jahrhunderte Viaristen im Lande errichteten.

Die verschiedenen Richtungen ber geistigen und religiösen Cultur schufen im 15. und 16. Jahrhunderte vier Haupt - Mittelpunkte, aus welchen unsere Geschichtsquellen

hervorgingen:

- I. Um Olmüger Bischofesite und bei bem Clerus,
- II. in ben Abelsburgen,
- III. in ben akatholischen Schulen und
- IV. in ben Stäbten.
  - V. Ihnen gefellen fich bie Bemühungen bes Auslanbes bei.

## Befchichtsfdreiber am Olmüger Bifchofs-Sige und aus bem Elerus.

Muguftin Rafenbrot, 1470 geboren, in Italien gebilbet, burch feltenen Geiftesschmud und vorzügliche Bildung in der Philosophie, Poesie und dem geistlichen Rechte gegiert, Olmuger Domherr und mit Schlechta Geheimichreiber bes Ronigs Blabislam, wegen feiner geiftreichen und glanzenden Gefellschaften gepriefen, einer ber Bieberherfteller ber lateinischen Literatur in Bohmen und Dahren, ein berebter und heftiger Wiberfacher ber Picarbiten und Balbenfer, eröffnet ben Reihen ber Geschichtsforscher am Olmützer Hochstifte. Bon ihm († 1513) sind tractatus de secta Waldensium, Olmütz 1510, Briefe contra Waldenses, Lipsie 1512, Fol. und von ihm führt den Ramen ber Catalogus episcoporum Olomucensium, welchen Freher (script. rer. Bohem. 1602), und Gruter in ihre gedruckten Sammlungen aufnahmen und Bibliothekar Richter nach Bergleichung ber Freher ichen Ausgabe mit ber beim Olmuter Capitel befinblichen Sanbichrift erft neuerlichst (1831) wieder herausgab, bis auf unsere Beit fortführte, erganzte und berichtigte. Der Domicholafter Graf Gianini zog biefen Catalog ans Tageslicht und theilte ihn Biegelbauer (um 1750) gur Benützung mit. Diefer commentirte benfelben in feinem Olomucium Sacrum, MS. in 3 Foliobanben, mit großer Gelehrfamteit und umfichtiger Rritik, macht aber Augustin ben Vorwurf, bag er plagiatmäßig feine Quelle nicht nenne und halt bafür, bag er mur einen alten Catalog (Catalogi Granum Terre Moravie Patrum), ber fich hanbschriftlich im Olmuner Rapitel-Ardive befand, nach feiner Art abgefaßt, hie und ba abgefürzt und in glanzendere Formen gefüllt habe. Diefes Granum ober biefer Catalogus, in mehreren Sanbidyriften, auch einer Cerronischen Abschrift vorhanden, beginnt mit Eprill und Methub, schließt mit Paul von Miliczin, ber um bie Mitte bes 15. Jahrhundertes ftarb und gibt höchst unkris

<sup>\*</sup> Bochmii, de Augustino Olomuceusi et patera ejus aurea etc. Dresdæ et Lipsiæ, 1758, 8. Brünner Bochenbl. 1825 N. 78—82, Balbin, Pros casta, Angli etc.; Richter series episc. Olom. Olom. 1831, præmonitio p. VI,—X.

tische und nicht unparteissch abgefaßte Umrisse von Lebensbeschreibungen der Olmützer Bischöfe. Er scheint mehrere in verschiedenen Zeiträumen auf einander gefolgte Verfasser (wie es scheint, auch einen um 1404, einen spätern nach dem Tobe Raiser Sigmunds [†1437]) gehabt zu haben,

wie bie breierlei Schriftzuge besfelben beweifen.

Der Bibliothekar Richter führt ben Ursprung bes Granum catalogi episcoporum Olomucensium in die früsheste Zeit der Olmützer oder mähr. Mutterkirche zurück, da man schon seit derselben das Nationale, den Bahls und Sterbetag der jeweiligen Bischöfe sammt deren hervorsteshenden Eigenschaften und Verdiensten auszeichnete und aus diesen Notaten das Granum erwachsen sei. Assemm (Calend. eccles. Slav. III. 171), Dobner (ann. Hag. a. 1104), Monse (infulw doctw) und Meinert (Dester. Archiv 1833 Urkbl. S. 19), halten aber die Duelle Käsenbrot's sür weit jünger und sehr trübe. Auch hat Meinert (Biesner Jahrb. 48 B.) die Reihe der sieben ersten Olm. Bischöfe völlig abweichend von jener der Series ausgestellt (Dester. Archiv 1831 S. 170, 470).

Der Propst Augustin sügte nur die Geschichte der vier letzen Bischöfe hinzu. Desselben Fortsetzer vom Bischose Aurzo an war der Domdechant Melchior Pyrnesius von Pirn, († 1607) dessen Handschrift Paproch, in seinen Spiegel von Mähren eintrug, dis auf Stanislaus Pamblowsch, 1580. Dasselbe that auch Laurenz Zwettler, Domherr zu Olmütz und Brünn und des Cardinals von Dietrichstein Kanzler, der den Catalog dis auf seine Zeiten (1605) fortsetze. Die Handschrift der Fortsetzung befand sich zu Ziegelbauers Zeit bei den Augustinern zu Allerheiligen in Olmütz.\* Es ist wohl dieselbe Handschrift unter dem Titel: Ordoet series Episcoporum Olomucensium, welche der Teschner Präsekt Scherschnik besaß\*\* und sich also mit seinen übrigen Manuskripten im Teschner Museum besinden dürste. Auch hinterließ Zwettler ein Urbarium der Kremsierer Collegiat-Kirche von 1619 in MS., welches des

<sup>\*</sup> Mouse infulse docte Mor. p. 86, 200, Pilarz et Morawetz p. III. p. 469, Anoll S. 78. Ueber Pyrnefius V. Cruger, 8. Aug. p. 22—23.

\*\* S. bessen Rachrichten über Teschner Schriftsteller und Künkler, Teschen 1810 S. 90.

ren Schickfale darftellt,\* und von Rupprecht und Morawes benügt wurde.

Eben fo thatig gegen bie Balbenfer wie Rafenbrot zeigte fich ber Baier Jakob Ziegler, ber libri V contra Waldenses schrieb, gebrucht 1512 zu Leipzig mit ber confessio und excusatio Waldensium gegen Augustins Briefe. Gin anderer Bunbesgenoffe Augustin's gegen bie Piccarditen war ber eifrige Reperrichter in Deutschland, Böhmen, Mähren u. a. Beinrich Institor, beffen sancte romano ecclesio fidei defensionis clypeus aversus Waldensium seu Piccardorum horesim etc. Olmün 1501 und (2. Aufl.) 1502 zu ben mahr. Druck-Merkwürdigkeiten gehört (Ubhandlg. d. bohm. Gefell. d. Wiff. 6. B. 1784 S. 344-349, Morawetz II. 162; Cerroni, Bucher-Catalog G. 24). Nicht unerwähnt tann bleiben, bag Bischof Stanislaus Turzo bie Provinzial-Rechte und bie Dimuger Bisthums-Lebenrechte 1538 auf feine Rosten in Drud legen ließ, bie ersteren au Leitomischel, bie andern zu Olmus. Bu ben letteren gehören bie Enticheis bungen bes Lebenrechtes, gezogen aus ben Buchern ber Bischofe Joh. Mraz, Paul von Miliczin, Stanislaus Turgo u. a., welche in Stredowfty's Appographia Moraviæ, MS. Vol. V. zu finden sind (Morawetz II. 143).

Ein weit ausgezeichneterer Geschichtsschreiber als Ausgustin war bes geseierten Bischofs Stanislaus Thurzo Geseimschreiber und Rath Johann Dubravius, vor seiner Erhebung in den Ritterstand Skala genannt. Aus gemeinem Stande zu Pilsen geboren, in Italien in den schönen Bissenschaften, der Philosophie und den Rechten gebildet, durch die Gunst seines Mäcens gehoben, in den wichtigsten Staatsangelegenheiten verwendet, schwang er sich auch auf den bischössichen Stuhl von Olmüg (1542 † 6. Sept. 1553). Die Höhe seiner Stellung, die Theilnahme an den Ereignissen seiner Zeit, seine klassische Bildung und seine, von keinem vor und nach ihm auf dem Bischosstuhle erreichte theologische und Profan-Gelehrsamkeit schienen ihn vorzugsweise für einen Geschichtsschreiber zu eignen. Er schrieb auch wirklich die Geschichts Böhmens vom Beginnen bis

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawets p. I. p. 286 und p. III. p. 470; Rupprechts Rioftrzeschichte S. 29.

auf Ferbinand I. unter bem Titel: Historiw regni Boiemiw etc. Libri XXXIII. Die erste Auflage (Prostanne) Profinis 1552 Fol., kam nicht in den Handelsverkehr und gehört zu den Druckselkenheiten (Vogt p. 256). Der berühmte mährische Landesphysikus Thomas Jordan von Clausendurg verglich in Folge der Aufforderung des kais. Leibearztes Johann Erato von Kraftheim dieses Werk mit den Geschichtswerken der Nachbarvölker, berichtigte dasselbe und gab es, zu besonderem Gebrauche der Erzherzoge Rudolph und Ernst, nehst einer Biographie Dudraw's von Johann von Haugwis, 1575 zu Basel, Kol. neuerlich in Druck.\* Spätere Auflagen sind in Freheri scriptor. rerum Boh. Haugviæ, 1602, Kol. und Francos. 1687. 8.

Die Verworrenheit der Darstellung, das Bermengen historischer Thatsachen, das Weglassen der Zeitbestimmung, Mangel an Kritis und Benützung der wahren Quellen, eine Wasse von Irthümern und Leidenschaftlichkeit gegen die Deutschen nehmen Dubraw's durch Geist und schöne Sprache, wie durch die lebensvolle, selbsteigene Auffassung seiner Zeit ausgezeichneter Geschichte viel an ihrem, schon von dem berühmten de Thou anerkannten Werthe.

An Reichhaltigkeit bes Stoffes und glücklicher Auffassung bes nationellen Typus ber Böhmen mit ihrer gangen Mythen, und Fabelwelt übertrifft sie bes böhmischen Livius, Wenzel Hanet von Liboczan († 19. März

1553), Chronit von Böhmen (Prag 1541).

Mit Dubravius erlosch zwar nicht bie Opferstamme ber historischen Muse an Mährens Bischofssit, aber sie glimmte nur schwach fort. Martin Gerstmann, Canzler bes Olmüter Bischofs Wishelm, gest. 1585 als Breslauer Bischof, war ein großer Freund und Beförberer bes Stubiums ber vaterl. Geschichte (Br. Wochbl. 1827 N. 4). Die Domherrn Pyrnesus und Zwettler setzen den Catalog der Olmützer Bischöfe fort und der gelehrte Brünner Propst und Olm. Kirchensürst Joh. Grobetty v. Brody († 1574) (unter welchem der tief gelehrte Domherr Petrus Illicinus, von Siena gedürtig, der wenigstens 45 Werte schrieb und

<sup>\*</sup> Pelzels Abbild. bohm. und mahr. Gelehrter II. Th. S. 1—8; öfter. Encoff. 1. Th. S. 759; Pfrogner 1. Th. S. 191; Richters Series p. 192—198.

herausgab, in das Capitel kam, noch 1585 am Leben), hinterließ ein Tagebuch, welches noch 1608 Zwettler zur Einsicht hatte. (Scherschnik's Nachrichten). Ihre Arbeiten sind jedoch verloren und dürften von geringem Belange gewesen sein.

Die Bischöfe Stanislaus Pawlowsky, ber Ueberseper, Commentator und Herausgeber von Löw von Rozmitals berühmter Reise burch bie cultivirtesten Theile Europa's im 15. Jahrhunderte, Olmütz 1577,\* und Cardinal
Dietrichstein, ber gewaltige Landes-Gubernator und Reformator, haben und leider keine Denkwürdigkeiten ihrer Zeit,
die so reich an wichtigen Ereignissen und den größten Um-

walzungen war, hinterlaffen.

Doch führte Bischof Stanislaus seinen Landesgenossen Bartholomaus Paproczen von Glogol, 1540 aus einem altabeligen polnischen Geschlechte entsproffen, in Dabren ein, und öffnete ihm bie Burgen und Schöffer feiner urglten und machtigen herren- und Ritter-Geschlechter. Der Geschichte bes flavischen Abels seine historische Duse weis bend schrieb er querft jene bes polnischen (Insignia nobilitatis Polonica, Cracovia 1584 Fol. polnisch). behnte er seine Forschung auf Mahren aus, bereifte bieses Land, verfolgte bie Abstammung bes mahrischen Abels in feinen Sagen, seinen Sigen und Ruhestätten, in ben Urdiven des Landrechtes und beschrieb dieselbe nach jever Ordnung, wie sie 1593 bei bem Landrechte gefeffen, mit Einflechtung von Nachrichten über die Landesgeschichte, seine Bischöfe und Städte und mit Holzschnitten von bem geschickten Vrager Solgschniger Johann Willenberger (Dlabacz III. 373). Die polnische Sanbichrift übertrug ber Prager Johann Wobiczka in bas Bohmische und 1593 trat bas Berk bei Milichthalers Erben in Olmütz unter bem Titel: Brocablo Slawneho Margfrabstwij Morawsteho, in Folio, an das Tageslicht, mit Freude begrüßt und großmuthiger Belohnung aufgenommen. Diefem folgten fein bohm. Diadochus ginat Postoupnost Anizat a Rraluw cestsch. 28 Praze 1602, Fol. (aus dem Polnischen durch Raphael Go-

Balbini Boh. docta, edid. Ungar p. II. p. 141, Hortys Ausgabe biefer Reifebeichreibung, Brunn 1824.

biehrd [Mischowsky von Sebugina] in bas bohmische überfest) über Bohmens Ronige, Bischöfe, Abel n. f. w. und fein Stammbuch Slezin ober Rozmlauwang o starobawnich Panum Antiriftma flesteho. 28 Brnie, 1609, Fol., beibe auch für Mahrens Abesgeschichte nicht zu übersehen.\* Paproch bebaute zuerst bas Feld ber Genealogie; benn Britcj 2 Liczka Tytulowe stáwu duchowního a swietského, seu primum Titulare boemicum, w Praze 1534, 4. und bie zu Prag 1534 (von Paul Severin), 1556, 1572 und 1589 (biefer von Sebastian Fauknar von Fonkenstein) herausge kommenen bohm. Titulare find nur Ramensverzeichnisse bes Herrens und Ritterstandes (zum Theile auch in Mähren und Schlessen), obwohl nicht außer Acht zu lassen. (S. Palach über Formelbücher, Prag 1842). Er brach bie fehr beschwerliche Bahn und war ber erfte, welcher bes mahrie schen Abels und Landes Geschichte, lettere freilich nur höchst synoptisch, schrieb. Geine Leichtglaubigkeit, Enthaltung von aller fritischen Prüfung und Mangel an Quellen, so wie Unwillfährigkeit von Seite mancher Abelsgeschlechter in Unterftupung feines für fie wohl gemeinten Borhabens haben feinem Berte eine Ungahl gehaltlofer Sypothefen und Darchen, Unrichtigkeiten und Irrthumer eingeimpft, Die auf bie Rachwelt übergingen, fich in allen fpatern Genealogien, felbft in Balbins Stemmatographie nach manchen Verbefferungen, noch so häufig wiedersinden und in Folge der Uebersetung bes Paprocafp'schen Bertes burch ben Magister Christo phorus Pfeiffer, Paftor ju Dittmansborf im Dunsterberg'schen, in bas Deutsche unter bem Titel: Paproptius enucleatus, ober Rern und Auszug aus Paprophy's mahrischen Geschichtsspiegel, mit Bufagen von C. Pfeiffer, Breslau und Leipzig 1730, 4. und compendieufer Schauplat bes ehemaligen alten Abels im Markgraft. Dahren, Breslau 1741, noch mehr verbreitet wurden, indem bieselbe auswärtigen Genealogen, namentlich Johann Friebrich Bauhen (bes bl. rom. Reiches genealogisch shiftorifches Abelsleriton, Leipzig 1740), als Quelle in Bezug auf Mab ren biente. Joseph Freiherr von Petrasch († 1772) über-

1

1

Z

1

11

11

ľ

dr;

ŧ,

M

M

1(0)

iği

16

١,

hi

'n,

14

1

di

Ł

in

16 1

dir.

id

tit **m** 

' lai

٠i;

18

<sup>&</sup>quot; Aus Paprocity ichopfte Simon Otolity größtentheils feinen orbem Polonum (poln. Abelsgeschichte), Cracoviw 1641—1645, 3 Thie Fol.

sette Paproczky's mähr. Werk ins Lateinische und sette es wie das böhmische, fort, ohne sie jedoch zu vollenden und

herauszugeben.

Von Mähren wanderte Paproczky nach Böhmen, fand auch hier gastliche Aufnahme, schrieb die Geschichte des Abels dieses Königreiches, durchzog in gleicher Absicht Schlesien, wandte seinen historischen Griffel dem russischen Abel zu, ohne diese Schrift dem Drucke zu übergeben, und kehrte durch die Zerwürfnisse seines Baterlandes gerufen, in seine

Beimath gurud, wo er 1617 ftarb.\*

haben wir auch teine Geschichte bes Bisthums und, von biesem aus, bes Landes, so find boch maffenhafte Urfunden- und Aften-Schape erhalten und jungft burch Bocget jur Renntnig gekommen. Denn, außer einer ausführlichen Chronit über die innern, insbesondere aber über bie Religionszustände in Bohmen unter Lubwig und Ferdinand I., Ralimach's Geschichte bes Relbzuges bes letteren gegen bie Türken unb einer, von Boczet aus gleichzeitigen Bormerten verfaßten reichhaltigen Sammel. Chronit, find aus bem 16. Jahrhunderte vorhanden bie Correspondengbucher, Urfunbencopiare und geheimen Quaterne ber Olmuger Bifchofe (an 30 Fol. Bbe), bie Correspondenz ber Raifer Ferdinand I., Maximilian II. und Ruboloh II. mit ben Dimuger Bifchofen, bie Aften ber Gefandtichaften ber Bifchofe Bilhelm Prufinowffn von Widow und Staniflam Pawlowffn nach Polen, so wie über bie Theilnahme ber Mährer am Feldmae bahin, bie Aften bes Dimuger Domcapitels, zwei ausführliche Netrologe ber Olmüger Domtirche mit Berücksichtigung früherer Jahrhunderte.

An bie erwähnte Correspondenz schließen sich der, in Rremsier befindliche, Briefwechsel der Raiser Rusdolph und Mathias mit dem Olmützer Bischofe Cardinal Dietrichstein, die, in Nikolsburg befindliche, amtliche Correspondenz des letteren als Landes hauptmannes, Gubernators und General-Com-

<sup>\*</sup> Balbini Boh. docta edid. Ungar. p. II. p. 87—90. Derselbe edid. P. Candidi a S. Theresia, Pragæ 1777, p. I. p. 40—43. Pelsel Abbildungen 3. B. S. 121, 4. B. S. 53.

missäns in Mähren (1621—1636), dann auch bie entbeckten Verhandlungen zwischen Rudolph und Mathias (1608—1611), endlich die authentische Vormerfung des Olmüger Capitels über die Haupt begeben-heiten in den Jahren 1618—1638 an. (Voczels Vericht über die Resultate seiner Forschungen und Reisebericht 1841, MS.)

Auf Anordnung bes Capitels verfaßte 1612 Nagalius einen fum. Extraft ber Bisthums . Privilegien , ber, nebst 2 series Episc. Olom. 887-1664 und 887-1711, mit Collektaneen, aus bem Jesuiten-Archive 1782 in die Wiener Sofbibl. fam (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS.) Der Olm. Domherr Thomas Ragel verfaßte 1610 einen Elench über bas Archiv unter bem Titel: Summarius extractus priviligiorum Episc. et Ecclesiæ Olom. und hinterließ ihn in MS. Vom Olmüger Bischofe (1598 bis 1636) und Carbinal Franz von Dietrichstein († 1636), bem mächtigen Gubernator Mährens (1621 -1636), bewahrte bie Cerroni'sche Bibliothet (V. Catal. p. 74) ein Copiarium antiquum literarum ab a. 1609-1611, Fol. Er ließ fein fürstliches Archiv und feine Bibliothet in Nikolsburg und die bischöftlichen Archive in Wischau und Rremfier burch feinen Beichtvater, ben Jefuiten Georg Dingenauer (geft. am 4. Wintermonates 1631 gu 2Bis fchau), verwalten. Diefer verfagte einen Catalog über bie fehr reiche Nifolsb. Bibliothet (Abschrift von Cerroni MS. nun beim Grafen Taroucca in Brunn), und brachte anch wirklich das Rremfierer Archiv in die schönste Ordnung. Die Nikolsburger Bibliothet wurde aber von ben Schwe ben beraubt und bas Kremsterer Archiv hielt man für verbrannt sammt bem bischöflichen Residenzschlosse 1752.\* Geinem Gönner zeigte sich Dingenauer bankbar als Geschichts schreiber seines Hauses, nämlich durch fein feltenes Buch: Rerum gestarum Gentis Dietrichsteinianæ Libri octo. Olomucii 1621. 4. welches zu bem Leben bes Carbinals Dietrichstein und resp. seines Geschlechtes, von Voigt, 1792, benütt wurde.

<sup>\*</sup> Leben bes Cardinal Dietrichstein von Boigt, Leipzig 1792 6. 17 und 100-103.

Der Olmüßer Domherr und Brunner Propst bei Set. Peter Dr. Theol. Elias Hovorius von Bischau sammelte Nalezen ober Aussprüche bes mähr. Landrechtes in ein Buch (1603, MS. im Franzensmuseum).

Außer bem Bischossliße scheint die einheimische historische Ruse wenige Freunde bei dem, vom mächtigen akatholischen Adel und dem Bolke hart gedrängten ka tholischen Clerus gefunden zu haben. Jedenfalls sind nur wenige historische Denkmale von demselben aus jener Zeit auf und gekommen.

Ein Bruchstück aus ber Geschichte bes Klosters Smilheim (1616-1630) und bas Diplomatar bes letten Uhrziger Propsten Peter brachte erst Dobner (mon. ined. t. IV. und VI.) zum Vorscheine, wobei er auch ber Remorabilien des Brzewnower und Raigerer Klosters von

einem ungenannten Raigerer Monche gebenft.

Bichtig burften bie im Gubernial-Rlosterarchive besindlichen Zeitbücher bes Brucker Prälaten Sebastian Freitag v. Ezepiroch († 1585) sein. Zu erwähnen sind bie Annalen ber Rlöster Bruck, Obrowis u. Hrabisch (Tetzels Chronik), eine Chronik ber Dominikaner zu
Schönberg aus bem 16. Jahrh. (Boczeks Bericht über
seine Forschungen, MS.), Geschichte bes Rlosters Neureisch von Scotus, Gesch. ber Herburger Nonnen
in Brünn 1239—1577, in ber Wiener Hosbibliothek, bie
Geschichten ber Jesuiten-Collegien u. a.

#### II.

### Befchichtichreiber aus bem Abel.

Aber nicht bloß am Bischofssiße, auch in ben Abelsburgen schlugen die Musen ihren Wohnplatz auf, ja sie verschmähren es nicht, in geringen Dorf- und Stadtschulen einzukehren, da in Folge der Kirchen-Reformation und der Religionsgährung und Streitigkeiten der freiere Forschungs- und wissenschaftliche Geist sich auch hier heimisch zeigte.

Die Gründung der Prager Hochschule, ber ersten Deutschlands, nach dem Muster der weltberühmten Pariser durch Carl IV. (1348) hatte den Impuls zur Cultur des Bissens auch unter dem Abel gegeben. Zu Prag und Bo-

logna, Rom und Ferrara, Paris und Wien, Genf und Seis belberg, Ingolftabt und Wittenberg rangen die edelsten Jüngslinge Böhmens und Mähreus aus den ersten Abelsgeschlechstern um den Lorbeers und Doktorhut, bestiegen wohl selbst die Lehrlanzeln und erweiterten durch ausgebreitete Reisen in den gebildetsten Theilen Europa's ihren Gesichtskreis.

Unter dem 'gelehrten Olmützer Bischofe Prothas von Bostowitz entstanden Schulen für Grammatik, Logik und theologische Disciplin zu Olmütz (1465) und Brünn (1466). Sein Neffe, der mährische Oberstlandkämmerer Ladislaw von Boskowitz glänzte als Stern erster Größe am wissenschaftlichen Himmel, der mächtige und gewandte Landeshauptmann Etidor von Cymburg machte die Burg Todischau in der gelehrten Welt bekannt, Albrecht von Pernstein hielt den sinkenden Glanz seines überaus reichen und gewaltigen Hauses durch Eultur der Wissenschaft auf, die Zierotine machten ihre Burgen Namiest und Kralitz zu Sitzeu gelehrter Bereine, von denen die prachts vollsten und in Sprachbildung vollendetsten Werke der böhrmischen Typographie ausgingen.

Manche biefer fraftigen und gelehrten Mitglieber bes, seinem Untergange sich zuneigenden Ritterthums hulbigten

ber ernften und lehrreichen Cio.

Als ein wahres Geschichts-Archiv banken wir vor Allem bem Abel die Errichtung und Führung der mährisch en Landtafel, welche von und unter der Aussicht der Oberstslandesofficiere geführt wurde. Sie beginnt vom J. 1348 und reicht, mit einer bloßen Unterbrechung während der Hussicht, bis auf unsere Tage. Bis zum Jahre 1642 wurde dieselbe getheilt für den Osten und Westen des Landes zu Olmütz und Brünn, seitdem in Gins verschmolzen zu Brünn geführt. Sie umfaßt 200 Folio-Bände, und enthält nicht bloß die Urfunden über den Wechsel im Besitze und die Belastungen der landtäslichen Güter, sondern auch wichtige Verordnungen der Landcössürsten und Stände, reichs haltige Materialien für die mähr. Genealogie u. s. w.\*

Gleichfalls höchft wichtig find die, über drei Jahrhun-

<sup>\*</sup> Bolny's Topographie 1. Bb. Borrebe, S. 8. Lufiches Rotigen fiber Die alte Berfaffung G. 42 und ff.

berte gurudreichenden Pamattenbucher ber mahrifchen Stanbe über beren Berhandlungen, Befchluffe 2c.

Bei bem Landtage von 1530 beschlossen nämlich bie Stände, daß die Landtagsverhandlungen in besondere Bücher eingetragen werben sollen (Luliche S. 83).

Dieselben hießen Landtages ober Pamattenbuscher (Gebents ober Erinnerungebucher), und stanben unter

ber Aufsicht bes Oberstlandschreibers.

Sie beginnen mit ben Landesprivilegien ber Rönige Ivhann (1311 u. s.w.) und enthalten die Verhandlungen der Stände vom J. 1518 an ununterbrochen bis 1786, 38 Fol. Bde. Bis 1648, wo die ständische Registratur anfängt, ließ ste in neuester Zeit der eifrige ständische Registrator Gottlieb durch Chitil ausziehen und mit einem Inder versehen. Als Ergänzung dienen die von Voczek gesammelten Landtagsakten 1388—1475 einzeln, von 1475—1526 sast vollständig, dann von 1526—1620. Ihnen zur Seite stehen die Landtagsschlüsse, welche der sleißige Sammeler Cerroni zusammenstellte, von 1518 fast ununterbrochen bis auf unsere Tage reichen und seit der zweiten Hälfte bes 16. Jahrhundertes gedruckt wurden (Luksche S. 69, 135, L. Schlüsse 1556, 1571, 1582 u. s. w.)

Gine Sammlung mahr. Landtagsschlüsse v. 1518 bis auf die neueste Zeit ist in Raigern, von 1526—1614 in Horzowis, von 1598—1609 in der Wiener Bibl. (Jungmann S. 120, 252—254, wo auch einzelne, 1584—1619 gedruckte verzeichnet sind), von 1594 bis jest in der

ständ. Registratur.

Eine andere reiche Fundgrube, besonders für die Rechtsgeschichte, sind die gedruckten Landes-Ordnungen von

1535, 1545, 1562, 1596, 1604 und 1628.\*

Eine nicht zu übersehende Quelle für Rechts, Abels, Eulturgeschichte u. a. sind auch die Puhonen- oder Klagen-Bücher über die beim Landrechte verhandelten Streistigkeiten, die bei dem m. fl. Landrechte aufbewahrt werden und bis auf das Jahr 1480 zurückgehen (Luksche S. 63), eigentlich von 1406—1598 gehen sollen, wie sie Humpolech sammelte, und (nach Wolny) von 1406—1637 volls

<sup>\*</sup> Lufiche, altes und neues Recht Mahrens 1. B. G. 29-43.

ständig in etwa 79 Foliobanden bei ber mahr. Landtafel in Brunn aufbewahrt werben. In Boczef's MS. Sig. sind 8—10 Puhonen- und Nalezen-Codices von 1404—1612.

Die Führung der Landtafel und Pamatkenbücher erhielt bie löbliche Gewohnheit, das Andenken der Zeit, der Zeits genossen und Einrichtungen der Nachwelt zu bewahren, durch Jahrhunderte unter dem Abel.

Un Renntniß ber mahr. Borzeit übertraf wohl feiner ben Landeshauptmann Ctibor von Cymburg auf Tobits schau (gest. 26. Juni 1494). Er gehörte bem ersten Berrn-

geschlechte bes Landes an.

Wie fein Bater Johann von Comburg mahrent ber Minderjährigkeit bes Ronigs Labiftam mit Beisheit und Restigleit bes Lanbes Bugel geführt, wilben Parteitampf und Raubluft ungeachtet ber Nachschwingungen ber Suflitenzeit möglichst beschworen: so war auch ihm, feinem Gohne, bie Regierung bes Canbes zu einer Zeit auvertraut, als basfelbe ber Bantapfel zwischen ben Ronigen Georg und Mathias Seiner Erfahrenheit und Milbe gelang es, einem blutigen Borrange Zwiste zwischen bem Abel bee Lanbes vorzubeugen, indem alles in Frieden fest bestimmt wurde. Gin Freund ber vaterlanbischen Geschichte und bohmischen Landesfprache (von feiner Zeit, nämlich von 1480 an wurde bie Landtafel in biefer Sprache geführt), ichrieb er auf Verlangen ber Stänbe 1480 und 1481 in bohmischer Sprache Die ihm befannten uralten Gebräuche und Gewohnheiten nieber und widmete bieses Wert ben Ständen, inebe fondere bem Olmützer Bischofe Protas von Boftowis. Das felbe ift auch auf uns getommen und unter bem Titel bes Tobitschauer Buches (Rniha Towaczowska) befannt.\* Es findet fich, aber meift unvollständig, in mehreren Abschriften zu Rremfier (in Stredowftn's Apogr. Mor. vol. 111.), Raigern, im Franzensmuseum (Schwon's Sammlung) in ber Dlm. Bibliothet, bei bem mahr. Landrechte, in Jobitschau u. a. und auch bei Privaten (Rinfty, Boczet, Graf Sylva-Taroucca, d'Elvert, Cerroni u. a.) vor. Gin schones mahrscheinlich um 1610 abgeschriebenes Eremplar, welches Schwon befag und bermal im Franzensmuseum aufbewahrt

<sup>\*</sup> Brunner Bochenblatt 1826 Nro. 13, Morawetz II. 141—142,

wird, ist weit vollständiger, als jenes, welches Boigt (acta lit. Bohemis p. I. p 153 etc.) recensirte und de Lucca in seinem Justiz Codex sub Nro. 60 ad annum 1490

anführt.

Dieses Werk besteht aus zwei Theilen, von welchen ber eine die Freiheiten, ber andere die alten Rechte Mäherens enthält. Es ist eigentlich eine Sammlung der, die Stelle von Gesehen vertretenden Landesgebräuche, Gewohnbeiten, Formeln, Landfriedens-Urkunden, Huldigungen, Side, Geschäftsformeln, Vorschriften über das gerichtliche Versahren, Gerechtigkeiten u. s. w. in Bezug auf Landesbeamte, Herren, Mitter, Städte, den Vischof, Clerus, die gemeinen Leute, in allen Vorfällen und Verhältnissen, mit untermengeten vielem Beispielen von wirklichen Ereignissen und ausgesfertigten Urkunden. Und diesem sind am Ende mehrere Landesprivilegien von den Landesfürsten beigefügt.

Ein treffliches Seitenstück dazu ist des (1520†) Bittorin Cornelius von Bffehrb böhmisches Bert über Böhmens Gerichtsverfassung, welches erft im J. 1841 zu

Prag heraus kam.

Es ist wahrscheinlich, daß dieses Tobitschauer Buch, bas in den von Stredowsky aufgefundenen 4 Exemplarien immer ein anders Ende und in allen Schwoy vorgekommes nen Exemplarien keinen Schluß hat, nie vollkommen beendigt wurde, und nach dem Tode des Verfassers mehrere Zusätze und Ergänzungen erhielt.

Ungeachtet der Wichtigkeit und hohen Brauchbarkeit dieses Werkes für die politische, Rechts, Sittens und Culsturgeschichte des Landes ist es doch noch viel zu wenig gestannt und benützt, insbesondere auch von Pessina, dem dies ses merkwürdige Werk wohl bekannt war (p. 669, 888).

Bruchstude hievon übergingen in bie mahr. Landessordnung vom 3. 1545 (S. Jungmann's bohm. Liter. S.

99 und 112).

Eine deutsche, theils wörtliche Uebersetzung, theils Inhalts-Anzeige ber darin vorkommenden Titeln gab Schwon bis einschlüßig den 31ten Titel in der 1789 herauskommenen Zeitschrift: das mährische Magazin. Der Ueberrest beträgt aber noch mehr als 220 Titeln, so, daß das bereits gedruckte nur ein kleiner Theil des Ganzen ist. Diesen Rest hat der fleißige Schwon auch wirklich schon bis auf den 245ten Titel in das Deutsche übertragen.\* Bruchstücke bieser Uebersetzung enthält auch das patriot. Tageblatt 1801 Nr. 205 und von 1802 Nr. 203.

Ein anderer, obwohl dem Tobitschauer sehr ähnlicher Codex aus dem 15. Jahrhunderte, mit dem Titel: Znamenagi se Puhonowé a Nalezowé, prawowiedi, a Listi Kralowste, a gine pamietne, a potrzehne wiedczi w tomo Margrabstwi Morawstem zbiehle, wird in der Strahöser Bibliothet zu Prag aufbewahrt und soll für die Geschichte Mährens wichtige Klagen, Urtheile, Concessionen, Diplome und Denkwürdigkeiten Mährens vom Könige Johann bis zum König Bladislaw enthalten.\*\*

Ein anteres Werk bieses Lanbeshauptmanns kam unter bem Titel: Kniha urozeného Pána Pána Stibora z Cymburka, a z Towacowa 1c. Kteráž gest oddana skawné Pasměti Nengasněgsymu Králi Giřímu... et in 240. kolio. Počinagí se Knihy Hadání Prawdy, a Lží o Kněžské Iboží a Panowání gich. 1539 zu Prag heraus.\*\*\*

In bieser, Les a Prawda (Lüge und Wahrheit) betitelten Schrift, welche er 1467 schrieb und dem Rönige Georg widmete, suchte er zu beweisen, daß die Geistlichen

feine Guter besiten follen.

Auch scheint er noch andere Denkwürdigkeiten bes Baterlandes aufbewahrt zu haben; benn Amos Comenius nennt in der Handschrift seiner Alterthümer Mährens ausdrücklich auch ein Buch bes Ctibor von Comburg als Quelle.

Die bebeutende Büchersammlung von Tobitschau, bem

Bocget ftellte ben Tert nach acht ber alteften Eremplare ber, mit Bezeichnung ber fpateren Bufage und Rovellen (Bericht über bie Refultate feiner Forfchungen, MS.)

<sup>\*</sup> Rach Steinbach (Rlofter Saar 1. T. G. 97) foll bas Tobit. Buch aus vielen großen Banden bestehen, von welchen er einen und Blodigty einen andern besaß. Es ist in mehreren Abschriften vorhanden, welche, Bebufs einer genauen Ausgabe diese fostbaren Dentmals, verglichen werden sollen. Gerroni besaß ein Exemplar von 1528 in Holio und 4 verschiedene alte Abschriften in Quarto. Auch Rinsty, Boczet, das vollständigste MS. soll im Brunner Franzensmuseum sein. Dr. Beck teabssichtigte die herausgabe dieses wichtigen Wertes (Moradia 1843 G. 121).

<sup>\*\*</sup> Balbini Boh, docta, edidit Ungar, p. II. p. 117.
\*\*\* Corrigenda in Boh, docta Balbini, Pragæ 1779, p. 11.; Böhm.
Literatur auf 1779, Prag 1779 S. 149.
† Pessina p. 34.

bamaligen Hauptsiße aller feinen und wissenschaftlichen Bildung im Lande, verehrte der Oberstanzler Wratistam von Pernstein (1567) ber neu gestisteten Olmüger Universsität, als nach dem Aussterben des uralten Geschlechtes der Cymburge die Burg Tobitschau an die noch berühmteren Vernsteine gelangt war.\*

Auch foll Ctibor von Cymburg ber Gründer eines reichhaltigen Archivs gewesen sein, das nach manchen feindlichen Plünderungen und sonstigen Unfällen jett noch bedeutend genug, aber leider nicht geordnet ist (Wolny 5. B. S. 767).

Das schöne Beispiel bes Tobitschauer Buches, bas Andenken ehrwürdiger Gebräuche ber Nachwalt zu erhalten, ging nicht verloren.

Abalbert Drnowsky von Drnowitz, Unterkammerer bei bem Olmüger Landrechte, gest. 1520, schrieb ein noch vorhandenes, aber ungedrucktes Werk: Rozliczne stare pamiety Markrabskwj Morawského (Dester. Archiv 1818 S. 356). Nach Steinbach (Kloster Saar 1. T. S. 60 und 63), in dessen Sammlung diese Merkwürdigkeiten gewesen zu sein scheinen, war Albrecht von Ornowitz Landes unterkämmerer und starb 1523.

Der mährische Obersthofrichter (?) Ctibor von Dirnowitz trug in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundertes (1526—1536) eine merkwürdige Sammlung alter Landesgewohnheiten und landrechtlicher Puhonen u. Nalezen (Rlagen und Urtheile), als Frucht vielsähriger Amtsthätigkeit,
zusammen. Dieses, unter dem Namen: "Stary Pamiety"
(altes Herrenrecht, auch Codex Dirnovicianus) bekannte
Werk ist in gut erhaltenen Handschriften (im Franzensmuseum, in Raigern u. a.) nicht selten auzutressen. \*\* Es bilbet eine Art Codex über die Verfassung und Verwaltung
des Landes, weiset die Veränderung der alten Gewohnheiten
unter den Königen Waldislaw, Ludwig und Ferdinand I.
nach und enthält noch einige Akte vom J. 1561. Die
Sammlungen Středowsky's (Apogr. Mor. vol. III. zu Krem-

<sup>\*</sup> Sowop I. T. S. 470, Rnoll S. 122.
\*\* Mahr. Magazin S. 287. hormapr's Archiv 1818 S. 360; Brünner Bochenbl. 1826 Nr. 85; Bolnp 2. B. 2. T. S. 111; Morawotz II, 142.

fier) und Schwon's (im Franzens-Museum) enthielten Exemplare bavon. Georg ber ältere Seblnigin v. Choltig. auf Fulnet, Dim. bifchöfl. Lebenhofrichter (nicht Dberftlandhofrichter), ließ (1594) eine abnliche Sammlung verfaffen. Das Driginal bieses auf Seblnith's Geheiß im 3. 1594 von Jatub Pifarg (Schreiber) in Mährifch Trubau, burchaus in mahr. Sprache, verfaßten und von Geblnigen eigenbanbig fignirten Codex, ein Band von 370 Blättern in Rolio, ist aus Schwon's Sammlung in jene bes Kranzensmuseums übergegangen. Er enthält vorzüglich Auszüge bes wichtigften Inhaltes aus ber Rniha Towaczowska und bem Dr. nowinischen Codex, Landtageschlüsse, Landfrieden, Priviles gien, erlautert bie Rechte, Gewohnheiten, Gitten und Gebräuche Mährens, Troppau's Verhältnisse zu biesem und andere Beitgegenstände, gibt wichtige Aufschluffe über Raifer Benzels Zeiten und erganzt trefflich bie früheren zwei Sammlungen. Dieser Codex Sedlnitzkianus ift, als Borläufer und Grundlage ber fpateren Lanbesorbnungen, in vieler Sinficht als anschauliches Bilb ber Zeit zu betrachten. (hormanre Tafchenbuch 1826 S. 307). Rur einige wenige Titeln hat Schwon, in bas Deutsche übertragen, im mabr. Magazin (S. 79-82, 287-298) veröffentlicht.

Auch Smil Dfowitn v. Daubrawit (geft. 1613) auf Trebisch ließ ältere Duhonen (Rlagen) und Ralegen (Urtheile), insbesondere aber bie wichtigeren Borfalle, Urfunden, Puhonen (Rlagen) und Ralegen (Entscheidungen) feiner Beit, nämlich von 1575 bis 1612, gufammen tragen. Dieser Codex im Original, ein Band im Quart, in mabrischer Sprache, tam mit ber Schwon'schen Sammlung in bas Franzens-Museum. Er ift für bie Landesgeschichte, vorzüglich die folgenreichen ftanbischen Berhandlungen u. Schritte im 3. 1608, von wichtigem Belange, weil ber Sammler, ber lette bes machtigen Beschlechtes ber Daubrawite, felbst Beitgenosse und Theilnehmer ber Ereignisse war. Auch hat sich von ihm eine bohmische Beschreibung der Huldigung erhals ten, welche bie mahr. Stande 1577 bem Raifer Rubolph ju Dimut leifteten (von Schwon ins Deutsche überfest, erschien sie in Hawlit's Taschenbuch für Dahren 1804 G. 35-53), und ein Diarium über ben Bug bes Ergh. Mar nach Volen 1587 (in Schwon's Sla.)

Um 1612 fammelte Johann Georg Sumpolepty von Rybenfta, herr auf Offowa und Rojetin, alle bei bem Brunner Lanbrechte von 1406-1598 vorgetommenen Duhonen und Ralezen, einen ftarten Codex in groß Kolio, den Schwon bewütte. S. seine Topographie, 1. Bb. G. 519). Auch sind in Schwon's Sammlung Excerpte aus bem Correspondenzbuche bes Sumpolenty von 1604—1613. Der sogenannte humpolepty'sche Codex befindet fich im Brunner stabt. Archive (Wolm) 6. S. 601). Die Olmüger Bibliothet bewahrt eine Sandschrift in Kolio unter dem Titel: Extractus ex libro Zacharis de Hradecz (Neuhaus) et Telcz, supermi Moravie judicis (fpater Oberftlanbfammerere u. Lanbeshauptmannes, +1589); ein intereffantes Urtunben . Copiar besfelben befindet fich im Teltscher Archive (Boczets Reiseberichte 1844 u. 1845 MS.) Gebenkbucher ber Herren von Neuhaus aus bem 16. Jahrh. find in Boczets Gla.

Der Vertreter bes mahr. Oberstlanbschreibers Johann Prepicky von Richemberg (1682 auf Zelatowig (?) Wolny I. 396) hatte eine Puhonen- und Nalezen-Samm-

lung von 1520-1630 (ausgez. von Schwon.)

Rehren wir zuruck zur Btüthezeit ber klassischen Bildung in Mähren, welche auch ben Abel auf seinen sonst unzugänglichen Burgen angeregt, so begegnen wir dem Bilbe eines Mäcens, bessen Name für immer die Glorie des dankbaren Ruhmes umstrahlt.

Der mährische Oberstlanbkämmerer Labislaw von Bostowis, ber Nesse des gelehrten Olmützer Bischofs und eifrigen Studien-Beforderers Prothas von Bostowis, dieser klassisch gebildete, hochbegabte und hochgestellte Mann, wäre vor allen berusen gewesen, die Ergebnisse seiner vielbewegten Zeit, des Vorläusers der Reformation, mit Geist und Unbefangenheit zu schildern. Allein er zog vor, ihr Beobachter zu sein, sich den Genüssen eines den Musen geweihten Lebens hinzugeben und andere ihrer theilhaftig zu machen. Er legte (1486—1520) in seinem Schlosse Trübau eine kostdare Vibliothet und eine höchst seltene Sammlung von Handschriften, Gemählben, Alterthümern, mathematischphysik. Instrumenten u. a. an. Sein Nachfolger Ladislaw Belen von Bostowig (1549—1569) vermehrte diese lites

rarischen und Kunstschätze bebeutend und unter Labislaw Welen von Zierotin (bis 1621) wurde Trübau mit seinen zahlreichen Gelehrten und Künstlern das mährische Athen.

Die Brüder Dobes und Benes von Bostowitz ließen (1487) die böhmische Geschichte des Aeneas Sylvius von Johann Husta von Ungrisch-Brod, Pfarrer daselbst, Erzpriester von Lundenburg und Domherrn in Brünn, in das Böhmische übertragen; die Handschrift befindet sich in der Batican'schen Bibliothet zu Rom (Palach's Reise bahin S. 65).

Der böhmische Obersthofmeister und Oberstanzler Alberecht von Pernstein († 1534) schrieb in mehreren Theilen Commentarien über die hussitischen Bewegungen und über die Religionsveränderungen in Mähren und Böhmen, theils in lateinischer, theils in böhmischer Sprache. Pessina fand sie, als er das Verstein'sche Familienarchiv durchforschte, nicht mehr vollständig, aber doch in Bruchstücken, die er von des Versasser sigener Hand hielt. Sie, wie das Archiv selbst, waren ihm eine treffliche Quelle für jene ereignistreiche schreckliche Zeit.\*\*

Gemeinschaftlich mit den Trebitscher und andern Annalen wurden nämlich der Commentar Albrechts von Pernstein über die Hussiten-Stürme und die Religions-Bewegungen in Böhmen und Mähren, dann die geschichtlichen Denkwürdigkeiten der genannten Archive eine Haupt-Unterlage, auf welcher Pessina sein lebensvolles Gemälde dieser

vielbewegten Zeit ausführte.

Albrecht von Perstein war zwar nicht durchgängig Zeitgenosse, benn seine handschriftlichen Nachtrichten beginnen, so weit deren Bruchstücke Pessina zugänglich waren, mit dem J. 1422 und enden mit dem Anfange des 16. Jahr-hundertes, während der Verfasser erst 1534 gestorben ist. Allein Niemand war wohl mehr im Stande, sich zu allen Duellen für sein Geschichtswerk Jugang zu verschaffen, als Abalbert von Pernstein, der Sohn des böhm. Oberhofmeissters Wilhelm v. Pernstein, ein Zweig des mächtigsten, reich

<sup>\*</sup> hormapr's Archiv 1819 G. 467 und fg., Br. Bochbl. 1824 G. 228, Cerroni's Rachrichten über diefe Bibliothet MS. beim Grafen Taroucca.

<sup>\*\*</sup> Pessina p. 481, 482, 492, 873, Bocjet in Bolny's Tafchenbuch 1826 G. 197.

sten und einflugreichsten Geschlechtes im Lande und selbst böhm. Obersthofmeister und Oberstkanzler.

Gang aus berfelben Beit, wie beffen hiftorischer Rachlag, find die Quellen, welche Veffina aus bem fo reichen Archive ber Barone Lippa, jedoch leiber nur geringen Theils, schöpfte, benn auch fie reichen von bem Auftreten ber buffiten in Mahren bis in bas 16. Jahrhundert. Wir find ihm felbft für die Erhaltung biefer Bruchftude ju großem Danke verpflichtet, benn um wie viel armer mare bie Lanbesgeschichte ohne die einheimischen Nachrichten Vernsteins und ber Lippa, ohne jene kostbaren Reliquien ber angesehenften Theilnehmer ber Greigniffe und Thaten, fern von ber Beschränktheit ber monchischen Chroniften.

Bor nicht vielen Jahren follen bie Beamten bas Pernftein'sche Archiv zu einem großen Feuerwerke verbraucht Dieg war aber nicht bas alte Vernstein'sche Urdiv, welches fich größtentheils im fürftlich Lobtowig'schen Archive zu Raudnit in Bohmen befindet, da die lette bes Geschlechtes Pernstein Die Stammmutter bes Saufes Lob-Außerbem vertreten zwei Codices Pernfowig wurde. steiniani ober eine Sammlung ber Käufe, Privilegien und anberer Urfunden aller Guter bes machtigen Saufes Pernstein, beibe in Handschrift, die eine (vom 14. Jahrh. bis 1514, 378 Urf.) im mahr., die andere im bohm. Nationals Rufeum, allein ein ganzes Archiv, ba fie zusammen weit über 1,000 Vernst. Urkunden enthalten (Br. Wochbl. 1824 S. 292). Boczel fand im Leitomischler herrschaftlichen Ardive auch einen alten Codex bes berühmten und überaus beguterten bohm. Dberfthofmeiftere Bilhelm von Dernfte in († 1520), ein Seitenstud zu ben ihm fonft befannten brei Pernsteiner Codicibus; wenn auch alle 4 Exemplare einzelne wichtige Familiemurtunden enthalten, fo find fie bennoch von einander ganglich verschieben und in jedem sind bedeutend abweichende Gegenstände eingetragen (Boeget's Reisebericht 1845, MS.); insbesondere fand Boczet ein Vernsteiner Urtundenbuch auf, welches von jenen bes bohm. und mahr. Museums (bas Wolny benütte) ganz verschieben ist (bessen Bericht über die Resultate seiner Forschungen,

Bohm. Mufeums-Beitfdrift 1829 G. 353.

MS.); auch brachte er zum Borscheine die Corresponbenz der gelehrten Brüder Jaroslaw († 1560 als Oberststallmeister) und Wratislaw († 1582 als Oberststallmeister und böhm. Oberstanzler) von Pernstein, so wie jene des Oberstlandkämmerers Albrecht von Bostowit († 1572) (ebenda)

Auch die mächtigen herren von Lippa auf Kromau hatten ein so reichhaltiges Archiv, das sich das Pernstein'sche und Zierotin'sche damit nicht messen konnten. Auch Pessina und Balbin benützten es und der erstere zeigte sich von bessen

Reichthum gang ergriffen (G. Peffina).

Im Buchlauer Archive werden die Gebenkblätter bes, 1582 von seinem Waffenträger ermorberten Seinrich Prakschisch von Zastrzizl, Herrn auf Buchlau, aufbewahrt, welche Müller (Beschreibung bieser Burg, Prag 1837, S. 107), einen wahren Schatz nennt.

Auch die Gebenkblätter seines Sohnes Georg Sigmund († 1614) befinden sich dort, wie noch viele andere Doku-

mente (ib. S. 16, 110, 120, 130.

Der mährische Pickardit Burian Johann Sobet von Kornit, welcher auch (1539 zu Olmütz) Cariond Weltchronit ins Böhmische übertrug, (gedruckt zu Leutomischel 1541) zeichnete die Geschichte des Königs und Markgrafen Ludwig aus.\* Der mähr. Baron Johann Haugwitz von Biskupitz († 1571), ein besonderer Gönner der Jesuiten, schried eine Biographie seines Lehrers, des Olmützer Bischofs Dubravius (Morawetz III. p. 20, 38, 520; Br. Wochbl. 1827 Nr. 22).

Der in Frankreich und Italien gebildete mähr. Landessphysikus Thomas Jordan von Klausenburg (gest. 1585) war der stavischen Geschichte sehr kundig, beforgte die zweite Ausgabe von Dubraws böhmischer Geschichte (Bassel 1570), beschrieb die aus Frankreich nach Mähren vorsgedrungene Lustseuche (Luis novw in Moravia exortwo descriptio, Francos. 1580), Morbus bruno-gallicus, ib. 1583, und die Gesund-Brunnen und Mineral-Duellen Mährens de aquis medicatis Moraviw (böhm. Olmüt, 1580, sat. Francos. 1586), ein Werk, das durch Jahrshunderte der Wegweiser in dieser Sphäre blieb, wie die

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawetz p. III. p. 466; Jungmann S. 188.

ersteren auch gleichzeitige Notizen und Zeitschilderungen enthalten und ihm, zur Anerkennung, den mahrischen Ritterstand erwarbeu.\*

Der Altstädter Kanzler Dr. Burian Sobet v. Kornis in Prag war einer ber ersten, welcher Luthers Lehre in Böhmen verbreitete. Als die Parthei des Johann Passel von Brat mit Annahme des Abendmahls unter einer Serstalt sich des Rathhauses bemächtigte (9. Aug. 1524), einige Rathsherrn verbannte, andere hinrichtete, war auch Sobes unter den Gefangenen und wurde am 5. Mai 1525 aus der Stadt verwiesen (Palach Bürdigung der böhm. Geschichtschreiber S. 263 und ff.) Bon ihm ist eine böhmisch geschriebene Geschichte der Pisarditen von 1482—1532 (nach dem Archive sur Böhmen 2. B. [1793] S. 653 als MS. bei den Augustinern in Prag). Er ist aber (nach Palach's Meinung) nicht Verfasser der, dem Bartos von Prag zugeschriebenen Chronis, wie Balbin (Boh. docta II. 353, angab.

Der mähr. Kammerprokurator Ambrod Sixt v. Otter 8. borf gab, Olmüt 1555, 8. Carl IV. Selbstbiographie böhm. heraus und hinterließ einen Commentar zur Landes.

ordnung (MS. bei Cerroni).

In Wischau (nun in Boczet's Slg.) besindet sich ein Briescopiar des Plumenauer Burghauptmannes Albrecht von Konitz aus dem 16. Irhrh., welches viele werthvolle Notigen zur Culturs und Rechtsgeschichte, insbesondere aber über die gelehrten mährischen Brüder zu Proßnitz enthält (Boczet's Reisebericht 1845 MS.) Einige Ereignisse in Rähren von 1586—1601 schilberte Mathäus von Topolczan (MS. böhm. in Raigern). Ein diplomatarium der auch in Mähren (auf Neuhäusel, Erdberg, Jossowitz, Mißlitz, Grusbach u. a.) begüterten und einflußreichen Familie Enzinger aus dem 15. und 16. Jahrh. besindet sich in Usparn an der Zaya in Desterreich (Auszüge im öster. Lit. Bl. 1847, Nr. 59—66).

Ein fehr empfindlicher Entgang ber Landesgeschichte ift ber Berluft ber Memoiren ober Beitgeschichte, welche Carl

<sup>\*</sup> Balbini Boh, docta p. II. p. 226; Abbildungen ber bohm. und mahr. Belehrten und Runfter, 3 T. S. 20—24; Cerr. Catalog G. 24.

von Zierotin (geb. ju Branbeis am 14. Sept. 1564) ber Rachwelt überliefern wollte. Gie waren ohne 3meifel ber Abglang ber Große feines Saufes gewesen, welche bamals insbesondere er und sein Vetter Labislaw v. Zierotin revräsentirten und beffen Fall fie erlebten. Gie hatten uns willtommenen Aufschluß über bie folgenreichen Zeitereigniffe und die interessanten Versonlichkeiten jener wichtigen Epoche. namentlich über bas fich zu einem mahren Drama geftaltenbe Leben Labislam Belen's von Zierotin gegeben, welcher wie ein Souverain zu Trübau Hof hielt, einen erlesenen Rreis von Gelehrten und Runftlern um sich versammelte, in ben Sternen sein romantisches Geschick las, bie Käben gum politischen Umfturge bes Lanbes fpann, aber nach furger Berrlichkeit als rebellischer Landeshauptmann flüchtig, feines reichen Gutes verluftig, als Abenteurer auf frember Erbe starb.

Mit biesem Tragobie-Helben, mit Baldstein, bem Berjoge von Friedland, mit bem gewaltigen Carbinal Dietrichftein und mit bem machtigen Fürsten Carl Lichtenstein bilbet Carl v. Zierotin einen Rrang ber hervorragenbsten Charaftere, wie sie in biefer Vereinigung nicht wieder die Landesgeschichte gibt. In ben philosophischen, mathematischen und humanistischen Wissenschaften tief bewandert, durch Sprackkenntniffe ausgezeichnet, burch weite Reifen gebildet, ein enthuffastischer Berehrer ber bohmischen Landessprache, in melcher aus seiner Rraliger Buchbruckerei Berke von inpographischer Pracht und vollenbeter Sprachbilbung hervorgingen, ein hinreißeuder Rebner und Beherricher ber Geifter, ein eben fo unerschütterlicher Unhanger feines Glaubens wie seines rechtmäßigen Lanbesfürsten, war er nicht bloß Buschauer, sondern als Landeshauptmann und Partheihaupt auf Seite bes Rronpratenbenten Mathias, ber einflugreichste Theilnehmer einer Beit, welche zu ber unglückseligen Rebellion und zur völligen Umwälzung aller Berhältniffe führte. Ein Zeitgemälbe von ihm hatte wohl mit allem Zauber ber Sprache, ber Pragmatit und lebensvoller Frische ausgestattet fein muffen, wenn auch die buftern Farben ber Bebrängnisse nicht gefehlt hätten, bie ben herrlichen Mann in Folge ber Religions Berfolgungen am Abende feines Lebens († 1636) trafen. Dag er bie Geschichte seiner Zeit

geschrieben, versichern Balbin und Pessina. Leiber ist sie aber nicht auf und gekommen, obwohl noch letterer bie Handschriften bes Landeshauptmannes Carl von Zierotin als Quelle bezieht (p. 49), ihm auch ein großer Theil ber Schriften bes letteren in die Hände kam (epistola dedic.) und berselbe im 2. (handschriftlichen) Theile seiner Geschichte Rährens die Briefe und Commentarien Zierotins benützte, sie jedoch umständlicher in seiner Moravographie aussühren wollte.

Raum und nur auf einen kurzen Zeitraum sind Zierotin's Schriften ersetzt burch das Diarium eines Unbenannten (Wenzel von Budowa?) über die Borgänge unter Mathias 1608 und 1611, welches Dobner (monumenta t.
ll. p. 301 — 323) herausgab und in Verbindung mit
ben urkundlichen Dokumenten von 1605 — 1611 (ib. p.
451 — 506), bisher die meisten Aufschlüsse über jene

folgenreiche Periode gab.

Die Bibliothek ber Grafen Wrbna zu Horowitz in Böhmen, wohin sie burch ben Erben Zierotin's, seinen Enkel Carl von Wrbna, gelangt waren, verschließt viele Foliobände eigenhändiger Briefe von Carl von Zierotin an seine Freunde, in lateinischer, französischer, italienischer, beutscher und böhmischer Sprache, historischen, politischen, geographischen und literärischen Inhaltes; sie bilden, mit den einverleibten verschiedenen Memoiren und Staatsschriften, ein interessantes historisches Tagebuch von 1592 — 1630.

Monse gab hievon nur 12 Briefe in Druck, Brünn 1781. Auszüge sind in der böhm. Mus. Zeitschrift 1829, 4. H. S. S. 86 — 105, 1830 (mähr. Landtagsverh. 1594 ff.) S. 275 — 281, 1831 S. 393 — 407 und 1836 (22 Briefe von 1628 — 1631) S. 123 — 144.

In Breplau, wohin sich Zierotin am Abende seines Lebens zurückzog, und zwar im Kloster St. Magdalena besindet sich auch (seit 1641) Zierotin's, durch die nicht unbeträchtliche Büchersammlung Carl's von Brbna vermehrte Bibliothet (Lucä schles. Chronit I. 637, Sinapi II. 288, Cerroni's Nachrichten, MS. beim Grafen Tarrouca).\*

A Dilam at Managara TII a 470 County

<sup>&</sup>quot; Pilars et Morawctz p. III. p. 473; Jurende's redf. Berf. 1813, 6. 154-159; Ezifann's vaterl. Beitrage, Brunn, 1819; Brunner

von Zierotin (geb. zu Brandeis am 14. Gept. 1564) ber Nachwelt überliefern wollte. Sie maren ohne Ameifel ber Abglang ber Große feines Saufes gemefen, welche bamals insbesondere er und sein Better Labislaw v. Zierotin repräsentirten und beffen Fall fie erlebten. Gie hatten uns willfommenen Aufschluß über Die folgenreichen Beitereigniffe und bie intereffanten Perfonlichkeiten jener wichtigen Epoche, namentlich über bas fich zu einem mahren Drama geftaltenbe Leben Labislam Belen's von Zierotin gegeben, welcher wie ein Souverain ju Trubau Hof hielt, einen erlefenen Rreis von Gelehrten und Runftlern um fich versammelte, in ben Sternen fein romantisches Geschick las, bie Faben gum politischen Umfturge bes Landes spann, aber nach furger Herrlichkeit als rebellischer Landeshauptmann flüchtig, feines reichen Gutes verluftig, als Abenteurer auf frember Erbe ftarb.

Mit biefem Tragobie-Belben, mit Balbftein, bem Berjoge von Friedland, mit bem gewaltigen Carbinal Dietrichftein und mit bem mächtigen Fürsten Carl Lichtenstein bilbet Carl v. Zierotin einen Rrang ber hervorragenbsten Charaftere, wie sie in biefer Bereinigung nicht wieder die Landesgeschichte gibt. In ben philosophischen, mathematischen und humanistischen Bissenschaften tief bewandert, burch Sprachkenntniffe ausgezeichnet, burch weite Reifen gebildet, ein enthullastischer Berehrer ber bohmischen Landessprache, in welcher aus feiner Rraliger Buchbruckerei Berte von inpographischer Pracht und vollenbeter Sprachbildung hervorgingen, ein hinreißeuber Rebner und Beherrscher ber Geifter, ein eben fo unerschütterlicher Anhänger feines Glaubens wie feines rechtmäßigen Lanbesfürsten, war er nicht bloß Buschauer, sondern als Landeshauptmann und Partheihaupt auf Seite bes Rronpratenbenten Mathias, ber einflugreichste Theilnehmer einer Beit, welche zu ber unglückseligen Rebellion und zur völligen Umwälzung aller Berhältniffe führte. Ein Zeitgemälbe von ihm hatte wohl mit allem Zauber ber Sprache, ber Pragmatit und lebensvoller Frische ausgestattet sein muffen, wenn auch bie buftern Farben ber Bebrängniffe nicht gefehlt hatten, bie ben herrlichen Mann in Folge ber Religions Berfolgungen am Abende feines Lebens († 1636) trafen. Dag er bie Geschichte seiner Zeit

geschrieben, versichern Balbin und Peffina. Leiber ist sie aber nicht auf und gekommen, obwohl noch letterer bie Handschriften bes Landeshauptmannes Carl von Zierotin als Quelle bezieht (p. 49), ihm auch ein großer Theil ber Schriften bes letteren in die Hände kam (epistola dedic.) und berselbe im 2. (handschriftlichen) Theile seiner Geschichte Mährens die Briefe und Commentarien Zierotins benützte, sie jedoch umständlicher in seiner Moravographie ausführen wollte.

Raum und nur auf einen kurzen Zeitraum sind Zierotin's Schriften ersetzt burch bas Diarium eines Unbenannten (Wenzel von Budowa?) über die Vorgänge unter Mathias 1608 und 1611, welches Dobner (monumenta t.
11. p. 301 — 323) herausgab und in Verbindung mit
den urkundlichen Dokumenten von 1605 — 1611 (ib. p.
451 — 506), bisher die meisten Aufschlüsse über jene

folgenreiche Periode gab.

Die Bibliothek der Grafen Wrbna zu Horowitz in Böhmen, wohin sie durch den Erben Zierotin's, seinen Enkel Carl von Wrbna, gelangt waren, verschließt viele Foliobände eigenhändiger Briefe von Carl von Zierotin an seine Freunde, in lateinischer, französischer, italienischer, beutscher und böhmischer Sprache, historischen, politischen, geographischen und literärischen Inhaltes; sie bilden, mit den einverleibten verschiedenen Memoiren und Staatsschriften, ein interessantes historisches Tagebuch von 1592 — 1630.

Monse gab hievon nur 12 Briefe in Druck, Brunn 1781. Auszüge sind in der böhm. Mus. Zeitschrift 1829, 4. H. S. S. 86 — 105, 1830 (mähr. Landtagsverh. 1594 ff.) S. 275 — 281, 1831 S. 393 — 407 und 1836 (22 Briefe von 1628 — 1631) S. 123 — 144.

In Breflau, wohin sich Zierotin am Abende seines Lebens zurückzog, und zwar im Kloster St. Magdalena befindet sich auch (seit 1641) Zierotin's, durch die nicht unbeträchtliche Büchersammlung Carl's van Werden vermehrte Bibliothek (Lucä schles. Chronik I. 637, Sinapi II. 288, Cerroni's Nachrichten, MS. beim Grafen Tarrouca).

<sup>&</sup>quot; Pilarz et Morawctz p. III. p. 473; Jurende's redf. Berf. 1813, G. 154—159; Egifann's vaterl. Beitrage, Brunn, 1819; Brunner

In Cerroni's MS. Sammlung war ein Diarium Ca-roli L. B. de Zierotin, 1 Fol. B.

Die Zlobisth'sche Sammlung im Brünner Museum bewahrt interessante Fragmente aus dem Tagebuche und Reisejournale Carl's von Zierotin. Dort besinden sich auch, aus Schwon's Sammlung, die Abschriften aller Briefe der Ratharina von Waldstein, Gemahlin Carls von Zierotin, aus den Jahren 1631 — 1635 von ihren verschies benen Aufenthalts-Orten, meistens aber von Breslau, Prerau und Brandeis, an ihre vielen Correspondenten, größtenstheils Abelige, welche der Religions-Verhältnisse wegen das Vaterland verlassen hatten, 3 Folio-Vände in böhmischer Sprache. Auch im Raigerer Stiftsarchive befindet sich ein bedeutender Fascisel Originalbriefe des Carl von Zierotin, die viel Licht über die von ihm durchlebte Revolutionszeit in Mähren verbreiten und die jest unbenützt blieben. (Dester. Lit. Bl. 1846, S. 1146).

3

1

.

ð

٠,

11

:1

ï

4

Als Haupt ber mährischen Brüder war Zierotin mahrscheinlich ber Bertreter ihrer Ansichten und Bestrebungen, baher auch ihr Beift feine geschichtlichen Schriften burchwehen mochte. Sollten sie einmal wieder zum Borscheine kommen: so dürften sie wohl ein hochst interessantes Seis tenftud zu ben Geschichtswerken einer andern Samptperson in bem tragischen Schauspiele ber bohmisch-mahrischen Ummalgung, bes burch ben Fenftersturg, seine treue Anhanglichkeit an Ferdinand II. und eble haltung in biefer ungludlichen Beit wohlbekannten Dberftkanglers und ftrengen Ratholiten Wilhelm Grafen von Glawata auf Teltsch in Mähren († 1652) liefern, welche Veffina im 2. (handschriftlichen, nur bis 1632 reichenben) Theile feiner Geschichte Mahrens nur theilweise benütte. Die 15 Kolio-Bäube (historia sui temporis, bohm., beutsch, lat.), welche fie ursprünglich faßten und von benen bie meisten Dr. Putlacher und Dr. Gottfried Mitan in Prag befagen, find aber (nun 10 Banbe) leiber in feiner Bibliothet mehr voll-

Bochbl. 1824, S. 228; Stredowsky sacra Mor. hist. præfatio. Pelzel's Abbildungen ber bohm. Gelehrten, 1775, 2. Th. S. 36--42, 4 Th. Borrebe S. XIII., Balbini Boh docta, ed Ungar, II. 102; Bienenberg, bohmische Alterthumer 2. Th. Ueber Zierotin's bohm. Schriften S. Jungmann S. 177, 185, 211, 255, 281, 391.

kandig, am vollständigsten jedoch im gräflich Czernin'schen Archive in Neuhaus, in der fürstlich Lobkowig'schen Bibliothek zu Prag, in der Prager Univ. Bibl. u. a. zu finden, überhaupt aber selten und wenig zu Rath gezogen, obwohl Slavata, als hochgestellter Beamte und Theilnehmer der wichtigsten Ereignisse, mit voller Sachkenntniß und auch mit großer Freimuthigkeit schrieb.\*

Obwohl von ben protestantischen Anhängern sehr mißhandelt, zeigt er sich doch stets partheilos, mährend andere burch leibenschaftliche Beschreibungen die Geschichte entstellen.

Eruger gibt ihm bas schöne Zeugniß, baß er bei ber Consistation ber Guter bes aufrührerischen Abels nicht ein einziges an sich brachte und nur Melnit so lange behielt, bis die Schuld bes Kaifers an ihn getilgt war.

Das Kleeblatt bieser gleichzeitigen einheimischen Schriftsteller aus dem Abel machte voll der Troppauer Landes-hauptmann Johann (Hynko?) von Wrbna, welcher, wes gen eifriger und hervorragender Theilnahme an der Rebellion gegen Ferdinand II. geächtet, seiner Güter verlustig und nach Holland entstohen, am Ende seiner langen und vielfältigen Verfolgungen seine Selbstbiographie zu Schönshof bei seinem Schwager von Strbensty schrieb, die Ens zur Geschichte von Troppau benützte. (Ens I. 119).

#### III.

Afatholifde und burch die Religionespaltungen hervorgerufene Gefdichtidreiber.

Unter ben vielen gelehrten Männern, welche die Schulen ber mährischen Brüder zu Prerau, Fulnet, Eibenschiß, Austerliß, Oftrau, Trebitsch u. s. w., die protestantischen Schulen zu Iglau, Znaim u. a. zierten, widmeten gewiß manche ihren Griffel der Aufzeichs ming der Zeitereignisse, wenn gleich die ungemessene Polesmit sie vielleicht hinderte, Großes zu leisten. Allein die Berfolgung der akatholischen Lehren, die Verbannung ihrer

<sup>\*</sup> Balbini Boh docta edidit Ungar p. II. p. 102; bohm. DufeumeBrildrift Juli 1829, S. 11; Palady a. a. D. S. XV; Pfrogner 1.
4. S. 198; beter. Encyti. V. 64; Boigt Abbildungen ber bohm. Getheten, 1773, 1. Th. S. 13—15; Schiffner's Gallerie V. 8—63.

Unhanger und bie Bertilgung aller Reper-Bucher nach bem Siege bei Prag (1620) macht es wohl erflärlich, warum

fich fo wenig von biefen Werten erhalten hat.

Da die befannten in Jungmann's Geschichte ber bohm. Literatur Prag 1825, 2. Aufl. 1849, verzeichnet find, fo führen wir hier nur minber bekannte latein. und beutsche Schriften und Mähren näher berührende an.

Der Sagungen ber mahr. Bruber von 1471-1523 haben wir schon erwähnt. Boczet fand eine Be-Schichte bes Urfprunges ber mahr. Bruber, 1533, auf (Bericht über bie Resultate feiner Forschungen, MS.)

Der von Czelatowip aus Böhmen gebürtige Genior ber Prerauer Vitarbiten-Gemeinde Mathias Czerwenta fonst Erithrwus genannt, gest. zu Prerau am 13. Dez. 1569, hinterließ eine Geschichte seiner Glaubensgenoffen in Mähren, und, wie behauptet wird, auch eine Geschichte Mährens, worunter wohl nur bie erstere verftanden worden fein maa.\*

Der Ungrifch-Brober Pitarbiten-Paftor Georg Ifrael (+ zu Leipnit am 8. Juli 1588) schrieb eine Geschichte feiner Glaubenogenoffen in Dohlen (Brunner Bochbl. 1827

Nr. 45).

Der Prerauer Brüber-Paftor und zweite Bischof ber Brüber . Gemeinde Johann Bohuslaus (Blahoftam), gest. zu Mähr.-Rromau am 24. Nov. 1571, beffen nowy Zakon, Oftrau 1568, berühmt wurde, ift ber muthmaße liche Verfaffer einer Geschichte ber mahrifchen Bruber, von welcher nur ein Exemplar, im Besite eines Privatmannes (Cerroni?) noch vorhanden fein foll, und ber Lebensbeschreibung ber vornehmsten Prebiger aus ber Brüber-Gemeinde\*\*

\* Brunner Bochenblatt 1826 G. 305, Pessina p. 34. Pilarz et Morawetz p. III. p. 476.

Bobm. Mus. Beitschrift Juli 1829, & 10. Pilarz et Morawetz p. III. p. 467. Blaboflaw, den 27. Febr. 1523 geb., tam 1540 nach Profinis unter die Obsorge bes Melteften der Brubergemeinde, Martin Dichalet, welcher ibn 1543 auf die Schule ju Goldberg in Schleften und 1544 auf die Universität ju Wittenberg schickte. Rach Michalets Tod übernahmen seinen Unterricht Matthäus Stregce (Better 1547) und (1548) Johann Cjerni (Rigrinus) ju Bunglau. Er feste bie Stutien ju Ronigsberg in Preugen und, ale hier die Deft wuthete auf Befehl ber Melteften, mit Johann Rofita, in Bafel fort. Go ausgebildet warb er 1553 Diacon ober Catechet ju Bunglau, balb Dretiger ju Prerau

Joachimi Camerarii narratio de fratrum orthodoxorum Ecclesiis in Bohemia, Moravia etc. Heidelberge, 1591; Heibelberg und Leipzig 1605, 572 S. 8;
auch Frankfurt 1625, 8. Esromi Rüdigeri (eines Schwiegerschnes des ersteren, zuerst Professors in Wittenberg, dann Schulrestors zu Zwickau und zulest in Eibenschis) de fratrum orthodoxorum in Bohemia et Moravia Ecclesiolis narratiuncula (von 1400—1440) scripta
Evanczicii in Moravia A. 1597, in Camerarius Wert
enthalten S. 145—162; (ein höchst seltenes Buch, V. acta
lit. Boh. et Moravie II. Voigt's Leben des Cardinals Dietrichstein S. 47).

Von Johann Seibenreich, lat. Hedericus genannt, protest. Pfarrer zu Iglau (1575—1586), gest. als theol. Prof. zu Frankfurt an der Ober 1617, ist unter andern meist philos. Schriften auch ein Werk von den böhmischen und mährischen Brüdern zurückgeblieben, welches Leipzig 1742, 8. herauskam. Er war als ein heftiger Gegner der mähr. Brüder bekannt, welche er mit dem Ungrisch-Broder Dechant Paul Kirmezerus (Kirmesser), in Schriften angriss bie 1580 herauskamen.

Auch zog er gegen die Lehrbegriffe ber Brüber ober Balbenser zu Felbe (Serstetter's Brüberhistorie, Prag 1781 3. 209, 211, Morawetz III. 471), beutsch von Johann Laetus, Leipzig 1582, 8.

In der Dim. Rap. Bibl. ist in MS. Geschichte ber böhm. Brüber bis 1600, 4. (Cerroni's Nachrichten, MS. beim Grafen Taroucca).

und 1557 Aeltester und Borsteher der Brüdergemeinde ju Gibenschis, entsich der zweite Bischof ter Brüdergemeinde und Rachfolger des Johann Augusta. Er war eins der ausgezeichneten Mitglieder derselben. Der 1. Abersehte er das neue Tekament aus dem grichischen Urterte in das Bohmitte und ließ es 1564 und neuerlich 1568 zu Oftrau in Mahren drucken, ein Wert von wahrhaft typographischer Schönheit und ein Beweis der philosogischen Kenntnisse der böhm. Brüder. Außer diesem und den odengenannten Werken übersehte er noch klaffisch die Evangelien ins Böhm., schrieb das Leben des Bischofs Augusta, herausg. 1837 zu Prag von Franta, eine böhm. Sprachlebre, welche zwar nicht gedruckt aber in den Schulen der böhm. Brüder gebraucht wurde, ein Buch von der Lonkust, Olmüt 1558 und Oftrau 1569 u. m. a. Ungar's böhm. Bibliothek, Prag 1786 S. 104—111. Jungmanns böhm. Lit. S. 165, 170, 172, 208, 260, 261, 642); Olabacz böhm. Künkler-Lexison I. 180; Btahosaw's Biographie von Eumawsty.

Bur Geschichte ber Wiedertäufer in Mähren geshören die Schriften ihres, 1528 zu Wien verbrannten Hauptes Bartholomäus Hubmayer (Hübmör), welche 1526 und 1527 zu Nisolsburg durch Simprecht Sorg, genannt Froschauer, getruckt wurden und zu den größten Druckmerks würdigkeiten gehören. Der Gerronische Bücher-Catalog S. 23 führt von Hubmayer 11 und von Debald Glaidt eine dieser wiedertäuferischen Schriften an (S. auch öster-Encoll. 6 B. S. 86).

Meschovii, A. historiæ anabaptisticæ libri 7.

Colon. 1617, 4.

Fischer, C. A.. von ber Biedertauffer verfluchten Ursprung, gottlofen Lehre etc. gedruckt in dem Kloster Brud an ber Tena in Mähren 1603, 4.

Joh. Fabri Urfach, warum hubmanes 1528 ver-

brennt fei, Wien ohne Jahr. 4.

Gründlich turgefaßte Siftorie von ben Münsterischen Biebertaufern und wie die Sutterischen Brüber in Mähren in der Zahl über 17000 sich niedergelassen haben, Münschen 1588. 4.

Boczel fand auf eine ausführliche Hauschronit ber Biebertäufer ober Hutterer von 1525—1665, für Mähren von besonderer Wichtigkeit (MS. in seiner Sig).

Graf Taroucca fand in Samburg eine Geschichte ber Wiedertäufer bis 1653, MS., die Prof. Wolny im Aus-

juge herausgibt.

Der Iglauer Prediger Cfaias Tribauer schrieb ein Handbüchlein, Regensburg 1571, 8., gegen die Schwentsfelber, welche in Iglau und Mähren sich verbreitet hatten.

Ueber die Waldenser V. Freher seriptores rerum

bohem. Hanoviæ 1602. Fol.

Der Schrift bes Reterrichters Heinrich Institor gegen die Waldenser oder Pikarditen, Olmut 1501 und

1502 haben wir bereits erwähnt.

(Vergerii, P. P.), confessio fidei ac religionis Baronum ac Nobilium (Picardorum) regni Bohemiæ, Regi Viennæ sub anno 1535 oblata. 1558. 12 (Bibl. Cerron. p. 47). Apologia doctrinæ Waldens. seu Picardorum, Vittenbergæ 1538.

Catolifche Brieff, und Genbichreiben, barin vermelbet,

wie es ein Beschaffenheit vmb bas Religionswesen in ber Herrsschaft Nicolspurg in Machern etc. (höchst selten, S. Boigt's Leben bes Carbinals Dietrichstein S. 48).

Der Nikoloburger Pfarrer Christoph Erhard gab, Ingolftadt 1586, zwei Schriften gegen die Lutheraner u. a.

heraus.

Remond, Historia vom Ursprung, Auf und Abnehmen der Regereien in Teutschland, Böhmen, Ungarn u. s. w. München 1614, 2 Bbe. 4.

Ueber ben Religionszustand in Desterreich und ben benachbarten Ländern Davidis Chytræi epistolæ et orationes, herausg. Hanau 1614, mit ben Entgegnungen Possevin's, herausg. von Mylonius, Ingolstadt 1583.

Gine ber hervorragenoften Perfonlichkeiten jener Beit ift ber berühmte Johann Amos Comenius. Er murbe am 28. Marg 1592 (nicht, wie man feit Veffing und Strebowfty annimmt, zu Romna, fondern) zu Nimnig, Herrschaft Oftrau im Grabischer Rreife, geboren,\* querft in Bohmen, bann zu Herborn im Raffauischen gebildet, von feinem Mäcen Carl von Zerotin (1614) als Reftor an bie Prerauer Brüber-Schule berufen, endlich vom Lehramte zur Seelforge übertretend, (1618) in Fulnet, an ber bamals blühenbften Brubergemeinbe, als Prediger und Schulauffeher angestellt. Er verweilte hier und auf ben Berrichaften feines Gonners, als nach ber Schlacht am weißen Berge bei Prag (1620) ber Sturm über bie Afatholiten hereinbrach. Endlich gang vertrieben, fah er nie wieder die Beimath, fonbern lebte unftat in Dohlen, Schweben, England und Siebenburgen, meift als Schulreformator, bis er, mit bem Rufe bes erften humanisten seiner Zeit, in hohem Alter ju Amsterbam am 15. Nov. 1671 starb.

Comenius wurde wahrscheinlich von seinem Macen für die Geschichte Mährens gewonnen. Ihm widmete er (1630) seine aus mehreren Handschriften, namentlich des Ctibor von Cymburg und Mathias Erythyaus, jedoch ohne alle Kritik,

<sup>\*</sup> Paladys Abhandlung über Comenius in der bohm. Museums-Beitschrift 1829 S. 255—268, 330—343, Bolny's mahr. Topog. 4. Bb. S. 356 und 426. Boigts Abbildungen der bohm. und mahr. Selehrten L 1773, S. 89—95, IV. Borrede S. XI. Comenius ordis pictus von Chmela, Königgraß 1833 gibt eine Biog. von Com. nach Palady.

bearbeitete Schrift von ben erften Ronigen und ben Alterthumern Mahrens, von welchem ein Bruchftud fich noch in Deffina's Banben befand. Auch fchrieb er über ben Ursprung und bie Schicksale bes herrlichen Saufes ber Bierotine; bie Sanbichrift hieruber benütte Deffing (V. p. 402). Comenius Arbeiten unterbrach bie Bertreibung aus bem Lanbe. Wohl manches mag ber große Brand von Liffa (1656) verzehrt haben, welcher ihn feiner ganzen Sabe beraubte. Doch glaubt man seine Forschungen noch in Sandschrift irgendwo verborgen.\* Rach einem Briefe bes enthufigstischen mahr. Alterthumsforschers Grafen Mittrowffn an ben Prof. Sangely (vom 3. 1800) und beziehungsweise nach ber Anerkennung in einem feiner Manustripte follte fich die Geschichte Mährens von Comenius in ber Bibliothet bes Schloßes zu Ullersborf (nun in Blauba) im Olmüger Rreise, welches damal noch ber Familie Zierotin gehörte, befinden. Biele Briefe bes Comenius an Carl von Zierotin bewahrte die Wrbna'sche Bibliothek zu Horzowis in Böhmen. \*\*

Fischer benützte für seine Geschichte von Olmütz eine, jedoch unvollständige, Handschrift von Comenius, beren In-halt nicht näher bezeichnet ist (S. 1. I. S. 205).

Auch zu Lissa in Pohlen soll sich noch ein hanbschriftlicher Nachlaß von ihm vorsinden. Bon ihm ist Ecclesise
slavonics historiola, Amsterdam 1660. Der Jenaer Prof.
Buddeus ließ diese selten gewordene Buch unter dem Titel:
Historia Fratrum Bohemorum, Halæ 1702, 4. auslegen;
deutsch Schwabach 1739, 8. Ihm (Comenius) wird auch
die Historia Persecutionum Ecclesise Bohemicse. Leidse
1648, 12.. auch unter dem Titel Martyrologium bohemicum, oder die böhmische Berfolgungs-Geschichte vom I.
894—1632 zugeschrieben, obwohl er nur Mitverfasser ist,
und dieses Buch von mehreren Exulanten 1632 verfaßt
wurde. Dasselbe wurde oft (zuerst 1648 ohne Angabe des
Ortes) gedruckt, in das Deutsche (1650, 1669, 12, in der
Schweiz, 1750) von einem der Verfasser Abam Hartmann

<sup>\*</sup> Pessina Mars Mor. in epist, dedic. et p. 34, 230, 402, Středowsky; Balbini Boh. docta edid. Candidus, Pragæ 1777 p. 206—209; Balb. Boh. docta edid. Ungar p. II, p. 314, \$\$not \( \mathbf{E}\$. 137.

\*\* Balbini etc. p. 315,

in das Böhmische (von Comenius zu Lissa 1655, zu Amsterdam 1663 herausgeg., neu, Zittau 1756 u. a.) sodann auch ins Englische und Französische übersetzt und zulest unter dem oben angegebenen Titel von Elsner, Berlin 1766, 8, herausgegeben (S. bessen Borbericht).

Auch ebirte Comenius bes Johann Lasigty de dis-

ciplina eccl. fratrum Bohemiæ, Amstelod. 1660.\*

Comenius war ber erste, welcher die Geschichte bes Landes zu schreiben begann, das, wie Pessina schon klagte, die dahin noch keinen Geschichtschreiber gefunden hatte, da Paproczky in seinem Spiegel eigentlich nur die Geschicke der Familien, welche im 16. Jahrhunderte blühten, erblicken ließ und, außer den schon genannten Chronisten des Olm. Bisthums und den, einzelnen Zeitabschnitten gewidmeten Bruchstücken des Albrecht von Pernstein und Carl v. Zierrotin, nur wenige Bemühungen zur Bewahrung und Auschellung der mährischen Geschichte sich ergeben hatten und noch weniger bekannt wurden.

#### IV.

#### Befdictfdreibung in den Städten.

Die schon in der früheren Periode zur Sprache gebrachten, Stadtbücher und Sammlungen der Rechte sind auch für diesen Zeitabschnitt von hoher Wichtigkeit, die letzteren insbesondere auch deßhalb, weil sich zwar die Autonomie der Städte noch in ziemlich ungeschwächter Kraft zeigt und die vielen Statuten zur Folge hatte, indessen doch schon der immermehr zunehmende Ein fluß des römischen Rechtes, der Rechtsgelehrten und der landesfürstlichen Behörden, besonders der 1548 in Prag errichteten k. Appellationskammer, bemerkdar wird, was mit sich brachte, daß die Städte durch die Sammlung und Geltendmachung ihrer alten Rechte entzgegen zu wirken suchten, und zwar auch dem Weitergreisen

<sup>\*</sup> Pefchet's Geschichte der Gegenreformation in Bohmen, Dresten 1844, 1. B. G. XIV, Gerstetters Beiträge jur bohmische und mabrischen Brüderhiftorie, Prag 1781, Borrede; Pfrogner 1. E. G. 200—202.

der Landrechte ober Landesordnungen ber hoberen Stande.

Das älteste und ausführlichste, systematisch bearbeitete Werk über die Stabtrechte ist vom Iglauer Stadtsschreiber Sewerin vom Jahre 1508 in böhm. Sprache (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.)

Biel später sind die Stadtrechte des M. Briccius von Liczto (Kaurzim), Leutomischel 1536, Fol., aus den alten Brünner und Prager Rechten gesammelt, verbessert und vermehrt von dem Prager altstädter Kanzler Paul Chrisstian von Choldin († 1598) u. a., welche 1579 und 1582 zu Prag, 1701 zu Brünn und zulett zu Prag 1755, dann deutsch von Peter Sturba, Leipzig 1607 und 1614, endlich zu Wien 1721 gedruckt, unter dem Tistel der Rudolphinischen oder böhm. Stadtrechte auch in Mähren (seit 1697 gesetzlich allgemein eingeführt) und Schlessen Eingang fanden und sich bis 1786 und resp. 1812 behaupteten.

Der Brünner, Iglauer, Dimüger und Znaismer Rechtssprüche aus bem 16. Jahrhundert, so wie der Stadtbücher von Iglau, Trebitsch, Große Desferitsch, Bitesch u. a aus berselben Zeit haben wir

bereits gedacht.

In Boczet's Sammlung sind die Bergrechte Rönig Wenzels von 1300, vom Iglauer Synditus
Hynto 1589 lat., deutsch und böhmisch geschrieben, das
Iglauer Bergrecht, böhm. von 1505, mit Entscheis
dungen von 1505—1559 u. a., ein Magdeburger
Recht aus dem 15., die Brünner Rechte (lat. und
böhm. der bekannte Codex) aus dem 16. Jahrh., Manipulus juris civ. (Brunn.), Formulat a Copiat 1612—
1657, Copiat 1652, Formelbuch aus dem 17. Jahrh.,
Einnahme und Ausgabe des Olmüger Kreises
1610—13.

Die Stadtbucher von Austerlit, einem ber ersten Orte, wo sich die Wiedertäufer und mähr. Brüder gleich bei ihrem Auftreten im Lande niederließen, mit Sibenschitz, einem Hauptasple der Akatholiken (wenn auch nicht von 11 Sekten, wie Wolny II. 454 sagt), reichen bis in die 1. Hälfte des 16. Jahrh. und geben insbeson-

bere auch von ben oben genannten Sekten und über vaterländische Gelehrte Nachrichten. (Boczek's Reisebericht 1845, MS).

Die Sinrichtung ber protestantischen Stadtschuslen in Böhmen und Mähren vom J. 1586 beförderte im Allgemeinen das Geschichts-Studium, indem sie für die 5te Rlasse das Studium der Handbücher des Carion (böhm. Leitomischel 1541, 4.) und Sleidanus über die Beltmonarchie\*, insbesondere aber der vaterländischen Geschichtswerke vorschrieb. (Boigt acta lit. Boh. et Mor. vol. II. p. 270).

Auch die neuen Jesuiten-Gymnasien übersahen nicht ganz das Geschichts-Studium, obwohl in beiden Anstalten, wie auch in jenen der mähr. Brüder, die classische Ausbildung und die Gultur der lat., griech. und hebraischen Sprache, neben jener der bohm. Sprache bei den genann-

ten Brüdern, vorherrschend mar.

Deshalb war auch eine in vieser Art beschränkte (von ber Kenntniß der Natur besonders abgezogene) Bildung des Bürgerstandes nicht wenig ausgebreitet und man ist zur Annahme berechtigt, daß jeder, nur etwas bedeutendere Ort, sein Gedenkbuch oder eine Chronik hatte, von welchen jedoch sich nur wenige erhalten haben.

In Boczel's Hanbschriften Sammlung sind aus dem 16. Jahrh. eine Troppauer Chronit, bis 1614, ein Gebentbuch ber Stadt Profinis von 1485—1633 (ver-

Das Biermonarchien-Spftem, nämlich die Behandlung der Beltgeschichte nach den 4 Monarchien Affprien, Persien, Macedonien und Rom, in welche Alles hineinpassen mußte, ein Spftem, welches eigentlich nur die Seschichte der alten Belt behandelte, das Mittelalter und da nur das heil. röm. Reich deutscher Nation kurz absertigte, die übrige Belt und die Segenwart aber ignorirte, behauptete sich von seinem Ersinder Eariop, einem Schüler Metanchthons und Berliner Hof-Aftrologen, von 1532 an bis weit über 1700 hinaus, hauptsächlich, weil sich der verzudte Humanismus dieses Spstems bemeisterte und weil es zu den duftern Tagen des 16. und 17. Jahrhundertes paste, wo neben den herrlichten Blüthen echter Wissenschaft das Unkraut der Afterwissenschaften üppig emporschos, wo Aftrologie und Alchymie die größten Seister gefangen hielten und umnebelten und wo sinkerer Aberglauben mit dem Bolte in allen Ländern auf Kirchhösen, in Ruinen, auf Anstern und am Rabenstein sein wüses Spiel trieb. Dezerei, Teuselsbeschwörungen und Schaßgraben sollten den verlornen Glauben und den durch die Religionstriege zertrummerten Bohistand ersegen. (Bies Etusbum der allg. Gesch. S. 193).

schieben von senem aus dem 14. Jahrh.) die Correspondenz der Städte Olmütz und Brünn in Landesangelegenheisten, (Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS,) ein Littauer Stadtbuch von 1333—1577, mit den Beschreibungen des Empfangs Maximilians 1563 und Rusdolphs 1577 in Olmütz, Losungen Bücher von Olmütz von 1527, 1548, 1579 und 1589.

In Cerroni's Sammlung ist ein Diarium bes Brunner Apothekers und Rathsherrn Georg Lubwig, 1560— 1604, MS., in Raigern: ein Chronicon Opaviense, bohm. Chroniken ber Stäbte Auspit und Tre-

bitsch, MS., aus bem 16. Jahrh. Fol.

Der Olmüger Bürger Johann Kranich schrieb (seit 1599) in beutscher Sprache eine Chronik mährischer Sachen vom J. 1432—1601, welche nach Moraweg Zeugeniß (Hist. Mor. III. p. 30, 471), in Sandschrift auf bem Olmüger Rathhause ausbewahrt und auch von Fischer für seine Geschichte von Olmüg benützt wurde (S. 1. X. S. 204). Nach Cerroni findet sich tiese Chronik bei ihm und auch in der Triescher Kirchen-Bibliothek vor.

Ein Olmützer Bürger, bessen Namen für eine dankbare Nachwelt nicht bewahrt worden ist, trug im J. 1528 die Geschicke der Stadt Olmütz in böhm. Sprache in eine Chronit zusammen und führte über die Zeit-Ereignisse bis zu seinem Tode 1549 ein Tagebuch. Dieselbe erhielten sich bei seinen Erben, von denen sie einer, der Olmützer Bürger Johann Wendelberger (1663) in das Deutsche übersetze, mit verschiedenen historischen Anmerkungen bereicherte und ihr den Titel: Olmützer Chronit gab. Das Original ging seitdem verloren, die vermehrte Uebersetzung, 18 Bogen start, gelangte, sammt Wendelberger's Tagebuch bis 1676, in den Besitz des Olmützer Geschichtschreibers Fischer, welcher sie seinem Werte zu Grund legte (Vorrede bers. S. 9, 1. Th. S. 214).

In der Olmützer Univ. Bibl. ist ein MS.: Sprawa o přigimánj Rudolpha II. za markrabě Morawského w Olomauci 1577.

Im Ganer Stadtarchive befindet sich bas handschriftliche Gedächtnisbuch bes, um Gana's Erhebung sehr verdienten Primators Bengel Bzenecky über Diese

Stadt, aus ber Mitte bes 16. Jahrhundertes. (Bolny 4. B. S. 72).

Lucas von Eisenreich, Borstand ber Stadt und bes Fürstenthums Breglau († 1506), soll ein Diarium de sui temporis redus hinterlassen haben. (Zedlit preuß. Abelslerikon III. 121).

Treffliche Werte sind jene des Breslauer Diacons Ritolaus Pol († 1632), hemerologium Silesiacum Vratislaviense oder Tagebuch denkw. Historien, Leipzig 1612, Fol. und Annales Vratislavienses seu potius universe Silesie (965—1623), unter dem Titel: Zeitbücher der Schlesser, herausgegeben von Büsching, Breslau 1813—1822, 4 Bde. 4., eine reiche Quelle für Schlessens Geschichte.

Johann Urban von Domanin, mahr. ständ. Unterbefehlshaber, verfaßte 1605 ein historisches Diarium über Ungrisch Brod in mahr. Sprache, das noch in Handschrift vorhanden ist (Brünner Wochenbl. 1826, Nro. 83) und num im Brünner Franzensmuseum aufbewahrt wird. Dasselbe soll jedoch nur eine elende Erzählung des jämmerlichen Feldzuges sein, welchen er mit einem Fähnlein ständischer Truppen (meist Heidusen) zur Wahrung der Landesgränze gegen den Siebenbürger Fürsten Boczkai vom 3. Mai die 13. Sept. 1605 machte, und die Geschichte von Ungrischs Brod gar nicht berühren. (Wolny 4. B. S. 113).

Weit mehr Werth hat die bis 1666 reichende, kurze Ungrisch-Brober Chronik, welche Dobner (Monu-

menta inedita II. T. p. 283-290) herausgab.

Eigenthümlich jener auf classische Bildung gegründeten Beit war die Sinkleidung historischer Stadt Greignisse in Lobgedichte, Reden, Beschreibungen u. dgl. in lateinischer Sprache, beren wir mehrere von den Städten Dlmüt, Iglau, Brünn aufführen können. Ueber Olmüt, sind bekannt: Illustratio in Olomuncz, von Georg Sibutus, 1528 und S. Ennii encomion Olomncii Metrop. Morav. Prostannæ (Profinit) bei Joh. Günther 1550, 4. Ueber Brünn die Gelegenheitöschriften der Aerzte Johann Sporisch de symptomatidus crudelissimis, quæ utdis Brunæ incolis supervenerant, et descriptio Civitatis Brunæ. Francos. 1582 und Thomas Jordan von

Clausenburg: Luis nove in Moravia exorte descriptio, Francosurti 1580, 8., unter bem Titel: Morbus Bruno-Gallicus seu de lue nova in Moravia exorta descriptio, Francos. 1583 nen aufgelegt; über Iglau von Martin Neumaner 1520, Bernard Sturm 1580, Caspax Stolzhagen 1588.

Polizei rouung der Stadt Olmüp. Olmüp 1602.

#### V.

Auf Mahren Bezug nehmenbe Geschichtforider und Geschichtschreiber im Austante (außer Mahren).

### A. In außeröfterreichischen Laubern.

Der religiöse Streit, welcher die driftlichen Religionsgenoffen in die drei Hauptpartheien der Katholiken, Lutheraner und Calvinisten spaltete, zwang zur mehreren Bearbeitung des vernachlässigten Geschicht. Studiums, da jede Parthei ihre Behawtungen durch das Ansehen des Alter-

thums zu befräftigen hoffte.

Bur Bertheidigung ber tatholischen Rirche und Berherrlichung bes apostolischen Stuhles fchrieb Cafar Baronius († 1607), julept Cardinal und Bibliothetar ber vaticanischen Bibliothef, Aunales ecclesiasticos a Christo nato ad annum 1198 (Rom 1588-1607, 12 Banbe, Fol., oft nachgedruckt), die, ohne Rritik und Unpartheilichfeit, einen reichlichen Urfundenftoff aus ben papftlichen Urdiven, barunter aber auch viel entstelltes, verdunkeltes und unterschobenes Material, enthalten. Biele, besonders chronologische Kehler bes Werkes verbesterte ber Franzistaner Anton Pagi († 1699) in feiner vortrefflichen Rritif besfelben (Genf 1705 u. ff. 4 Bande, Fol.). Daher find auch die Ausgaben bes Baronius, welche, mit ben Anmerfungen bes letteren, ju Benedig 1738, Tom. XIII. f. und zu Lucca, 1736-1756, Tom. XXXVIII. f. herauskamen, die besten. Unter ben Fortsetzungen ber Annalen, beren teine ber Arbeit bes Baronius gleich fommt, hat Raynaldi († 1671) (ab a. 1198-1565, Rom 1646 fg., 8 Banbe, Fol., fortgefest von Laberchi († 1738), Rom 1728 fg. 3 Banbe, Fol.) bie reichhaltigsten geliefert.

Diefe Annalen find auch Quellenwert für Dahren.

Für die älteste Zeit reihen sich an dieselben die Acta Sanctorum, welche auf Veranstaltung des Jesuitenordens von dem Antwerpner Zesuiten Johann Volland 1643 begonnen und nach dessen Tode von andern Ordensmitgliedern— gewöhnlich Volland ist en genannt — bis 1794 fortegesett wurden (1643—1794, 53 Foliobande, unvollständ. Nachdruck Venedig 1734 ff., 43 Th. Fol.), aber nur bis zum 15. Okt. reichen, jedoch 1846 von den belg. Jesuiten mit dem 54. Bande (vom 16. Oktober an) fortgesett wurden.

Calendaria Ecclesie universe, von Joseph Eimon Affeman, Rom. 1750-1755. 6. Tom. 4., n. a.

Noch näher als biese allgemeinen Sammlungen stehen und bie Geschichtschreiber jener Zeit in ber nächsten Umgebung, insbesonbere in Böhmen, Deutschland, Schlesten, Polen, Ungarn und Desterreich.

### B. In Bohmen.

Billig ermähnen wir zuerst ber Geschichtschreiber ber

Schwester- Proving Böhmen.

Ihren Reihen eröffnet ber bobmifche Livius Bengel Sanet von Libocgan, Propft bei ber Collegiattirche au Altbunglau († 19. Marg 1553), ber Schöpfer einer neuen, aber auch ber ichwächsten Veriode in Bohmens Geschichte (1540-1760), welche auch in die, von Sapet beginnende 3te Veriode bes 16. und in bie, von ben fleißis gen Jesuiten Balbin und Cruger begründete 4te Beriode bes 17. Jahrhundertes untergetheilt werden tann. Bon ben Standen thatigft unterftut, rettete er in feine (bis 1526 reichenbe) Chronif von Bohmen (Prag 1541 und von Schönfeld 1819 in bohmischer, von Johann Sandel, Prag 1596, Murmberg 1697 und Leipzig 1718, Fol., in deutscher Sprache), die vielen Materialien ber furz barauf verbrannten gandtafel und bes Landesarchives und benützte hiezu auch bie ihm aus bem Lanbe zugekommenen Nachrichten. Die Fabeln, welche er noch weiter als Cosmas spann, bie vielen Unrichtigkeiten, Irrthumer und willführlichen Bufage, bie fast burchaus unrichtige Zeitrechnung in ben alteren Beiten haben in Bohmens und Mahrens Geschichte burch Jahrhunderte eine reiche Saat getragen und es bedurfte volumindsen Commentare (6 Bänbe, Prag 1761—1782) nur bis in bas 12. Jahrhundert (1198) zu reinigen, damit aber auch den ganzen Duft der Mythe und Sage, welcher Dichtern und Mahlern so unerschöpflichen Stoff gegeben, schonungslos abzustreichen.

Beinahe alle Schriftsteller bieses Zeitraumes liegen fich von havet irre leiten und traten in feine Fußstapfen,

namlich:

Johann Dubravius, Bischof von Olmüş (†1553), in seiner Historia bohemica. Prostannæ (Proßnig) 1552, Fol. Basil. 1575, Fol. Hanoviæ 1602, Fol. Francos. 1687, 8.

Bartholomäus Paprocky von Glogol († 1617), Diadochos, ginák poslaupnost kníjat a králuw českoch zc. w Praze, 1602, Fol. Zrcablo stawného markrabstwi Morrawského, w Holomauci, 1593, Fol.

Der böhmische Erulant Paul Stransty († 1657, Boigt Abbildungen II. 53—56), Respublica Bojema. Lugduni Batav. Elzevir 1634, 16. it. recognita et aucta 1643, 8. Amst. 1713, 12. Francof. 1719, Fol.; ins Deutsche übersetzt und commentirt von Cornova, Prag 1792, 7 Bbe. 8.

Der Prager Beihbischof Thomas Johann Pessina von Czechorob († 1680). Prodromus Moravographiæ, t. g. předchudce Worawopisu. B Litompski, 1663, 8. Phosphorus septicornis etc. Pragæ 1673, 4. Mars

Moravicus, Prage 1677, Fol.

Der gelehrte Jesuit Bohuslaw Balbin († 1688). Vita venerabilis Arnesti. 1664, 4. Syntagma hist. de orig. comitum a Guttenstein. Pr. 1665, Fol. Epitome historica rerum bohem. Pr. 1677, Fol. Miscellanea hist. regni Boh. 10. vol. Pr. 1679—1688, Fol. Bohemia docta, edid. Ungar, 3 vol. Pr. 1776 - 1780. 8. etc.

<sup>\*</sup> Palacity's Burbigung ber bohm. Gefcichtschreiber, Einleitung S. 16 und Tert S. 275—292; Pfrogner 1. Th. S. 189—191; öfterr. Enepflopable II. 474—6; Boigt Abbildungen ber bohm und mahr. Gelehrten, Prag 1773, 1. Th. 20—24; öfter. Lit. Bl. 1848, Nro. 312. Schiff ner's Gallerie IV. 228—247.

Der Kreuzherrnorbendpriester Johann Beckowsky († 1725, S. Boigt Abbildungen U. 110—115), Posselhne starfch pribehuw českfch. W Praze, 1700, Fol.; ist nur eine verbesserte Auflage von Hayet, der 2te noch ungedruckte Theil, der von 1527—1658 reicht, hat einen ungleich höheren Werth als der Iste.

Etwas freier und zugleich nüchterner bewegten sich die Professoren an der Prager Universität, Protop Lupaë von Hawacowa († 1587) und sein größerer Schüler Daniel Abam von Welessawin († 1599) in ihren historischen Calendern (Lupacii Rerum bohem. ophemeris, sive Kalendarium dist. Prage (1578) 1584, 8., Welessawjna kalendar historicky, w Praze (1577) 1590, Fol.)

Obwohl letterer die Geschichtsquellen aller benachbarten Bölker sehr fleißig benützte und der böhm. Geschichte viel von ihrer alten fabelhaften Gestalt benahm, so ist doch die unnatürliche Calender-Form sehr störend und

der Darftellung nachtheilg.

Doch mählte sie wieder ber Jesuit Georg Cruger († 1671, blieb aber auch in hinsicht auf fritischen Sinn weit hinter ihnen zurud. (Crugerii Sacri pulveres regni Boh. Januarius — Oct. Litomys. 1668. sq. 8.

Richt zu überfehen find bie Geschichtschreiber über einzelne Theile ber bohm. Gefchichte, wie: Bohuftam Biles jowsty, fronnta cestá (cirtewni), w Normbertu, 1537, 8; w Praze, 1816, 8.; Matthäus Collinus von Chotierina, Prof. ber griech, und lat. Sprache an ber Prager Universität († 1564, S. Boigt, Abbilbungen II. 43) von welchem eine: Antiqua et constans confessio fidei ecclesiæ Christi in Regno Bohemiæ et Marchionatu Moravie, Prage 1574, 8. ift; Girt von Ottereborf † 1583, beffen hanbich. Schilberung ber Ereigniffe von 1546. und 1547 (in ber Prager Univ. Bibl.) Velzel benütte; Paul Rorta von Kortyn Memoiren 1536-1593, fortg. v. Schönfeld (in ber Raubniger Bibl.; Auszüge in b. bohm. Mus. Zeitschrift 1829, 1830); Rifolaus Dacicky von heftowa † 1626, aus beffen Gebenkbuche (MS. im bohm. Duf.) Auszuge v. 1454-1620 in berf. Reitich. 1827-1829; ber fleißige Genealogift Wengel Bregan, † 1619 von bessen zahlreichen Nachlasse erft Weniges (über bie Rofenberg, eb. 1827) gebruckt ift; Georg Barthol. Pontatanusa Braitenberg (Propft in Prag, + 1616, S. Boiat Abbilbungen II. 22) Bohemia pia. Francof. 1608, Fol.; Zacharias Theobald, (aus Schlackenwald + 1627, S. Boigt Abbildungen I. 101 - 104) Suffitenfrieg, Bittenberg 1609, 4.; Albert Chanoweln, vestigium Bohemie pie. Prag 1659, 12; Matthaus Benedift Bolelucty (Pfarrer in Vrag) Rosa Bohemica (Bischof Abalbert) Prage 1668, 8.: Johann Thomas Sammer fchmibt (Pfarrer in Prag † 1737 S. Boigt Abbild. IL 105) Gloria et Majestas Wissehradensis ecclesiæ. Pragæ 1700, 4. Prodromus glorie Pragene Prage 1723, Fol. Johann Thomas Berghauer (Wiffehraber Domherr + 1760, Pelzel Abbildungen IV. 129-135) Proto-Martyr Poenitentie... divus Joannes Nepom. Aug. Vind. 1736 2. vol. Fol. Allein es gehören ichon viele Vorkenntniffe bagu, um bie wenigen Goldfornchen historischer Wahrheit in bem ungeniegbaren Bufte von gehaltlofen, halbmahren ober erbich. teten Notizen dieser u. a Schriftsteller zu finden und zu erfennen.

Das inhalts und umfangreichste Werk der historischen Literatur Böhmens (neben den schon erwähnten von Zies rotin und Slawata), nämlich die allgemeine Rirchensgeschichte des böhm. Exulanten Paul Stala von Zhor (1628—1638) in 10 sehr großen Folivbänden zu Dur, worin die neuere Geschichte, mit vorzüglicher Rücksicht auf Böhmen, schon im 3. Bande anfängt und bis 1624 reicht ist die jetzt, die auf unbedeutende Bruchstücke (böhm. Mus. Zeischrift 1831, 1834) ganz unbekannt geblieben.

Joh. Georg Sarant von Polschith schrieb im Eril Memorabilien in Deutschland, Böhmen, Mähren, Schlesten und ber Lausig 1624—1646 (bohm. MS. in Raigern).

Einer ber heftigsten Gegner ber böhm. Brüber war ber Jesuit Wenzel Sturem † zu Olmüß 1601, der meherere Schriften, Leitomischel 1582—1590, gegen dieselben richtete (Pelzels Abbild. 111. 56—59).

### C. In Dentschland.

Der Breglauer Domherr Johann Cochlous schrieb historiæ Hussitarum libri duodecim. Apud S. Victo-

rem prope Moguntiam 1549, Fol. Obwohl fehr partheilich gegen bie Martyrer Sug und Sieronymus,\* und von ungemein intoleranten Gefinnungen, liefert er boch gur Aufflarung bes betrübteften Beitaltere in Bohmen bie wichtigsten Rachrichten und fein Bert, in welches bie beften schriftlichen Urfunden bes Prager Metropolitankapitels übergingen, ift unentbehrlich.

Das wahre Gegenstud zu Cochlaus ist ber schon erwähnte Krafthofer Paftor Zacharias Theobald († 1627). ein großer Berehrer ber 2 Martyrer und eben fo großer Varteiganger gegen bie Ratholiten, aber auch nicht zu entbehren, weil er zu feinem Suffitentriege (Wittenberg 1609, 4. Rurnberg 1621 und 1641, Brefflau 1750 4. lat. von Vontanus Francof. 1621, Fol.), welcher bie Geichichte Bohmens von 1400-1515 umfaßt, viele archival. Rachrichten in Böhmen sammelte.

Die Geschichte ber 2 Martyrer felbst schrieben ein Ungenannter: Joan. Hus et Hieronymi Prag. Historia et Monumenta, Norimberge 1588 f. tomi II. edid. nova (3a), Norimberge 1715, Fol. und Christoph 28 alpurger: Hussus redivivus, Gera 1623, 4. Augerbem find au erwähnen: Huss epistole quaedam. Wittenberge 1537, 8. Ejusdem liber de unitate Ecclesia. Praga 1520, 4. Ejusdem opuscula, edita ab Brunnenfels, Argentor. circa. 1525, 4.

Der Breglauer Argt Martin Boret machte aus ber Geschichte Dubrav's von Bohmen einen Auszug in beutscher Sprache und feste dieselbe von Ferdinand I. (1527) bis auf Rudolph II. 1577 fort, Wittenberg 1587, Fol.

Joachimi Camerarii Papebergensis historica narratio de fratrum orthodoxorum (bohm. Brüber) Eeclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia, Heidelbergæ 1591, Lipsie 1605, Frankfurt 1625, so wie die gange Beihe ber Abbitamente, wie fie in bet griechischen Bibliothet bee Joh. Albert Kabricius pag. 529 vol. XIII. angezeigt werben, liefern wichtige Ungaben zu einer vaterland. Rirchengeschichte.

Ueber die Literatur jur Gefdicte ber Buffiten G. Beber 384-395 und des Conftanger Conciliums G. Michbachs Sigmund, 1839, II. Borbericht V-XXIV.

Epistole de vocandis ecclesie ministris, Rostochii 1577 (auch an mähr. Pastoren).

Der bamal in Deutschland lebhaft erwachte Gifer für Sammlung seiner Geschichtquellen blieb auch auf die bobm.

Provinzen nicht ohne Rudwirfung.

Marquard Freher, einer ber berühmtesten Rechtsgeslehrten seiner Zeit, geb. zu Augsburg ben 25. Juli 1565, gest. zu Heibelberg am 13. Mai 1614, erwarb sich um die Geschichte Böhmens und Mährens ausgezeichnete Bersbienste, indem er ber erste eine Sammlung der böhm. Chronisten veranstaltete und dieselbe herausgab: rerum bohemicarum scriptores antiqui aliquot, Francos. 1600; Hanovie 1602, Fol.; spätere Auslagen sind von 1607 und 1620, Francos. 1714, Fol. Sie enthält Cosmas, das Leben Carl IV., Aeneas Sylvius, de Waldensium doctrina et moribus (S. 222—232), Dubraw's Gesschichte von Böhmen, de conversione Carantanorum, Augustini Catal. Episc. Olom. u. a.\*

Des eifrigen Anhängers ber reformirten Religionsparthei und politischen Wetterhahns Melch. Goldasti († 1635) Heiminsseldii commentarius de regni Bohemise incorpor. que provinc. juribus ac privilegiis. Francos. 1627, 4. et nova a Schminkio (mit Anmerkungen) 2 Tom. Francos. 1719, Fol. (in welchen er zu beweisen sucht, baß Böhmen und Mähren nie beutsche Reichslehen waren), rüttelte gewaltig an bem hergebrachten Gebäude ber böhm. Geschichte: da jedoch sein unredliches, gegen Böhmen, das er als eine von jeher dem beutschen Reiche einverleibte Provinz ansah, feinbliches Versahren ohnehin zu sehr in die Augen siel, so begnügte man sich, nach den scharfen Rügen Balbin's, Bergers, Jordans, Neumanns u. a. bei den damaligen Umständen damit sein Wert lieber zu anoriren.

Unbebeutend ist: Aubertus Maræus de rebus bohemicis liber singularis, in quo regum Bohemiæ, Archiepis. Prag., Episcop. Olom. et Vratislaviensium aliaque continentur, Lugduni 1621, 8.

<sup>\*</sup> Ropfos Einleitung jur Rirchengeschichte G. 316—325, Pfrogner 1. E. G. 182, 192—198, 204—218; Palado G. XV—XIX. Boigt und Pelgel, Abbildungen ber bohm. und mahr. Gelehrten, Prag 1773—1782 4 Bande.

Geringeren Werth für Mähren und Schlessen haben bie ältesten Sammlungen und Ausgaben ber scriptores rer. Germ. von Hervagius 1532, Schard († 1513) 1566, 1574, zulest 1673, Pistorius († 1607) 1583, zulest von Struve 1726, Reuber († 1607) 1584, Urstitius († 1588) 1585, Goldast 1606 (1730 von Senkenberg) und Lindenbrog 1609 (1706 von Fabricius.)\*

Deutsche berücksichtigten auch zuerst die älteste Geographie dieser Länder, durch Herausgabe der alten Quellen-Schriftsteller Strabo (Basel 1594, griechisch und latein.) Ptolomäus (1584 griech. und lat. mit einer Charte), Tacitus (de situ, moribus et populis Germanis), oder selbstständige Werke, wie Phil. Cluverius (Germania antiqua, Lugd. Bat. 1616 Fol. u. 1631), Christ. Cellarius (Geogr. antiqua, 1. Bb. Leipzig 1701, 2. Bb. 1732, 4.) u. a.

In Münfter's allgemein. Länderbeschreibung, Bafel 1588, Fol. verlieren sich freilich Mähren und Schlessen.

Eine, obwohl keineswegs ehrenwerthe Nennung versbient auch der schmählich bekannte Geschichts-Fabrikator und Bielschreiber Abraham Hoßmann voer Hosemann, welcher zu Lauban in der Lausik 1561 geboren, kais. Historiograph wurde und 1617 vor Magdeburg eines gewaltsamen Todes ktarb (S. über ihn öster. Lit. Bl. 1847 Nr. 218). Die von ihm erwähnte alte mährische Chronik, die Pessina wie Stredowsky vergeblich in den Bibliotheken Böhmens und Mährens gesucht und von welchen sie weder eine Spur aussinden konnten, ist, wie Dobnr zeigte, offenbar nur eine Ersindung dieses berüchtigten Fablers Hosmann, (Monse's Geschichte Mährens 1. T. S. 61).

Derselbe soll auch, mit Benützung ber alten Chronit Mährens von Dr. Salmuth ein großes Werk über Mährens Geschichte schon zum Drucke vorbereitet haben, welchem er (1616) eine Erzählung von der Brünner Benus voraussandte. Allein seine verbächtige Gabe wurde eben so verschmäht (Stredowsky sacra Mor. hist. præfatio),

<sup>\*</sup> Berzeichnet und gewürdigt find die deutschen Geschichtschreiber bes Mittelalters von Fabricius 1754, hamberger 1772 (directorium), Finde (Index) 1737, Georgisch regesta (Berzeichniß aller gebruckten Urfunden von 305-1730), halle 1740-4, 4 Bbe Fol. u. m. a.

wie ber Iglauer Stadtrath die von Hoßmann erdichtete Iglauer Chronik mit Unwillen zurückwies (Patr. Tagebl. 1803 S. 1103). Es ist derselbe Betrüger, welcher gegen Entgeld in Schlesien mehreren Städten Chroniken und abesligen Geschlechtern neue, um einige Jahrhunderte hinaufgerückte Stammbäume verfaßte, um seinen Lügen Glauben zu verschaffen Urkunden und Schriften bezog, die nie bestanden, und um schnöden Gewinnstes Willen viele Verwirrung in der schless. Geschichte machte (Thomas Lit. Gesschichte Schlessens 1824 S. 325—327).

Nebst ber Iglauer schrieb er insbesondere auch Chronisen von Groß. Meseritsch, Troppau u. a. Orten und schmiedete überhaupt aus fälschlich angegebenen Quellen Stadtchronisen zusammen, die er an Magistrate verkaufte

(Ens Orpaland 2. T. S. 2.)

Dieß ist auch ber Fall mit ber Chronif ber Stadt Troppau, welche nach Aneifel (2. B. 2. I. S. 37) sich in den händen eines Bürgers daselbst befand und im J. 1167 angefangen worden sein soll. Aneifel gab sich die unnütze Mühe, ihre Erdichtungen aus der ältesten Zeit zu wiederlegen.

### D. Ju Schlefien.

Bon ben ichlesischen Geschichtschreibern jener

Beit find insbesondere zu erwähnen:

Des Philos. et Med. Dr. und Glogauer Arztes Joach. Curei († 1573) von Frenstadt gentis Silesim Annales (bis 1526), Viteb. (Wittenberg) 1571, Fol. 2 Thle. Der Saganer Bürgermeister Heinrich Räthel übersetzte bieses Werk ins Deutsche und führte es in derselben annalistischen Weise fort. Diese Räthel'sche Bearbeitung (Schlesische und ber weltberümbten Stadt Breglaw General-Chronica) wurde trot ihrer Nüchternheit und Unlesbarkeit wiederholt aufgelegt, zuerst zu Frankfurt 1585, Fol., tann zu Leipzig und Wittenberg 1585, 4.; Wittenberg 1587, Fol., Eisleben 1601, Fol, 3 Thle und Leipzig 1607, mit Laurenz Peccensteins Zugaben Fol. 4 Thle. Ueberdieß brachte 1585 ber kurländische Hofrath Dr. Laurentius Müller diese schles. General-Chronif in einen Auszug und ergänzte dabei die polnischen Geschichten. Obwohl Curäus Werk mangelhaft,

voll Fabeln und Bunderbingen, ohne Quellenangabe in der ältesten Zeit ist, so hat doch tein Werk der schles. Geschichtschreibung je gleichen Beifall gefunden. (S. Menzel II. 336 Butte I. 94, 205, 241). Oberschlessen übersah Curans fast ganz.

Der J. U. D., nachmals Syndifus in Breslau, geabelt

und taif. Hofgraf, Ritolaus Benel gab heraus:

Nicol. Henelii ab Hennenseld Silesiographia ober Silesis brevis delineatio, Francos. 1613, 4. und annales Silesis ab origine gentis usque 1612. (Nachsrichten über Schlesiens polit. Berfassung und natürliche Beschaffenheit — in Sommersberg script. rerum Siles II. 197—484). Der Prälat Fiebiger gab das erstere Wert, mit nüplichen Anmerkungen, als Silesiographia renovata heraus, Leipzig 1704, 4.

Der Breslauer Bischof Gerstmann († 1585) vermachte seinem Sekretär Wenzl Eromer 1000 Thaler, um bie schles. Geschichte zu schreiben. Er verfaste sie auch bis an seinen Tob (1606), allein bas MS. verbrannte 1632 mit ber Dombibliothek bei ber Plünderung ber Schweden (Men-

zel II. 351).

Der Rektor und herzogliche Rath zu Brieg, zulest f. Fistal in Oberschlessen Dr. Jakob von Schickfus († 1637) feste ben Curaus fort, vermehrte ihn fehr und ließ seine schlesische Chronika und Landesbeschreibung bis (1619) da sich die Wienerischen Linien-Regierung endet außer Lanbes zu Jena 1619 und, neu vermehrt, zu Breslau 1625, 4 Thle Pol. Leipzig 1625, Fol. bruden. Schicfus legte feiner "Deu vermehrten schlesischen Chronita" (Behna 1625) jene bes Curaus zu Grunte, indem er wortlich aufnahm, was er richtig befant. Seine umfaffenbe Bearbeitung nahm seitbem bie Stelle bes Curaus ein. Das Wert von Schickfus enthält viele schätbare Nachrichten, Urtunden und eine Sammlung der Landesprivilegien; den bei weitem größten Theil füllen jedoch unbedeutende, bombaftisch beschriebene Greigniffe, lächerliche Erzählungen und Fabeln aus. In ber neuen Ausgabe mußten viele Blatter mit anstößigen Stellen umgebruckt werben (Buttke's Schlessen 2. B. G. 18).

Das schles. Wappenbuch, Breslau 1578, Fol. erhalt 782, fauber in Solg geschnittene Wappen.

Bon Partikular-Interesse sind: bie Geschichte bes Fürftenthums Tefchen von bem Tefchner herzoglichen Rathe und Gefretar Eleafar (Tilesius) Tilifch (geb. zu Birfchberg ben 27. Aug. 1560), welche (unter bem Titel: Rurge Borzeichnus, Bericht und Auszug von bem Stamling und Ankunfft ber Bertoge zu Tefchen und Groß-Glogaw etc. 31 Blatter ftart) ju Frenberg in Meiffen bei Georg Soffe mann 1588, 4. gebruckt und in Sommereberg's script. rer. siles t. 1. neuerlich aufgelegt worden ist; bas Tagebuch bes Schwarzwasser Burggrafen Johann von Enlgner (geboren 1574), welches mit bem Jahre 1635 endigte und, burch Scherschnif geordnet, in Sandschrift in die Tefchner Museums Bibliothet fam: bas Dentbuch bes Brugowißer Pfarrere Johann Scultetus (1610-1655, † 1665), welcher alle Begebenheiten feiner Beit auf eine fur Die schles. Geschichte fehr brauchbare Beife im bortigen Pfarrbuche aufzeichnete (Scherschnit's Teschner Schriftsteller S. 147, 151, 157).

Bahrhafter Bericht von bem schrecklichen Ungewitter in Troppau ben 11. Juni 1574, 4. (Thomas schles. Liter.

Geschichte S. 323).

## E. In Pohlen.

Bei ber innigen Verbindung Mährens mit Pohlen in ben frühesten Jahrhunderten und der Unzulänglichkeit der böhmisch mähr. Geschichtsquellen wäre es sehr erwünscht, bei den polnischen Chronisten und Geschichtschreis bern Aufschlüsse über jene Zeit zu finden. Allein sie geben nur sehr wenig Ausbeute und können nur mit vieler Vorssicht gebraucht werden, da sie bei dem damaligen Nationalshasse der Polen gegen die Deutschen nicht unpartheissch sind.

Für die ältesten polnischen, zugleich schles. Annalisten hält man: Binzenz Rablubek, Bischof v. Krakau, † 1223, de gestis Polon. lib IV., Dobromili 1612, 8., auch in der Leipziger Ausgabe des Dlugosch, 1749, und Vincentius Kadlubko et Martinus Gallus, Scriptores Historie Polone Vetustissimi cum duodus anonymis, Gedani 1749, Fol.; Boguphali (Bischofs von Posen

<sup>\*</sup> Die beste Ausgabe von Radlubet ift Varsavin: 1824, p. II. und

† 1253) Chronicon Poloniæ (in Sommersberg's script. rer. Siles. II. 1730) und andere spätere Chronisen bei Sommersberg.

Die spateren polnischen Geschichtschreiber find Johann Dlugossch (Canonilus zu Krakau, † 1480) und Martin Rromer (Canonicus und tonigl. Gefretar, † 1589); Joannis Dlugossii seu Longini Historia Polonica in 12 Buchern, Die bis 1480 gehen; Die erften 6 erfchienen 1615 Fol, und alle juf. in 2 Banben Leipzig 1712 Wol. (mit den Annales Pol. von Sarnicius, Drichovius und Carnovius), höchst ungenau und unfritisch, wie sein Nachbeter, ber Rrafauer Ranonisus Mathias a Michow († 1523) in seiner bis 1506 reichenden Chronica Polonorum, Rrafau 1521, Bafel 1523 und 1582 und in feiner Sarmatia in Pistorii Corpus hist. Polon. Basil. 1582, Stanislai Sarnicii (awischen 1555-1587) Annales Polonici, Herburti de l'ulstein chronica hist. Polon. compendiosa. Basilese 1571, Martini Cromeri (vom 3. 1550) de origine et rebus gestis Polonorum libri 30, (von 550-1506) Basil, 1555 und 1568 Fol. beste Ausgabe, Röln 1589, Fol.; Joannis Pistorii Corpus Hitoriæ Polonicæ, Basiliæ 1582, Fol. 3 Thle.; Alexandri Guagnini Res Polonice, Francofurti, 1584 8. u. a. (S. auch Thomas schles. Literaturgeschichte, 1824, 6. 6—10).

Die alten polnischen Chronisten sind zugleich Quellen ber Geschichte Schlesiens, welches früher zu Polen geshörte. An eigenen Chronisten hat ersteres. 1) Die Chronica Polonorum (bei Sommersberg I. p. 1—13 und Stenzel I. p. 1—32), von einem Deutschen, vom Ende des 13. oder Anfange des 14. Jahrhundertes (um 1300), die älteste schles. Chronist und die Quelle aller übrigen, 2) dreve Chronicon Silesis (Stenzel I. p. 33—37, Sommersberg II. 17 und 18), aus dem 14. Jahrh.; 3) Chronica principum Polonise (Sommersberg I. 13—63, Stenzel I. 38—172), von einem Mitgliede des Brieger Collegiatsapitels vom J. 1384—1385, für die Geschichte der schles. Bie

des Gallus von Bandtfe, Varsavim 1824. G. Radf. Leben von Linde, Barfcau 1822.

schöfe die älteste vorhandene Quelle, alle brei Chronisen zwar nach den polnischen, aber doch mit eigenthümlichen Zusähen, Ergänzungen und Fortsetzungen; 4) Catalogus Abdatum Saganensium (Stenzel 1. 173—5281, vom Abte Ludosph († 1422) und mehreren Fortsetzern in 6 Theilen, von 1217 bis 1616. Sigis. Rositz († 1470) Chronica von 680—1470 (bei Sommersberg t. I.) ist nicht ohne viele Jrrthümer und Entstellungen. Der tresslichen Chronis Eschenloer's († 1481) von 1440—1479 und Pols (965—1623) wurde schon erwähnt.

#### F. In Ungarn.

Reichhaltiger fliegen uns bie Nachrichten aus Ungarn au, jeboch nicht aus ber Beit ber Berftorung bes großmab. rischen Reiches, ber vielen Ginfalle ber Ungarn nach Dab. ren, wie ihrer Rampfe mit Bohmen bis in bas 14. 3ahr. hundert. Die erften ungrischen Chronisten, ber Anonymus Belw Regis Notarius (nach Schedius Namens Farfas) im 12. (bie befte Auflage besfelben ift von Endlicher, Wien 1827) Simon Rega, in ber 2. Salfte tes 13. Jahrhunbertes, Johann, ber Ergbiaton von Rufullo und Beheimfcreiber Ronig Lubwig's, welcher bie erften zwei Theile ber sogenannten Turocz'schen Chronit aus älteren Chroniten abschrieb und ben 3ten, nämlich die Geschichte feiner Beit ober Lubwig I. (1342-1382) verfagte, und Johann Thurocz, ber in ber ungrischen Geschichte am hauffaften citirte Chronist, welcher ben 4ten, bis 1468 reichenden Theil ber erwähnten Chronif hinzufügte,\* find für Die altere mahrifche Geschichte viel zu unzuverläffig, untritisch und mangelhaft.

Erst in der Zeit, wo Mähren mit Ungarn unter eine Rrone tam, König Mathias ersteres eroberte und Mähren thätigen Antheil an den Kriegen gegen die immer mehr vordringenden Türken nahm, werden die ungr. Chronisten auch aute Quellen für Mähren.

Am glanzenben, burch zahlreiche Gelehrte gezierten Sofe bes Ronige Mathias fchrieb ber Italiener Antonio

Des Grafen Mailath Geschichte ber Magyaren 3. B. G. 84 unt 224, 2. B. Aumertungen G. 7, 9. Die Thurocy'fche Chronit, 1488 ju Brunn gebrucht, gebort auch unter Die erften mahr. Drudwerte.

Bonfinio eine, bis 1495 reichende Historia pannonica sive hungar. rerum decades IV. et dimidia, libris XLV. comprehense. Die vorzüglichste Ausgabe ift bie 7te von Bel, Lips. 1771, Fol. Jene ju Coln 1590 von Sambucus ift beffer geordnet, mit Unmerkungen etc., bann mehreren Unhangen, Gefeten, Defreten u. f. w. vermehrt, beut fc, Bern 1545, Fol. und von Fries, Frankfurt 1481, Fol. Bonfin ist hne Vergleich besser als bie ungr. Geschichte bes Peter Rangan, Bifchofs von Luceria († 1492), Vienne 1552, Fol., welche hochft nachläffig gefchrieben ift und von Brrthumern wimmelt. Dbwohl auch Bonfin bie ältere Geschichte mit vielen Fabeln ausschmudte, so ist er boch für die Zeit, in der er gelebt, schätzenswerth; insbesondere schildert er bie Epoche bes Königs Mathias in Mahren und seine Zusammenkunfte in Olmus (1479) und Jalau (1486).\*

Johann Michael Brutus, geb. 1517 zu Venedig, zulet Historiograph Rudolph II., sette Bonfin's Geschichte fort. Sein Werk und zwar vom 1—3 und vom 6—9 Buche, welche die Geschichte bis 1543 fortführen, besindet sich in der Wiener Bibliothek und wurde von Lambek und Engel sehr benützt.

Des Propalatins Nicolaus Jöthuanf (geb. 1538) sehr gut und schön geschriebene historia regni Hungarise, in 34 Büchern (von 1490—1606), Colonise Agripp. 1622, Fol., cum supplementis (bis 1718) ibid. 1719, Fol., beste Ausgabe Viennse 1758, Fol., ist insbesondere für die Geschichte ber Türkenkriege wichtig. Als Fortsetzung erschien: Franc. Kazy historia regni hung. (von 1601 bis 1681), 3 t. Tyrnav. 1737—49, Fol.

Casp. Ens, rerum hung. historia libris IX. comprehensa (bis 1604). Colon. 1604, 8. Appendix 1608, 8.

(Jac. Bongarsii) rerum hung, scriptores varii etc. Francos. 1600. Fol. sind durch Schwandtner's Sammlung entbehrlich geworben.

Bolfgang Bethlen's Geschichte von Ungarn und Siebenburgen, ganz in 6 Bänden, herrmannstadt 1782 — 1793 umfaßt die Zeit von 1526 bis zum Anfange bes

<sup>\*</sup> Mailath 3. B. S. 89, 224.

17. Jahrhundertes, ist aus dem Landesarchive und andern authentischen Quellen geschöpft. (Das Rähere über die ungr. Geschichtschreiber V. in Mailaths Geschichte der Magnaren 5. B. S. 110—117).

#### G. In Defterreich.

Bon öfterreichischen Geschichtschreibern jener Zeit, in welcher die verwickelten und unruhigen Verhältniffe Mahrens zu Defterreich bereits aufgehört hatten, tonnen

nur genannt werben:

Jo. Cuspinianus (Spießhammer, Borsteher ber kaiserl Bibliothet), Austria cum omnibus ejus marchionibus, ducibus, archiducibus, et rebus ab iisdem gestis, Basil. 1553, Fol. Edit. 2. a Casparo Brusch. Francos. 1601, Fol. (zunächst topographisch); bessen de Imperatorum Rom. vitis (bis Mar) Basel 1540 und Frankfurt D. 1601, Fol., beutsch von Caspar Sebion, Straßburg 1541, Fol. und bessen diarium über die Fürsten Bersammlung 1515, Wien 1515, 4., in Cuspinians Ausgabe 1601, in Freher's script. rer. germ. II. 587 und ss. und in Bels ungr. Gesch. 1735.

Wolfg. Lazii (Ferdinand I. Leibarztes) Chorographia Austrie, herausg. von Duellius, Frankf. 1730. Fol. und Commentariorum in genealogiam Austriacam

libri 2. Basil. 1564, Fol.

Gerhard de Roo (ein Nieberländer, Bibliothekar in Innsbruck), annales rerum belli domique ab Austriæ Habsburgicæ gentis principibus a Rudolpho I. usque ad Carolum V. gestarum, libri 12. Oenip. 1592, Fol. Edit. 2. Hal. 1709, 4. oberflächlich und partheiisch, beutsch von Conrad Dietz von Weibenberg, Augsburg 1621, Folio, mit der Fortsetzung der Annalen Roo's.

J. Jacob Fugger und Sigismund von Birken, Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Desterreich. Nürnberg 1668, Fol. (geht von 1212—1519), eine halb fabelhafte Compilation ohne Werth.

Megifer's Chronif von Kärnthen, Leipzig 1608 und

1612, 2 Bbe. Fol. (fehr unfritisch).

Des gelehrten Burglechner Tiroler Chronit, 1608 Fol. MS.. bie Hauptquelle bes Grafen Brandis, blieb eben so ungebruckt wie Guillimanns, von Windet bis 1617 fortgef. öfter. Geschichte.

# III. Periode.

Borherrichenbe Intolerang.

Bon der Mitte bes 17. bis jur Mitte bes 18. Jahrhundertes.

Mit dem Siege der kais. Waffen über die böhmische mährische schlesische Rebellion am weißen Berge bei Prag (1620) erfuhr die ganze Verfastung, Verwaltung und der Eulture Justand der böhmischen Provinzen eine große Umgestaltung. Die katholische Religion wurde alleinherrschend. Die akatholischen Prediger, der Abel und die Städter, welche nicht zu der ersteren zurücklehren wollten, mußten das Land räumen, die Unterthanen wurden zu derselben zurückgeführt.

Die Pflege ber böhmischen Sprache ging auf anberthalb Jahrhunderte ganz zurud; die in derselben geschriebenen, meistens afath. Bücher spurte man fleißig auf

und vertilgte sie.

Die Bater ber Gefellichaft Jefu gewannen einen überwiegenben Ginflug, befonders auf Die Boltes und ge-

lehrte Bildung.

Bu einer Zeit, wo Protestanten, Pifarbiten, Bieberstäufer u. m. a. ben Katholicismus zu verdrängen begannen, im Lande durch die Olmützer Bischöfe Bilhelm Prussinowsky von Biczkow und Johann Grobecius von Brud eingeführt (1570 in Olmütz, 1578 in Brünn), bemächtigten sie sich sogleich des Unterrichtes in den höheren Studien sowohl an der Landes-Universität zu Olmütz, als an den genannten, so wie an den später gestisteten Gymnasien zu Inaim (1624), Iglau (1625), Troppau (1625), Hradisch (1643), Teltsch (1651) und Teschen (1674).

Dieses Monopol behaupteten sie auch bann noch beinahe ausschließend, als ber Olmuger Bischof und Carbinal Dietrichstein dem mit dem Unterrichte sich beschäftigenden Piaristen-Orden Eingang in Mähren verschaffte, ihm zu Nikolsburg (1631) und Leipnik (1634), so wie Graf Magni zu Straßnik (1633), der Olmützer Bischof Carl Graf zu Lichtenstein zu Kremsier (1687), wo er die Bischösliche Bibliothek reichlich ausstattete, mit einer bleibenden ansehnlichen Dotation bedachte und der Aufsicht der Piaristen anvertraute,\* dann zu Altwasser (1690) und Freiberg (1694) Collegien stiftete, welchen später die Residenzen zu Auspik (1756), Gana (1759) und

M. Trübau (1763) nachfolgten.

Die von den afatholischen Ständen (1619) vertriebe nen Jesuiten tehrten nicht nur, vom Raifer reichlich beichentt, nach Brunn und Dimus gurud, fondern ber im Lande eingeführte neue Abel baute ihnen mit großer Freigebigkeit auch andere Collegien und Resibengen, wie Graf Michael Abolph von Althan 1624 zu Salau und Inaim Ratharina Glifabeth Zaubet von Zbietin in Brabifch (1635), Franzista Gräfin Slawata in Teltsch (1655), ber Olm. Bischof Lichtenstein in Turas (1666). Orden theilten sich nun in dem Geschäfte der Biederbekehrung bes Landes zur katholischen Religion und in ber Erziehung ber Jugend. Der Jesuiten-Orben aber, gelehrter, eifriger, angesehener behielt bie Dberhand und bie boheren Studien. Die Olmüger Universität befand sich feit ihrer Stiftung (1573) ausschließend in ihren Sanden, beschränkte sich jedoch auf die theologische und philosophische Richt ohne viele Schwierigfeiten und felbft thatliches Widerstreben ber Jesuiten errichteten bie Stände und Die Regierung Lehrfanzeln des römischen u. Rirchen- (1679). bes öffentlichen, Natur- u. Staats-Rechtes (1732) und ber politischen Biffenschaften (1772). Richt geringen Rampfen war bie von M. Therefia angeordnete Bulaffung anderer Orbensglieder, besonders der Prämonstratenser, Augustiner und Dominifaner, zu ben Lehrfanzeln und zu ben Katultäte-Direttoraten (1759, 1761) ausgesett.

Die Gewalt bes Clerus über bie Geifter mar um fo größer, als von ihm alle Lehrbucher und Lehren ausgingen

Monse inf. doctee Mor. p. 131.

und bas Olmüger Confistorium, so wie vorläufig bie Orbensobern, bie Bucher-Cenfur beforgten.

Die Ginrichtung ber Studienanstalten und bie vorherrschend polemische Richtung ber Zeit konnte ber Geschichtfcreibung gleichfalls nicht gunftig fein. Denn in ben Gymnafien befchrantte man fich beinahe nur auf die Erlernung ber alten, vorzugsweise ber lateinischen Sprache, und bes Ratechismus. In ben philosophischen und theologischen Borfalen hatte bie scholastische, polemische und misteriofe Phis losophie und Theologie bei weitem bie Oberhand. Gefchichts-Studium war beinahe gang bei Seite gefett und tam erft um die Mitte bes 18. Jahrhundertes in Anre-Die Stände fühlten querft bas Bedurfnig, Die Jugend weinigstens einigermaffen mit ben Greigniffen ber Borzeit bekannt zu machen. Darum verpflichteten fie bei Errichtung ber ftanbifden Atabemie in Dimus (Restript 26. März 1725) den französ. Sprachlehrer, zugleich bie Universalgeschichte vorzutragen,

Wie sehr das Geschichts-Studium damals vernachlässigt wurde, geht aus dem 1746 vom Gubernium gemachten Entwurfe zur formellen Organisürung der Olmützer Universität durch Errichtung einer juridischen und medicinischen Fakultät hervor, in welchem bemerkt wurde, daß nach 9 und mehrjährigem Studium die Studeuten kast nicht den mindesten Begriff von der sür einen Gelehrten sowohl in statu politico als ecclesiastico so nöthigen Historie und Geographie erlangen. Dephalb erbot sich auch der Hrabischer Prälat Waslawik (1746), an der Olmützer Universität nebst der Philosophie auch die Historie mit einstiepender Geographie, Genealogie und Heraldik durch seine Conventualen lehren zu lassen, wozu es jedoch nicht kam, da die Jesuiten Einsprache machten.

Bei der neuen Einrichtung der Gymnasials philos. und theolog. Studien (a. h. Res. 25. Juni 1752) und der Besschräntung des philos. Curses auf 2 Jahre wurde zwar für die Theologen und Rechtshörer ein drittes Jahr zur Erlers nung der Eloquenz und (geistlichen und Profans) Geschichte und die Bestellung eines eigenen Lehrers, welcher ein Compendium in Druck geben sollte, bestimmt (Res. 16. Sept. 1752).

Auch gab ber Präfekt ber lat. Schulen in Olmün und Geschichtschreiber ber Jesuiten Provinz, ber Jesuit Jgnatz Popp (geb. 1697 zu Olmün und † baselbst 1765) eine lat. allgem. Profans, Olmün 1753, und Kirchen-Geschichte, Olmün 1754, und ein epitome hist. Romani Imperii, Austriw, Boh. et Moraviw, Olmün 1755, 4. heraus.

(Pelzel's gelehrte Jesuiten S. 196).

Allein die Weltgeschichte wurde (nach der gemäß Res. vom 12. Jänner 1754 gelieferten Nachweisung über den Stand der Olm. Universität) nur den Rechtshörern, nach Popp's Lehrbuch, vorgetragen und bei der fortwährenden Verminderung der Rechtshörer, wurden später die Rechtscandidaten zu dem juridischen Studium zugelassen, wenn sie auch vorher die Historie und Profan-Cloquenz, welche ihnen als freiwilliges Studium eingeräumt blieb, nicht gehört hatten, wogegen die theologischen Candidaten fortan die Gesschichte und eloquentiam sacram zu ihrer Ausbildung als Prediger studieren sollten (Res. 25. März 1758).

Im J. 1760 wurde (nach der gemäß Ref. vom 3. Juni 1760 gelieferten Rachweifung über ben Stand ber Dlm. Univ.) die Ginleitung ober die Fundamente ber Beschichte vom Sprachmeister an ber ftanb. Afabemie, bie Geschichte bes Römischen (beutschen) Reiches (nach Mastow) vom Profestor bes öffentl. Rechtes, Die Rirchengeschichte von einem eigenen Professor und bie rudimenta historica in ben 6 Rlaffen bes Gymnasiums, nämlich in ber 1. opusculum 1 mum vom Anfange ber Belt bis auf Chrifti Beburt, in ber 2. opusculum 2dum, von ben 4 haupte Monarchien, in der 3. opusculum Stium, nämlich bie Fortsetzung ber Römischen Monarchie, in ber 4. opusculum quartum von ben Ronigreichen, bem alten Deutschland und anbern Provinzen, in ber 5. opusculum quintum in 5 Theilen, nämlich bie ersten rudimenta geographica, ber globus coelestis, globus terrestris, ars scutaria (Bappenfunft) und genealogia, endlich in ber 6. Rlaffe opusculum sextum ober Epitome historiæ eccles, gelehrt.

Der Beltgeschichte, als früheren Lehrvortrages von Seite bes Prof. ber Eloquenz, wurde nicht mehr erwähnt. Diese Einrichtung hinsichtlich bes Geschichtes Studiums bes stand auch noch zur Zeit, als M. Theresia, nach Aushebung

bed Jesutiten. Orbens (1773) begann, bas ganze Schulsund Studienwesen neu einzurichten; benn es wurden 1774 an den Gymnasien in 6 Klassen die Geschichte der Juden, Aegyptens, Asspriechen, Babyloniens, Mediens, Persiens, Griechenlands, Karthagos, der Römer, des Römisch-Deutsschen und des Oriental. Kaiserthums, rudimenta geographica und eine Stizze der Kirchengeschichte gelehrt. Die vaterländische Geschichte war noch immer nicht in den Lehrsfreis einbezogen.

Den abeligen Alumnen bes Olmützer Conviktes wurde bie Geschichte, Genealogie, Mathematik und Heralbik vor-

getragen (Sfbt. 19. Mai 1764).

Noch mehr als die mangelhafte Studieneinrichtung machte die über Hand nehmende Verbreitung eines mehr auf das Gefühl und die Phantasie berechneten, jede relisgiöse Toleranz und gegenseitige Anregung ausschließenden Katholicismus der wissenschaftlichen Gultur und insbesondere einer unbefangenen Geschichts Darstellung Eintrag. Sie ging vorzugsweise von den Jesuiten aus, denen sich die meisten andern Orden, und auch die weltlichen Geistlichen anschlossen. Bon den Piaristen, welche nie zu einer einflußereichen Macht gelangten, konnte eine höhere, den Zeitgeist beherrschende Wissenschaft nicht ausgehen.

Genährt und rege erhalten wurde diese Tenbenz, auf Rosten ber Berstandes Bildung, durch einen in dieser Instensität und Ausdehnung früher nie gekannten Cultus Mariä, der Mutter Gottes, und gewisser Heiliger, namentlich der h. Enrill und Methud, des h. Johann von Nepomut, des sel. Sarkander u. a.

In zahlreichen Kirchen, Gnabens und Wallfahrtsorten wurden wundervolle Gnabenbilder ber Mutter Gottes der allgemeinen Berehrung ausgesetzt, wie in Brünn, auf dem h. Berge bei Olmüt, in Branau, Kiritein, Slaup, Turas, Maria-Zell, auf dem Hostein, in Rifolsburg, Dub und noch vielen andern Orten.

Eine bedeutende Zahl Schriften bereiteten die, auf eine fruchtbare Exaltation des Gemüthes und der Phanstasie wohl berechnete Verehrung Marien's und der Heiligen, die auf das Höchste getrieben wurde und die Mensichen in ein musteriöses Dunkel versenkte.

Dag biefe Fluth von Schriften in fehr ungenugbarer Form ber Geschichtschreibung nicht -förberlich sein konnte,

bedarf wohl keines Beweises.

Doch kann selbst biese, wenn gleich für die Landesgeschichte außerst sterile, doch die Zeit sehr bezeichnende Heiligen-Literatur nicht ganz übersehen werden, mag es auch schwer halten, einzelne Körner historischen Gutes herauszusinden.

Es folgt bemnach eine Uebersicht bieser Schriften, so weit fie mir bekannt geworben, und auf Mahren Bezug

haben.

### A. Ueber bie Mutter Gottes Maria.

### I. Allgemeine Schriften.

Franc. de la Croix, Hortus Marianus Olom. 1639.

Der Jesuit Johann Dbitezky, gest. 1679, welcher ben Marien-Cultus sehr verbreitete, ließ ihre in Bohmen, Mähren und Schlessen verehrten Bildnisse in Rupfer steschen und jedem eine kleine Geschichte beibrucken (Pelzel S. 45). Diese Beschreibung aller miraculösen Marien-Statuen und Bilber in den genannten Provinzen wurde oft wieder gedruckt.

Olenius Godofr. (Dbrowiger Pralat) Mariophi-

lus, Litomissl. 1668

Theophilus Marianus. Olom. 1694.

Maria Lustgarten, mit ben fürnembsten in Böhmen, Mähren und Schlesien befindlichen Bildern (39 Rupfer). Prag 1736, 12.

Ranfer, Austria Mariana, Wien 1735, 8., forts

geset eb. 1736, 8.

### II. Lotal : Coriften.

a) Ueber bas Marienbild auf bem h. Berge bei Dimug und resp. bem Rloster Hrabisch.

(G. weiter unten bei ben Schriften über biefes

Rloster).

b) In Nikolsburg: Beschreibung der Wunderzeichen Gottes durch die h. Jungfrau Maria in der 1624 gesweihten Loretto-Kapelle zu Nicolsburg. Nicolsb. 1639, 18. (Cerron. Catalog. S. 4).

Ignaz Bohlhaupter (Brünner Stadtpfarrer), Disracul, welche Gott durch Maria vermittels bero wundersthät. Bildniss im Lauretanischen Sause zu Nikolsburg gewirft, mit Rupferstichen, Wien 1675, 4. (ib. S. 49).

Infula. Nicolsp. amore pio adornata. Vien.

1714 Fol.

c) Bei Stramberg: Historia Montis Oliveti in Moravia ad Strambergam siti. Prage 1666, 12. (Böhmisch ohne Autor, nach Pelzel's gelehrt. Jesuiten S. 74, von Mathias Tanner).

Vita Olivetana, sive devotionis pro peregrinantibus ad montem Olivetum in Moravia. Olomuc.

1678. 12.

(Deutsch, von Jes. Barthol. Christel, Pelzel S. 62).

d) In Zuras: Bohuslaus Balbin, Diva Turzanensis, seu Origines et miracula B. V. Marie, que Turzane in Moravia ad Urbem Brunam colitur. Olomucii 1658. 8.

Joh. Dilatus Soc. Jesu (viele Jahre beliebter Prediger in Brunn, das er gegen die Schweden verstheidigen half). Marianische Kirchenfahrt (nach Turas). 1682.

Maria von Dörnern zu Turas. Bon der Turafer Resibenz Soc. Jesu (vom Jes. Boczet), Brunn 1719. 8.

Milinare Aureum Bruna Turzanum etc. Olom.

e) In Branau: Vranovium seu Aula Virginis, a Francisco Talbert, Vienne 1652. 8.

Rubus incombustus Mar. Thaumathurgæ Wra-

now. Brune 1691. 4.

Aula Dominæ Wranovii oder Frauenhof. Brunn 1740. 4. (mit Rupferstichen von Schmutzer).

Wranau, Brunn 1828.

Dester. Archiv. 1829. S. 180 und ff.

Moravia 1840, Nro. 70, 71.

f) In Rivitein: Mart. Vigsius, vallis baptismi, alias Kyriteinensis, Olomucii 1663. 4.

g) In Dub: Bhaniel Maria in horizonte dubensi

orta, Olom. 1742. 4.

- b) In Brunn bei St. Thomas: Die Schriften von Arborel (1690) Czuppa (1736) u. m. a.
  - S. weiter unten bei ber Gefchichte biefes Rlofters.
- i) Ueber Maria-Zell in Steyermark (aus Mähren stark besucht) sind viele Schriften von Fischer 1604, einem Ungenannten, Gräz 1645 und 1678, von Weiß 1637, Lambek 1665, Pettschacher 1666, Werlein 1719, Sternegger 1758 und a. (Vogel I. 150).
  - B. Schriften über bie h. Enrill und Dethub.\*

Anonym. Vita Cyrilli et Meth. apud Bolland. ad 9. Martii.

Vita S. S. Cyrillii et Methudii Archiepiscoporum Morav. a Fratre Christiano Hirschmenzel, Prage 1667. 4.

Gotts. Wenc. Stirzen wager (Gradischer Dechant) discursus in honorem Sanctorum Cyrilli et Methudii ac S. Bernardini, Olom. 1675. 4. (Cerron. Cat. S. 44).

Putowaj nabozné f Sw. Cyrhllowi a Strahowé.

Holom. 1709.

Stredowsky sacra Moravim historia, seu vita

S. Cyrilli et Methodii. Solisbaci 1710. 4.

Die Lob. und Ehren. Reben auf diese Heiligen von Joh. Bernhard Levin von Rothe, Wien 1716, Anston Magerl, Wien 1717, Anton Kramer, Wien 1719, Ernst Ermlich, Wien 1734 und 1736, Joseph Hämerl, Wien 1747, Abalbert Strobl, Wien 1765, Raymund Parth, Wien 1767, von Pochlin, Thoma und Wurz (3 Reben), Wien 1772. 4., Ant. Schmidt, Abalbert Ziegler u. a.

Ungleich mehr Werth haben bie neuesten Schriften von Richter, Brünn 1816 und Olmüt 1825, von Kinsky, Brünn, 2te Aufl. 1817, Dobrowsky, Prag 1823 und eb. 1826, Krale M., Wypsánj žiwota swatsch bwau bratis Crhy a Strachoty. W Hrabci Král.

<sup>\*</sup> Da die Berehrung diefer Beiligen, benen ichon ber Olmuger Bischof Johann von Reumarkt († 1380) einen Festag weihte (Morawetz I. 301), abgenommen hatte, so setze ber Olmuger Bischof Carl von Lichtenftein Raftelforn 1676 einen jährlichen allgemeinen Restag diefer Beiligen in der ganzen Diocese (Mahren und theilweise Schlesten) ein. (Morawetz bist, Mor. III. p. 546).

1825. 8.; mehrere Biographien in ber bohm. MuseumsZeitschrift 1841 (von Hanka), 1845—1847 incl.; enblich von Wattenbach, Wien 1849.

C. Schriften über ben fel. Gartanber.\*

Georg. Protivin. Zialkowsky de Zialkowitz, Tortura, seu elogium Joannis Sarcandri etc. Olom. 1639. 4. Cum fig. ær. inc.; dasselbe beutsch, ib. 1702. (Dess. Leben bes h. Norbert, eb. 1692).

Stella nova Sarcander, Authore Gottf. Jos. Bi-

lowsky, Olom. 1703.

Dess. Zodiacus Sarcandrinus, Olom. 1715.

Bilhelm von Grunwald, unverbrannter Bufch oder

ber f. Sarfander, Brünn 1705.

Rubinus Moravise i. e. ven. Joannis Sarcandri Martyrium et patientia, von Andreas Gustach Schwarz, mit Zusägen und Noten von Johann Georg Strebows fin, Brunse 1712. 8.

Laus posthuma Sarcandri, Olom. 1720

Schaubühne der Glorie und Ehre Johannis Sarcans

ter, Olmus 1721.

Hebdomas gemino sacratiori luminari, videlicet Joan. Nepomuceno et Joan. Sarcandro ob inviolatam confessionis sacrament. sigillum martyribus illustrata et parergis ex hist. Boh. et Moraviæ (besonderd jur Geschichte des Olm. Bisthums und der Universität) interstincta, c. sig. Olomucii 1721. 8., vom Jesuiten Jos. Dalbert, bei Gelegenheit der Disputation des Joh. Spalowsky (Pelzel S. 168, Bibl. Cerron. p. 11).

Rudolphi L. B. de Podstatzky, nach bem Drisginal aller Bollsommenheit Jesu Christi eine copenliche Abbildung Joannes Sarcander, Priester, Beichtiger und Blutszeug. Olmug 1725. 4. mit Rupferstichen; neuerlich Dis

müß 1729.

Dufata Jakuba Jana, Phænix Moravicus i. e. Ziwot Jana Sarcandra. W Litomerice 1725.

Pacher J. F., Oslava, marchionatus Moraviæ flumen

<sup>\*</sup> lleber deffen Leben und die Bersuche, ihn († 1620) heilig sprechen ju laffen. S. Moravetz hist. Mor. p. III. p. 99, 127—129, 564—571; Brunner Zeitung 1836, S. 412; öfter. Encyfl. 6. B. S. 594.

in tot rivos aquis Sarcandrinis illabens, sive alma congregatio Magno-Mezriczii ad Oslavam etc. (Passio et mors ven. Joan. Sarcandri) cum tab. æn. Brunæ 1728. 8. unb Novæ-Domi 1740.

Paulini de Sarcandro, Olom.

Sarfander, Brunn 1774.

D. Schriften über ben (1729 heilig gefprochenen) Johann von Repomut.

Dalbert, Olom. 1721 (S. bei Sarcander). Leben bes h. Joh. v. Nep. vom Piaristen Viftorin Gewina, Brunn 1722.

Swaty Jan Repomucky. Brunn 1722. 8.

Sternenglorie St. Joan. Nep. Brunn 1723.

Encomiasticon Joan. Nep. Olom. 1729.

Accensus S. Joan. Brune 1730.

Joh. Nep. sacrum silentium, von Förschan, Olom. 1731, Fol.

(Die Hauptschriften sind: Proto-martyr pænitentiæ, von Berghauer) Augustæ Vindel. 1736, Kol.; Prager Mus. Zeitschrift Juli 1828, S. 3—70 (wo auch S. 69 bie Literatur über diesen Heiligen) und 1829, S. 206—212; die Carolinische Zeit, von Schottky, Prag 1829 (ber Iste Theil über diesen Heiligen), Welleba's Schrifen, Prag 1829, Horman'rd Taschenbuch 1833 u. a).

E. Schriften über andere durch Frömmigkeit ausgezeichnete Personen.

Boleluczky, rosa boemica sive vita S. Wogtiechi, agnomine Adalberti etc. Prage 1668. 8.

Schwertfer, W. vita Martini Stredonii, soc. Jesu per prov. Boh. Propositi provincialis (in Brünn wirksam), Prago 1673, Fol. (Auch Disatus schrieb bessen, MS. in Cerroni's Sig.—S., auch Hanzely gloria studios. Brun. 43—45).

Eman. de Boye vita et obitns vener. P. Wen-

ceslai Strobach, Mor. Igl., Olom. 1691. 8.

Desselben, vita et obitas Henr. Wenc. Richter, Pragæ 1702. 8.

Lebenswandel ber Grafin Franziska Slavata, geb.

Gräfin von Meggau (auf Teltsch), vom Jesuiten Barthol. Christel, Brunn 1694 (Pelzel G. 62).

Amandi Herrmani, Capistranus trium-

phans, Colon. 1700, Fol.\*

Rebe bes Joh. Schneiber vom beil. Capiftran. Brünn 1780.

Libellus de S. Paulina ex voto tempore pestiferæ luis in Moravia grassantis, vom Jef. 30pfer, Olom.

1721 (Pelzel S. 154).

Gottfrida Bilowffhho Sfeffta G. Libornowi w Morawé na Bifency obetowana, neb Sfestero Ragani, w Holomaucy 1713, Fol. Bon bemf. Sielus Sanctuarii neb festka buchowni o Sw. Lybornowi, w Holomauch 1713. 4.

Die weiter unten ermähnten Schriften Beibinger's und Felseneder's, vom 3. 1736, auf Znaim's Schutpatron Olympius.

Das Leben Joseph's von Calafang, vom Via-

riften Sylverius Sener, Mikolsburg 1749.
Rurze Nachricht bes klösterlichen Lebenswandels Don Carlos Frenenfele, Subprioris im Rlofter La Trappe. Dimüb 1760. 8.

Fulcimen religionis Augustissima domus Austriaca cum effigie Mar. Theresiæ, Olom. 1760, Fol.

Ein weiteres großes Hinderniß inländischer Geschichte schreibung war ber burch ein Jahrhundert fast ununterbrochen gewesene Rriegszustand (bis jum Szathmarer Frieben mit ben ungarischen Malcontenten 1711 und bis zum Paffarowiger Frieden mit den Türken 1719), welcher, verbunben mit ber ftreng gehandhabten Intolerang, wenig geeignet war, ein Bert zu forbern, bas nur im Connenscheine bes Friedens gebeihen fann und bas Licht ber Aufflarung, wie bie Früchte driftlicher Liebe zurudspiegeln foll. hatten die religiösen Partheifampfe feine partheilose Geschicht-

<sup>&</sup>quot; Ueber biefen, auch in Mahren und Schleffen thatig gewesenen beiligen find unter anderen auch: Biographia vitæ S. Joannis a Capistrono, Autore P. Artur, Paris 1638 und Synopsis vitæ, mortis et operum desselben, von 30f. 3 ato fch i t fch, Budæ 1803. 8.

schreibung auftommen laffen, vielmehr die besten Rrafte in

religiösem Saber zersplittert und aufgezehrt.

Jest versenkten die unglückselige Rebellion und Eroberung des Landes mit dem Schwerte (1619—1621), der 30jährige Krieg (1619—1648), die Beherrschung und Berwüstung des Landes durch die Schweden (1642—1648), die schweden (1642—1648), die schwedlichen Einfälle der Türken, Tataren und ungarischen Malcontenten (1623, 1663, 1679—1684, 1704—1709) u. s. w. Mähren in tieses Elend und setze es in der Sultur auf lange Zeit zurück.

Auch verlor Mähren durch den Raub der Schweden zahlreiche Druckwerke und Handschriften, da nicht nur in Folge des langen und verheerenden Rrieges viel verloren ging, sondern auch Torstensohn und Wittenberg auf Ansordnung der schwedischen Regierung die Bibliotheken Böhsmens, Mährens und Schlesiens förmlich plünderten (wie

wir fpater fehen werben).

Aus jener traurigen Epoche besitt Mahren tein einheimisches zusammenhangendes Geschichtswert, wohl aber

viele Bruchftude und noch mehr Materialien.

Besonders zu erwähnen ist das Gubernial-Archiv, welches bis auf jene Zeit zurückgeht, da Mährens Landesregierung in dem damal (1636) errichteten k. Tribunale
ben Anfang nahm, während vordem die Landeshauptleute das Land von ihren Schlössern aus verwalteten und

feine Registratur vorhanden mar.

Die Archive bes gewaltigen Gubernators Carbinal Dietrichstein († 1636) zu Ritolsburg, bes Hoffriegs- Raths-Präsidenten Grafen Collalto († 1630) zu Pirnit, bes Landeshauptmanns Paul Christoph Grafen von Lichsten stein-Rasteltorn († 1648) zu Teltsch, tes Landesunters tämmerers und Oberstlandrichters Franz Grafen Magni († 1652) zu Strafinit, ber f. f. Haus-, Hof- und Staatstanzlei, ber allgemeinen Hoffanzlei, der allgemeinen Hoffanzlei, der allgemeinen Hoffanmer und bes Hoffriegsrathes zu Wien, bes Guberniums zu Prag u.a. bergen ohne Zweisel die reichsten Schätze über jene folgenschwere Zeit.

Auch im Archive ber nieber-ofter. Stanbe befinden fich ,,fehr wichtige Dokumente aus uralten authentifchen Schriften herausgezogen, die bohm. ungr. und anberer benachbarter Erblande vormalige Revolutionen und Conföderationen, auch damalige gefährlich bedrängte Zeiten in ben Erblanden betreffend" (Defter. Archiv 1835 S. 299).

Die 310 bigky'sche Sammlung enthält gleichfalls werthvolle Beiträge, besonders die Sammlung Aftenstücke zur Geschichte ber Rebellion, Magni's und Plateis Relation über die Reformation 1625 u. a.

In neuester Zeit wurde begonnen, die überaus reichs haltigen Staats Archive zu Dresben und München zu benügen. (S. Müller und Freiherr von Aretin).

So lange alle biefe Quellen nicht entsprechend zu Tage geforbert sind, muß man sich vor der Hand mit dem be-

gnügen, mas bereits vorliegt.

lleber ben so ereignißs wie folgenreichen 30jährigen Rrieg (1618—1648), besonders die Jahre 1618—1621, erschien eine Fluth von Schriften, freilich voll Partheigist und häusig sich mehr über die Tendenzen und Ansichten, als über die Thatsachen verbreitend. Der ständ. Archivar Boczet kannte und besaß zum Theile weit mehr, als Pelzel (Geschichte Böhmens, 2te Ausl. Prag 1779, S. 750—767) und Weber (Lit. d. deutschen Staatengeschichte 1. T. S. 398—428) verzeichneten. Riban's Bibl. zählte über 80 solcher Druckschriften (Cerroni's Catalog, MS. beim Grafen Taroucca).

Von den bereits bekannten sind für Mähren und Schle-

fien bes nders zu erwähnen:

Artikulirte ber evangel. Herren Stände im Mark. Mähren bei jungst ben 15. Dez. 1618 zu Brunn gehaltenem Landstage verfaßte Religions-Gravamina. Gebr. 1619, 4.

Schreiben ber bohm. an die mahr. Stande 23. Jan.

1619 und Antwort s. l. 1619.

Jefuiten-Ausmusterung aus Ungarn und Mähren, 1619. Conföderation bes Königreiches Böheim mit den incorp. Ländern, als Mähren, Schlessen und Lausit, geschehen bei gehaltener General-Zusammenkunft auf dem Prager Schloß den 31. Juli, Prag 1619, 4.; Brieg 1619 und bei Lonsdorp I. L. 4. c. 37.

Mährerisch Fegfewer etc. (über bas Treffen bei Bisternip), Prag 1619, 4.

Bahrhafter Bericht hierüber, Roniggrat 1619, 4.

3wei Artikel ber Ursachen (wegen Nichtannahme Ferdisnands und Annahme eines andern Königs), Prag 1619.

Berzeichniß ber von ben brei Ständen Mährens am 7.

Mug. 1619 beschloffenen Artifel, Roniggraß, 4.

Unterschiedliche gedenkwürdige Geschichten, Schlachten zc. (besonders über die Bertreibung der verdächtigen Katholiken, bie Treffen bei Wisternis und Znaim) Gebr. 1619, 4.

Continuatio II. ber 10jahr. hiftor. Relation. burch Ge-

org Bintermonat, 1619 (auch f. Mähren).

Schles. Gravamina in puncto religionis, 1619, 4.

Defret für bie Jesuiten in Mähren. Nachgebruckt 4to. Augsburg, Sara Mangin 1621.

Joan. Argenti, de proscriptione Soc. Jesu in

Bohemia, Mor. et Siles. Cracoviæ 1620, 8.

Deductio b. i. nothwendige Ausführung etc. über Ferbinants Entthronung und Friedrichs Bahl, Prag 1620, 4. (274 S. nebst wichtigen Beilagen).

Des turt. Raifers Sulf (Bethlen Gabor und ben con-

foberirten Landen) Pregburg 1620.

Acta Bohemica b. i. wahrhafte und eigentliche Besichreibung aller fürnehmsten und benkwürdigsten Sistorien, welche sich im König. Böheim und bessen incorp. Ländern von Anfang Monats Martii 1618 bis zur Ginnahme der Stadt Prag am 8. Nov. 1620 zugetragen haben. s. l. 4 Theile 1619—1622, 4.

Consultationes ber wichtigsten Sachen aus bem gn Bei-

belberg gefundenen Drig. Protofoll (s. l.) 1624, 4.

Buquoi quadrimestre iter Progressusque etc. Autore Constant. Peregrino (Heinrich Tizsimonius, erzählt Bieles als Augenzeuge), Brunne 1621, Vienne 1621, 4. und Bertholdi a Rauchenstein Const. Peregr. castigatus. Pragæ (Bruggæ) 1621, 4. (Gegenzur ersteren Lobschrift).

Fürstlich Anhaltische Ranzlei de bello Bohemico 1621, 4. Derselbe 2. Theil, vom Jesuiten herein, s. l. 1624 (Wiederlegung und Fortsetzung, auch f. Mähren). Wiederles gungds und Schutzschriften für die Anhaltische Kanzlei (Prodromus oder Vortrab 1622 und 1624, Strich durch die span. Ranzlei, von Camerarius 1624, Schutz 1624, appendix 1625 und 1628, acta secreta 1628 u. a.)

Bahrhafte Zeitung u. Bericht etc. aus Böhmen, Dab. ren und Schlesien, 1621.

Aub. Miræi de rehus Boh, liber singul. Lugduni 1621, 8. (worin auch die Olmüger Bischöfe).

Desselben Comentarius de bello Boh. Bruxel. 1621, Colonia 1621.

Andreas Carolinus, consilium sacrum de cathol. religione et eccles. Hierarchia per Boh. Moraviam. Siles. Lusatiam rite instauranda, 1621, 16.

Böhm. geh. Ranglei :c 1624. (pomöstr. Freih. Ticheruembl). Casp. Londorpii, bellum sexennale (1617-1623) civile germ. Franf. 1622, 4.

Desf. Raisers Mathia und Ferbinand U. acta publica und handlung von Urfachen bes Rriege wiber bie Bohmen, Ungarn, von 1617—29. Frankfurt 1630, Kol. 2 Bänbe mit Vorträts.

Deef. acta publica. Francof. 1619-1625, 12. vol. 4., 2. Musg. 1629, 2 X. Fol. 3. Ausg. und Fortfegnng 1668-1721, 18 vol. Fol. (von 1608-1691) ergangt und fortgesett (von 1546-1641) von Martin Maner, Francof, 1665-1668, 4. vol. Fol. 2. Ausg. Tubing. 1740. 1741, Fol.

M. Jasob Jacobai, idea mutationum bohemo-evangelicarum ecclesiarum Pragæ reformatorum, Amsterbam 1624 (fehr felten S. Pefchet bohm. Reform. Ge-

schichte I. XVII.)

Zehnjährige histor Relation u. s. w. mit vielen Kortsetz. burch Gregorium Wintermonat, Leipzig 161-1625, 4.

Nicol. Bell, Defter. Lorberfrang b. i. mahrhaftige Beschreibung aller Sachen und Banbel unter Ferb. II. Frankf. 1625 Fol. Sammt Continuation 3 Thle mit vielen Rupfern. Folio. Frankf. 1627.

Belli Laurea austr. sive de bello germ. libri 12.

Francof. 1627, Fol.

Desf. fais. Triumphwagen und Victoria von 1617-1631.

Ludov. Perusinus, historia de rebellione Bohe-

morum, Romæ 1625, 8.

Melch. Goldasti Comentarii de regni Boh. incorp. provinc. juribus ac Privilegiis. Francof. 1627, 4. Neue Ausgabe mit Anmertungen von Schmint, ib.

1719, Fol. 2. t.

Caspar. Ens, fama austriaca b. i. Geschichte von 1611-1627, Roln 1627, Fol. (mit vielen Rupfern und Rarten).

Ferd. Dornratt, über die bohm., mahr., schlef. Reli-

gione-Reformation, Frift. 1629 (1631), 12.

Summar. Vertheidigungeschrift des Landes Schlef. 1634 4.

Loci communes Schles, gravaminum, zusammen getragen burch Christian Treulich (ben Juriften Lauterbach oder Prediger Titschard) Breslau 1634, 4.

Guil. Lamormain, virtutes Ferd. II. Vienne

1637, 4., beutsch von Curtius, Wien 1638, 4.

Decreta etc. in favorem religionis Catholice ab a. 1620-1629 (befonders ter bohmisch deutschen gander), Röln 1639. 8.

Franc. Christoph. Comitis Khævenhülleri annales Ferdinandei, ober mahrhafte Befchreibung Ferb. II. Geburt, Auferziehung und Thaten, Regensburg 1640-1644. 8 Thle. Fol., ber 9te Wien 1646 (geht von 1578 -1622). Bieberaufgelegt Leipzig, 1716-1726, 12 Thle. in 7 Banden. Fol. und 2 Bbe. mit 385 Portrate (geht bis 1637), complet 14 Theile, Fol. Auszug von Runde, Leipzig 1778-81, 4 Thle. 8. (gehen bis 1597).

Caroli Carafa (Cartinal und Rirchenreformator in ben öster. Provinzen), comentaria de Germania sacra restau-

rata. Colon. Agripp. 1639. 12.

Dieselben ad a. 1641 continanta, Francos. 1641. 12. Leonh. Pappus (?) epitome rer. germ. ab a. 1617 -1643 gestarum, 1643. 24. und oft, aulest von

Böhme, 1760.

Eberhardi Wassenbergii florus germanicus, hella res gestæ etc. Ferd. II. et III. ab a. 1618-1640. Francof. 1640. 12. Dant. 1642. 12. Beffer ift: De8s. erneuerter beutscher Florus bis 1647 continuirt. Ams sterdam 1647. 12.

Andreas ab Habernfeld, bellum Bojemicum ab

a. 1617 Lugd. Batav. a. 1645. 12.

Lotichii rerum german. sub. Mathia, Ferdin. II. et III. gestarum lib. 87. 2 Vol. Fol. Francof. 1646 -- 1650. Jos. Riccii de bellis germ. lib. X. Venet. 1649, 4. Adolphi Brachelii historia sui temporis ab a. 1618—1652. Coloniæ 1652, 8.

Gualdo Priorato Historia di Ferd. III. Vienn. 1672. Fol. (Der 1. Theil handelt blog von Ferd. II).

Pheatrum Europæum, von 1617—1718, 21 Bbe. Fol. Freft. 1635—1738, von Abelin, fortgeset von Oramo, Lotichius, Schleber, Meyer, Geiger, Schneiter u. a., mit 666 Porträts und 680 großen Rupfertafeln, (Schlachsten, Belagerungen, Costume u. a).

Allgemeine Schaubühne ber Welt (von 1600—1638), von Hiob Ludolph, Frankf. 1699, 1701, 2 Bb. Fol. von Junker ib. 1713, 1718, 3. und 4. Bb., von

einem umbefannten Berfaffer, 1731, 5 Bb.

Rönigl. Schwetischer In Teutschland geführter Krieg burch Itiger Rönig. Majest. zu Schweden historiographum Bogislaw Philip von Chemnit. 1. Ih. Alt-Stettin 1648, Fol. 2. und 3. Ih. Stockholm 1653, Fol. (geht bis 1636 uur, eins der besten Werke über den 30jährigen Krieg).

Samuel Puffendorf, 13 Bucher ber schwedisch beut-

ichen Rriegegeschichte, Fift. 1688, Fol.

Dess. Comment. de rebus succisis ab expeditione Gustaphi Adolphi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinæ. Ultraj. 1686 u. Francof. 1705, 2 Ib. Fol.

David Köler, Fridericus V. affectans regnum Boh. Altdorf. 1716. 4.

Hieher gehören auch bie schon angeführten Werke von Comenius: hist. Persecutionum Ecce Boh. Leide 1648, und hist, fratrum Bohem. Hale 1702. Dann: Georg Holnt, blutige Thränen bes hochbebrängten Böhmenlandes, Wittenberg 1673, 8. Dess. Erzählung bes betrübten Zustandes Böhmens. 1684. 4.

Selbst biese und andere Druck-Werke sind für Mäherens und Desterr. Schlesiens Geschichte jener Zeit noch nicht erschöpfend ausgebeutet. Auch haben die neuern und neuesten Werke über den 30jährigen Krieg in der Regel wenig Rücksicht auf Mähren und Schlessen genommen.

Uebrigens ift ber größte Theil ber Quellenwerke, be-

sonders der älteren Zeit, nur mit vieler Borsicht und Prüfung zu gebrauchen, da die religiöse Partheiung eine underfangene Ansicht der Dinge nicht aufkommen ließ, und die Hauptgewährsmänner entweder nicht unpartheissche Bertreter des katholisch-kaiserlichen Interesses waren (wie der Italiener Bel, der Cardinal Caraffa, der eifrig kathol. Ricci, der berühmte Jurisk Goldast, der 1650 als Staats und Conferenzminister gest. Graf Rhevenhüller, Wassendberg, ein Feind der Protestanten) oder des akatholischschwedischen (wie Chemnis, Pussendorf, das theatrum Europ. u. a.)

Goldast rüttelte gewaltig an dem hergebrachten Gebäude der böhm. Geschichte. Da jedoch sein unredliches und feindliches Verfahren gegen Böhmen, das er als eine von jeher dem deutschen Reiche einverleibte Provinz ansah, ohnehin zu sehr in die Augen siel, so begnügte man sich bei den damaligen Umständen, sein Werk lieber zu ignori-

ren; erst Balbin rugte es icharf.

Denselben 3med verfolgte Glafen in feiner pragmat.

Geschichte ber Rrone Bobeim, Leipzig 1729, 4.

Speciel ben bohmischen Provinzen gewidmet war bes berühmten Topographen Martin Zeiler († 1661, öfter. Encyfl. VI. 230), Topographia Bohemiæ, Moraviæ et Silesie, bas ift Beschreibung und eigentliche Abbildung ber Bornehmsten und befandtisten Statte und Plate in bem Königreich Boheim und einverleibten Ländern Dahren und Schlesien. Un tag gegeben unbt Berlegt burch Mathæum Merian. In Frankfurt 1650, Fol. Bert enthält, nebst einer Rarte Dahrens von Comenius und hubschen Planen von Brunn, Iglau, Reuftabt, Olmus und Bnaim, auch intereffante friege und firchengeschichtliche und andere Motizen ber größeren Ortschaften und Schlösser Mährens (Kol. 87-115), bann die Rarte Schlefiens von Selwig und unter aubern eine Unficht von Tefchen, nebst ähnlichen Nachrichten über Schlesien (Fol. 117-192).

Bon einheimischen Quellen über jene Zeit, welche bas Land nicht nur in tiefes Elend, sondern auch in der Cultur auf mehr als ein Jahrhundert zurucksete, bilben die Untersuchungsakten und Confistations. Proto-

tolle vom J. 1621—1624 ohne Zweisel bessen mertswürdigstes, aber auch traurigstes Geschichts Monument. Ungeachtet bessen wurden sie noch nicht vollständig herausgegeben. Einen ziemlich magern Auszug aus benselben, mit kurzen Anmerkungen und Nachrichten, lieferte Schwon im mähr. Magazin (1789) S. 177—208, 243—273; um den Beschluß brachte uns das Aushören dieser Zeitsschrift. In Gerroni's Sammlung besindet sich ein Consistations-Protofoll von seiner Hand, und das Original selbst.

Die hanbschriftliche Abhandlung: Anonymi Memoria piarum rerum gestarum et dilatatw Religionis Catholicw in Moravia ab A. 1621 ad 1628, cum variis diplomatibus Ferdinandi II. fam wahrscheinlich aus der von den Schweden geraubten Nikolsburger Bibliothek nach Schweden und aus der Bibliothek der Königin Christine in die Batikanische zu Rom. (Montkaucon Bibliotheca Bibliothecarum t. I p. 38 und Boigt's Leben

bes Carbinals Dietrichstein G. 81).

Die Correspondenz des Landesgubernators Cardinals Dietrichstein von 1621—1636 (im Dietrichst. Archive zu Nikolsburg), des Grafen Rombald Collalto als Obristen und Generals von 1600—1625 und als Hoffriegssraths Präsidenten von 1625—1630 im Schlosse Pirnip, des k. Obristen, Landesunterkämmerers und Obristlandrichter Franz Grafen von Magni († 6. Dez. 1652) in Straßsnitz, das Gubernial-Archiv, welches mit der Einsetzung des k. mähr. Tribunals (1636) beginnt, die schon erwähnsten handschriftlichen Nachlässe Zierotin's, Slavata's, Wrbna's, die noch zu erwähnenden vielen Schriften in Städten und Klöstern u. a. versprechen die reichste Nachslese für die Zeit des 30jährigen Krieges.

Eine bisher viel zu wenig benütte Quelle für bie mährische Geschichte sind die Landtagsschlüffe, welche seit dem 3. 1628, in welchem: Ferdinand II. verneuerte Landesordnung für das Markgrafthum Mäherens, Prag 1628, 4., bessen Berfassung und Rechtszu-

<sup>\*</sup> Das Berzeichnis der in Bohmen confiscirten Guter ift gedruckt in Riegger's Materialien jur Statistit Bohmens, 6. h. Prag 1788, S. 139—156, 9. h. S. 3—116; Zufäte und Berichtigungen im 9. h. S. 302—305, 10. h. S. 295—296, 12. h. S. 215—224.

stand der obern Stände neu regelte, bis auf unsere Tage ununterbrochen im Drucke erschienen und in mehreren Sammlungen (der Stände, des Guberniums, Grafen Mittrowsky, Cerroni, der Středowsky'schen Nachlassenschaft zu Kremsier, in Raigern (vom 15. Jahrh. bis auf die neueste Zeit) bei mir u. a.) mehr und minder vollständig beisammen sind.

Ungemein vergrößert wurde bie Ausbeute burch die Benus pung ber nicht gebruckten stänbischen Pamattenbuch er.

Nicht zu übersehen waren babei Bekebrod's Gesetze Auszug, Brunn 1795, und bie später zur Sprache tommenben Gesetz-Sammlungen von Stredowsky, Papelt, Lutsche, bes Fistalamtes u. a.

Die hervorragenbsten Ereignisse bes 30jährigen Krieges in Mähren, die Occupation von Olmüt 1642—1650, die Belagerung Brünns 1645 und die Einnahme, wie Belagerung von Iglau (1645—1647) schilderten gleichzeitige Tagebücher, von welchen später die Rede sein wird.

In der Olmützer Rapuciner-Bibliothet befand sich ein, in den Besit des Archivars Boczek gelangtes MS. in 4., welches, nebst dem bekannten Diarium des Pater Zaczkowiß über die Olmützer Occupation, auch: Eine kurze, kläglich-denkwürdige historische Beschreibung von der köperischund lutherischen der Catholischen Kirchen Ginnehmung
in Olmütz, der kath. Geistlichkeit Berfolgung etc. in den
I 1619 und 1620 (dieselbe Periode schildern zwei MS.
in Fol. in der Cerronischen Sammlung), dann eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse von 1618—1671
in Mähren, Böhmen, Schlessen u. a. enthält; letztere ist
jedoch mehr eine Zusammenstellung der Notizen in den oben
erwähnten ausländischen Werken, mit ihrer eigenthümlichen
Färbung nach protestantisch schwedischer Ansicht

In der Cerronisch en Sammlung besinden sich mehrere Beschreibungen des schwedisch en Einfalles in Mähren. Auch Stredowsky's Rubinus Moraviae 1705 (Sarkander), Dietrichstein's Leben von Boigt 1792, Richter's Abhandlung: Mähren unter Ferdinand II. (Desterr. Archiv 1815 Nr. 102, S. auch eb. 1830 Nr. 70-73, 1832 Nr. 64, 65), die Abhandlungen in Hormanr's Taschenbuch für 1821 (die Dietrichsteine), 1829 (die Schweden in Mähren) und 1838 (Sarkander), im Brünner Wochenblatte 1825, in Wolny's Tasschenbuch 1826 S. 138—144 u. a. haben bie Sache noch lange nicht hinreichend beleuchtet.

Als endlich bie Religionsstürme mit bem westphälisschen Frieden (1648) etwas ausgetobt hatten, fing auch bei uns eine ruhigere und besonnenere Geschichtsforschung

und Weschichteschreibung an.

Den Reihen eröffnete auf bie wurdigste Beife Thomas Johann Deffina von Czechorob, Bifchof von Semenbria, Dombechant bei bem Prager Metropolitancapitel, taif. Rath, Comes Palatinus, Berr von Dborxifftie u. f. w., einer ber gelehrteften Manner Bohmens. Er wurde am 19. Dez. 1629 zu Poczatet in Bohmen geboren, wo fein Bater Martin Peffina ein ehrbarer Burger, Fleischer und Rathsherr mar. Diefer widmete feinen durch Geiftesfähigfeiten ausgezeichneten Sohn bem gelehrten Stande. Um Gymnafium zu Neuhaus und an ber Universität zu Prag, wo er in das Convift aufgenommen wurde, erhoben ihn Talent, Fleiß und Lernbegierbe über feine Mitfchüler. Bon ber Beit an, wo er zu benten begann, fand er fich von ber Dufe Clio unwiberstehlich angezogen. Sie flößte feiner Geele ben Trieb ein, burch etwas Großes feinen Ramen auf bie Rachwelt zu bringen. Er naherte fich mahrend ber Studien in Prag bem gelehrten und für vaterlandische Beschichte burch und bnrch erglühten Jesuiten Balbin. Diefer gewann ihn für feines Lebens Aufgabe. Auch verschaffte er ihm bie von ber Vergebung bes Prager Jefuiten-Collegiums abhängige Pfrunde zu Rostelet an ber Elbe. Deffina wurde bald inne, bag er vor allem auf bem brachen Felbe ber mahrischen Geschichte bie Valme erringen konne. Allein bie Große ber Sache, Die lange Reihe ber Sahrhunderte und die entmuthigende Borftellung, er fei der erfte, welcher bas weite, unangebaute und bornenvolle Gebiet pflegen folle, leitete ihn von ber Ibee wieder ab. Sie wurde mohl nie in die Birflichfeit getreten fein, wenn nicht ein wohlwollenbes Beschick Dahrens ben ausgezeichneten Seelenhirten ichon in feinem 26. Lebensjahre auf ben Ruf bes bohmischen Oberstlandestämmerere Johann Friedrich Grafen Trautmannsborf als Dechant nach Leutomischel, wo feit langen Sahren eine Buchbruckerei bestand und bas Diaristen-Collegium Gelegenheit zu literarischem Bertehre gab, in die Rähe Mährens (1657) geführt hätte. Hier erwachte wieder das Vorhaben und gedieh in Folge einer Reise nach Brünn zum Entschlusse. Denn seine Freunde Gottsried Dlenius, Abt des Prämonstratenser Stiftes Obrowis, und der mährische Landesunterkämmerer Johann Jakars dowsky von Sudis bestärkten in patriotischer Gesinnung seinen Vorsat, welcher nach vielen Jahrhunderten dem Lande seine erste Geschichte geben sollte, verhießen und leisteten jegliche Unterstützung. Pessina richtete an die Großen Mährens, an seine Stadt-Magistrate und geschichtskundige Männer die Ausstrung um Beiträge aus ihren Archiven, Bibliotheken und Sammlungen oder Bekanntgebung ihrer Fundorte.

Pessina war so glücklich, die zum Theile damals noch nicht gebruckt gewesenen bohmischen Chronifen, bas Pernftein'sche Familien-Archiv, befonders bie wichtigen Commentarien Albrecht's von Vernstein über bie Suffitenzeit und bie folgende Periode bis in bas 16. Jahrhundert, einen großen Theil ber Schriften bes gewesenen Landeshauptmanne Carl von Zierotin, bie öffentlichen Berhandlungsaften aus ben Zeiten bes Ronigs Georg und ber Raifer Rubolph II. und Mathias, ben hanbschriftlichen Nachlaß des Grafen Wilhelm Slavata, einen großen Theil der Privilegien und verschiebenen Briefe, fo wie ein Bruchftud ber vom 12. bis tief in bas 15. Jahrhundert reichenden Unnalen bes Benebittiner - Rlofters in Trebitich, Die Unnalen der Rlofter Brabifch und Dbrowis, Carthaufen Brunn und Dimug, ber Rlofter Belehrab und Smilheim, eine Iglauer Chronit (Pess. p. 304, 350, 694, 947), eine Stadt Brabifcher Chronit (p. 876), bie Archive ber Stabte 3 mittau (p. 513) und Dimun, theilweife bas Archiv bes Leutomischler Bisthums, beffen anderer Theil zu Leutomischel, Zwittau und Littau aufbewahrt mar (p. 513), bie wichtige Chronit eines Leutomischler Burgers, ber fich zuweilen Bohuftam nennt und ein Pifarbit gewesen fein mag, aus bem 15. und 16. Jahrhunderte (p. 513, 828, 943, 945) und einige andere minder bedeutende historische Materialien benützen zu können. Beisviel gebend überschickte ihm ber Brunner Magistrat zuerst unter ben Stäbten bes Lanbes bie Denkwurdigfeiten und Antiquitäten Brunns.

Auf solche Art unterstützt schritt er rastlos an bas Werk. Um sein Vorhaben allgemein bekannt zu machen, noch mehrere Beiträge zu erhalten und bie noch unberührte Duelle möglichst zu erschöpfen, sandte er den Vorläuser der Beschreibung Mährens (Prodromum Moravographiae oder Předhuce morawopisu), zu Leutomisschel 1663, in böhmischer Sprache, in die Welt. Er zeichnete hier in Umrissen und chronologischer Ordnung die politische und religiöse Geschichte des Landes dis 1658, gab Nachrichten von den Vischösen, Capiteln und Klöstern. Zusgleich ließ er eine dringende Ausstoderung an Jedermann um Wittheilung dents und glaubwürdiger historischer Monumente ergehen.

Sie fand jeboch wenig Anklang, es wurden mehr hoffnungen erregt ale erfüllt. Der Mangel an Materialien zwang Veffina, von ber Bollenbung bes 4. Buches, welches ber Topographie Mährens gewibmet mar, abzuftehen. Much war die Zeit wenig gunftig folch' friedlichen Unternehmungen. Die Türken und Tataren trugen bis Brunn, Lukow und Solleschau bie schrecklichsten Gräuel ber Berheerung, bes Brandes, Mordes und Menschenraubes (1663). Das grangenlofe Glend brangte Peffina zu einem Ucalegon Germaniae. Italiae et Poloniae Hungaria flamma belli Turcici ardens, Pragae 1663. Sie war eine Aufforberun : an bie Christenheit zur Gulfe gegen die immer weiter vorbringenden Turfen, welche bie driftlichen Fürften und Rachbar-Bolfer gur Ginigkeit und Unterftugung Ungarns gegen ben Chriftenfeind ermahnen follte, ba die Flammen ichon in ihrer Nahe aufschlugen. Geine Stimme erscholl machtig in 3 Auflagen bes Buches und einer bohmischen Uebersepung. \*

Diefe über Mähren hereingebrochenen Unfälle gaben Peffina ben Gebanken, an biefelben alle bürgerlichen und äußeren Rriege, Ginfälle und Berherungen, welche bas Land in früherer Zeit erlitten, in fo weit geschichtlich anzureihen und zu einem Ganzen zu sammeln, als fie bie böhmischen

<sup>&</sup>quot; S. auch die Dentwurdigfeiten des Geniger Pfarrers Pilargit, herausgegeben von Tablic, Stalig 1804. 12.

Chronisten erzählen und bie spärlichen Nachrichten ber polnischen, ungarischen und österreichischen Geschichtschreiber ausreichen, ber übrigen geschichtlichen Merkwürdigkeiten aber nur in Rürze und vorübergehend zu erwähnen, ba seine Sammlungen bamal keine eindringendere Behandlung gestatteten.

Allein bald anderten fich Veffina's Berhältniffe gunftig gu feinem Zwede. Czento howora von Lippa, Berr von Swentnit nahe am Boptenberge in Schlesien, welcher nach Confiecation ber mahrifchen Guter feines Baters Berthold Bohubub, namentlich ber großen herrschaft Rromau, und nach Beräußerung feiner mutterlichen Berrichaft Brandeis an ber Elbe, ber Religion megen ausgewandett mar, öffnete (1665) Vessina mit aller Liberalität bas Archiv seines berühmten Geschlechtes,\* welches burch beinahe vier Sahrhunberte in Mahren geblüht, in Rrieg und Frieden fich hervorgethan hatte. hier fah Peffina, obwohl zwei Riften Schriften ter größeren Sicherheit megen zu Breslau aufbemahrt maren, eine Bibliothet von Manuscripten und zwei fehr große Riften voll von Briefen und Urfunden, wovon einige ein höheres Alter als ein halbes Jahrtaufend erreichten. Bebec bas Dernstein'fche, noch bas Bierotin'fche Archiv tonnten fich mit biefem, weder in ber Menge noch bem Alter ber Schriften, meffen Vessina machte burch acht Tage und Rachte Auszuge, tonnte aber boch taum ben 20. Theil burchgeben. Da ihn feine Berufsgeschäfte abriefen und frater bie Benütung besfelben hinderten, ber Befiger auch meber von feiner erften Gemahlin, einer Liegniger Fürstin, noch von ber zweiten, einer Tochter bes Grafen Genfried von Promnis, einen Erben hatte, machte Deffina menigstens auf bieses Archiv aufmertsam und legte ben mit ben Lippa's verwandten Geschlechtern Berfa, Ronow, Balbftein, Sternberg, Raunit, Zierotin und Rrawarz an bas Berg, biefen reichen, in feiner beutschen Umgebung wenig geficherten Schap umsomehr vom Untergange zu retten, als er auch viele geschicht-

<sup>\*</sup> Pessinap. 421. S. auch Sinapi fchles. Euriositäten I. 302, hammer-schmidt prodromus S. 730, Bienenberg bobmische Alterthumer 2. S. 44, Schwop III. 336. Die 3. Gemahlin des Czento Dowora v. Lippa (†1682), geb. Grafin Promnis, eheligte den herzog Rudolf Friedrich zu holftein Nordburg und brachte diesem auch die Lippa'sche Bisbliothef zu.

liche Erinnerungen ihrer Familie enthalte. Bas ist nun aus bemfelben gewerben? Bas aus jenem Codex Crumlo-viensis, einem alten Manuscripte, welches noch Balbin ans

führte. (Miscel. Dec. 1. 1. 4) und benütte?

Gine noch glücklichere Benbung trat ein, als Veffina, bem feine Gelehrfamkeit und fein vortrefflicher Charafter ben Beg zu einer Domherrnstelle zu Leitmerit und bann bei ber Collegiattirche auf bem Biffehrade bei Prag gebahnt hatten, turz barauf (1666) ben Ruf als Domherr an bas Prager Metropolitan . Capitel erhielt. Denn hier öffnete fich bem eifrigen Geschichtsforscher in ber boppelten. jum Theile von bem als Geschichtsschreiber bekannten Propfte Vontanus gesammelten Bibliothet eine reiche Quelle an Sandidriften und Buchern, besonders ben Geschichtsschreibern ber alten Zeit. Roch größere Aneiferung fand fich im gelehrten Umgange mit ben bohm. Geschichteschreis bern Balbin, Cruger und bem überaus fleißigen Sammler Mathias Benebikt Boleluczky, geb. zu Rremfier, geft. 1690, beffen Sammlung ber noch nicht herausgegebenen vaterl Siftoriter in 5 Banben, welche leiber in handschrift blieb und zerstreut wurde, weit seine Rosa bohem. (bas Leben bes h. Abalbert), Prage. 1668. 8., überbot.\* Mit ihrer Unterstützung und mit Benützung biefer reichen Capitel-Sammlungen, wie ber bloß ben Capitel-Mitgliedern zuganglichen Erzbiethums-Schriften, gab Peffina feinen hiftorischen Arbeiten eine weit größere Ausbehnung. Buerft verherrlichte er bie Rathebral - Rirche burch fein viel gepriesenes Bert: Phosphorus Septicornis Ecca Pragensis, Prage 1673. Dann mandte er wieder feine gange Rufe bem ganbe feiner erften Liebe gu, an bas ihn Dants barteit jest noch mehr fesselte, als ihn die mahrischen Stände zu ber bisher niemanden verliehenen Burbe eines mährischen Siftoriographen erhoben hatten.

Er erweiterte seinen früheren Plan durch Zurudgehen auf die ältesten Zeiten der Markomannen, mußte aber bei dem Mangel hinreichender Quellen, welche befonders von Seite mancher Kirchen und Rlöster ausgeblieben waren, und weil er nicht ganz unbefangen hätte schreiben können,

<sup>\*</sup> Balbini Boh, docta p. II, p. 281; Pfrogner 1. T. G. 206.

auf die Verfassung der Geschichte Mährens verzichten. So blieb er mehr bei der Darstellung der Kriege, Schlachten, Niederlagen und Verheerungen stehen, und gab baher seinem Werke den Titel: Mars Moravicus etc., obwohl er zur Unterbrechung der Einförmigkeit und Erholung des Lesers von fortbauernden blutigen Scenen friedliche Ereigenisse einflocht und innere Verhältnisse darstellte.

Die mährischen Stände erklarten sich auf Ansuchen Pessina's in Anbetracht, daß dieses Wert "zu des wehrten Vatterlandes Ruhmb undt der wehrten Posterität Nachricht zielet" bereit, dem Verfasser einen Beitrag von 1000 Gulsden Rheinisch unter der Bedingung zu bewilligen, daß es vor der Herausgabe dem Landeshauptmanne zur Sinsicht vorgelegt werde (Landtags-Pamatka vom 25. Juni 1674).

Auch der Olmützer Bischof Carl Graf von Lichtenftein-Casteltorn unterstütze Pessina zu diesem Zwede

großmüthig. (Morawetz III. p. 550).

Die Regierung trat nicht hindernd ein. Denn Raiser Leopold war selbst ein Freund und Förderer des Geschichts-Studiums und stistete das sogenannte kaiserliche Collegium der historie, mit der Bestimmung, vollständige Specialgeschichten der beutschen Reichslande und dadurch bes gesammten Reiches zu Stande zu bringen. So erschien endlich, zu Prag 1677, der 1. Theil in Folio, mit der Zueignung an die mährischen Stände. Ein großer Beisalls-Ruf strömte diesem ersten Bersuche über die Vaterlands-Geschichte und Retter seiner denkwürdigen Geschicke vor unverdienter Vergessenheit entgegen, weßhalb ihn auch der Landeshauptmann Franz Carl Graf von Kolowrat-Liebssteinsty unter die obern Stände und könig. Städte zur sorgsamen Ausbewahrung vertheilte.

Dieser erste Theil bes Werkes reicht nur bis zum Aussterben ber Jagelloniben, mit bem Tobe bes jugenblichen Rönigs Ludwig in ber Schlacht bei Mohacz (1526) und zur Gelangung bes Habsburgischen Hauses auf ben böh-

mischen Thron.

In dem Zueignungoschreiben an die Stände gab Peffina seine Absicht zu erkennen, auch den 2. Theil des Werkes bis auf seine Zeit zu verfassen und die Moravographie zu vollenden. Zu diesem Ende bat er wiederholt, ihm Famis

lien. Nachrichten, Zeitbücher, die öffentlichen Verhandlungen und ständischen Beschlüsse mitzutheilen. Er madzte sich auch an die Arbeit und brachte die Geschichte Mährens die in das vierte Jahrzehend des 17. Jahrhundertes (bis 1632), als ihn der Tod im kräftigsten Mannesalter überraschte (1680). Sie blieb damals ungedruckt, weil, wie sein Zeitgenosse Balbin bemerkt, Viele die Veröffentlichung scheuten. Bu viele der größten Familien waren in die poslitische Umwälzung von 1620 verslochten, als daß man nicht das Licht gern vermieden hätte. Auch nach einem Jahrshunderte noch scheiterte der Versuch der Herausgabe dieses werthvollen Nachlasses.

1774 kundigte die Gesellschaft, welche die Abbildungen bohmischer und mahrischer Gelehrten und Runftler, bann bie acta literaria herausgegeben hatte, (Boigt, Pelzel, Born), die Berausgabe bes von ihr erworbenen 2. Theiles von Peffina's Mars Moravicus, ber bis jum 3. 1632 reicht, in bemfelben Formate wie ber 1. Theil, auf Pranumeration an. (Brunner Intelligenzblatt 1774 Mro 27.) Allein ungeachtet bes geringen Preises (2 fl. 30 fr.) und bes eben mit jugenblicher Frische in Bohmen und Mahren erwachten Sinnes für bie vaterlandische Beschichte maren bie Drudloften burch ben Pranumerations-Betrag nicht gebedt. Diefer murbe gurudgeftellt (Brunner Int. 1775 Rr. 5) und ber, eigentlich von Dobner beabsichtigte Druck bes Werkes, wie ber von ihm verfaßten Biographie Peffing's (Balbini Boh, docta edid. Ungar p. 11. p. 96) unterblieb.

Die Driginal-Hanbschrift bes 2. Theiles, welcher, wie andere MS. Czechorodiana in einigen Folianten, vom Domherrn Benuto zu Königgrätz, ber ben Bischof Han

<sup>\*</sup> Pessina Mars Mor. (wo auch fein Portrait) in opistola dedic, Balbini Boh. docta edid. Ungar p. II. p. 95 – 97; Peffina's Bild, Leben und Berfe in den Abbild. der bohm. Gelehrten und Künftler von Boigt und Pelzel, Prag 1773, I. 25 – 30, IV. B. Borrede S. VII.; Leben Peffina's von Dobner, aus der Drig. Handschrift 1779 copirt, in der Zlobigfy', soen Sammlung im Franzensmuseum; Pfrogner 1 E. S. 207–209; öfterr. Encysl. 4. B. S. 184. Sein Bildniß zeichnete vorzüglich Graf Sport 1736 (Dlabacz III. 178). Sein Leichnam kam in die Prager Domitiche zur Ruhe (Schottky's Prag II. 207). Er kaufte das Gut Boborischt, ftistete da ein Paulaner Rlofter und schenkte demselben dieses Gut (Sommer XVI. 224).

auf seiner Bisitation begleitete, zu Reichenau entbeckt wurde (böhm. Mus. Zeitsch. 1829, 1. B. S. 253), kam in den Besit des k. Buchhalters Ferdinandi in Prag, und später in jenen des mähr. Alterthumsforschers Gerroni, und nach seinem Tode durch Ankauf in die Kremsierer erzbischöfliche Bibliothek (Desterr. Encykl. 4. Band S. 185.) In Abschrift bewahrt ihn, als Geschenk des Oberstkanzlers Grafen Mittrowsky, das Franzensmuseum, die Gerronische Sammlung im ständ. Archive, der Verfasser gegenwärtiger Abhandlung. Graf Mittrowsky besaß auch Pessinas unvollen.

bete Moravographie in Sandichrift.

Pessina's Erben überließen seine Bucher und Schriften kauslich bem Prager Erzbischofe Johann von Baldstein und diese letteren kamen in solche Vergessenheit, daß man nach einigen Jahrzehenten ihren Ausbewahrungsort nicht entdecken konnte und gegen ben mährischen Geschichtsforscher Stredowsky von einem sehr vertrauten und berühmten Manne aus Prag nach vielem Forschen nur die Verzmuthung ausgesprochen wurde, daß sie sich im Prager erzbischösslichen Archive, wohin Niemanden ein Zutritt gestattet werde, besinden mögen. (Stredowsky sacra Mor. hist in præfat.) Ein großer Theil seiner Sammlungen befand sich zu Dobner's Zeit in der Waldstein'schen Bibliothet zu Dur in Böhmen, wo sie dieser fleißig benützte.\*

Ein chaos Pessinianum seu varia Mor. memorabilia, fol. MS. war in Cerroni's Bibliothef (Bib. Cerr.

p. 74) und zum Berfaufe ausgeboten.

Mit Recht hat sich Pessina ben Titel bes Baters ber mährischen Geschichte erworben. Wenn man bedenkt, daß er zuerst der immensen Aufgabe sich unterzogen, eine so viele Jahrhunderte umfassende Masse geschichtlicher Daten zu sammeln und zu ordnen, so muß man billig seinen Muth und die unerschütterliche Ausbauer anerkennen. Was den Werth seiner Arbeit belangt, so ist sie jest, wo eine viel reichere Saat neuer Duellen vorliegt und eine kritische Forschung in das Dunkel der Jahrhunderte vorgedrungen,

<sup>\*</sup> Die Erinnerungeblatter aus der Geschichte von Ungarifche Brod, welche Paffina ichrieb und ju Dur in Sendichrift find, gab Dobner (monumenta) lat. überfest heraus (Jungmann G. 373).

bis in bas 14. Jahrhnnbert nur wenig und nur mit streng beleuchtenber historischer Fackel zu gebrauchen, weil er ohne Auswahl und Kritik seinen Gewährsmännern Comenius, Aeneas, Sylvius, Hapet, Dubraw, Balbin u. s. w. gefolgt ist, von da an fließt aber die Quelle weit reiner und mächtiger und manche Perioden, vorzüglich jene Georgs von Podiebrad, können mit Rücksicht auf die damaligen Begriffe über Geschichtsschreibung als ein Meisterstück genannt werden.

Der noch ungebruckte zweite Theil enthält nur unbebeutenden Stoff für das 16. Jahrhundert, von den 1590ger Jahren aber bis an das Ende (1632), mit Benützung der Briefe und Schriften des Johann von Pernstein, Georg von Hodit, Carl von Zierotin und Wilhelm von Slavata eine reichliche pragmatische Darstellung.

Benütt wurde derfelbe von Pubitschka in feiner Ge-

Schichte Bohmens, 10. Bb., vom 3 1526-1618.

Pessina's ruhmgekrönten Namen trug ber als Thierarzt ausgezeichnete Director bes Wiener Thierarzneiinstitutes Ignaz Pessina von Czechorob († 1808), welcher aus seinem Geschlechte abstammen soll. (Dester. Annalen Juli 1808, Int. Blatt S. 13).

Mit seinem hingebenden und erwärmenden Eifer, die Ereignisse der Borzeit und die Thaten der Bäter einer unverdienten Vergessenheit zu entreißen, warf Pessina den zündenden Funken und die Liebe für die Vaterlands. Geschichte auch in die Herzen der Landesbewohner. Seiner Anregung folgten insbesondere die Rlöster und Stätte, welche er vorzüglich bearbeitet hatte, vorzugsweise die Städten der schwachen Cultur.

Die neue Wirksamkeit ging nicht mehr vom Bischofssitze und ben Abelsburgen sondern in verschiedenen und sehr markirten, ganz eigenthümlichen Richtungen von dem Glerus, den Städten und dem Beamtenstande aus und erhielt eine ergiedige Nahrung auch vom Auslande. Deßhalb behalten wir auch noch für diese Periode die Abtheilung nach Ständen, mährend dieselbe in späteren Zeiten, wo sich diese Unterschiede mehr verwischen, weder nöthig noch begründet erscheinen würde.

Der Clerus hatte seine früher traurigen Geschicke, religibse Zwecke, Exaltation und Miethe vor Augen; bie

Stabtchroniten beschränkten sich auf bie einheimischen Ereignisse bes Stadtbannes und ber nächsten Umgebung und gefielen fich barin, bas Dafein und bie Bebeutsamteit ber Städte bis in die Fabelwelt der Römerzeit und des großmährischen Reiches hinaufzuschrauben, wobei boch immer bie mit Borliebe und Ausführlichkeit ausgemalten Buftanbe und Ginrichtungen bes Städtewesens Blide in bie bamalige Culturgestaltung gestatten; bagegen erscheint ber mit ben Berhaltniffen und ber Berfaffung vertrautere, auf ben boheren Standpunkt bes Lebens geftellte, praftischere Beamtenstand weit nuchterner, unbefangener, mit einer befonders ber Rechtsseite angelehrten Thatigleit. Alle lahmte geiftige Beschränktheit, furger Gesichtofreis, Bohlbienerei, erbrudenbe Scheu vor bem Nimbus allmächtiger geistlicher und weltlicher Gewalt, Allen schloß ben Dund und feffelte bie Feber bie unerbittlich ftrenge geiftliche und weltliche Cenfur.

Damit die Sachen nicht durchaus die kaum parteilose Färbung des Inlandes behalten, bewahrte auch das Ausland seine Ansichten und Erfahrungen der Nachwelt. Dorthin flüchtete sich insbesondere all dasjenige, was die damalige religiöse Unduldsamkeit im Inlande nicht aufkommen ließ.

Nach diesen Andeutungen durften die literarischen Leisstungen jener Zeit für Mährens und Desterr. Schlesiens Geschichte nach folgenden Abtheilungen barzustellen sein:

1. bes Gacular

11. bes Regular. Clerus,

III. ber Stäbte,

IV. bes Beamtenstanbes und

V. bes Auslandes.

## 1. Abfdnitt.

Leiftungen des Cacular . Clerus.

Bebenkt man die meistens isolirte und von allen literarischen Hulfsmitteln entblößte Lage desselben: so wird es weniger befremben, auf der Wanderung in den Irrgangen früherer Geschichtforschung gar so wenigen aus dem weltslichen Priesterstande zu begegnen und auch bei diesen in der Regel geringe Belehrung zu sinden, da sich aus ihren

Schriften, größtentheils Gelegenheites Reben, nur felten Rorner geschichtlichen Materials vorfinden.

Ulrich Gismann, zuerst Pfarrer bei St. Jatob, seit 1662 aber Domherr bei St. Peter in Brunn, hinterließ verschiedene, die Baterlandsgeschichte betreffende Auffäge in

Sanbschrift (Brunner Bochbl. 1826 Mr. 91).

Vom Landbechante und Stadtpfarrer bei St. Jasob in Brünn Ignaz Wohlhaupter erschienen: Das laure-tanische Haus in Nikolsburg, Wien 1675. 4 und eine Trauerrede auf den Feldmarschall (und Vertheidiger Brünns) Grafen de Souches und seine Gemahlin, Wien 1683. 4.; von dem Protonotarius apostolicus, Brünner Domberrn, Landbechant und Brünner Stadtpfarrer bei St. Jastob Wathäus Ignaz Scholz: Augustissima mensis Augusti Dies etc. Brunw, 1701 4. und Reliquiw Cogitationum etc. Brünn, 1702 (mit Beziehungen auf die schwed. Belagerung Brünns) im Drucke.

Der Bradischer Dechant Gottfried Stirgen wager gab eine Schrift zu Ehren ber h. Cyrill und Methud,

Olmut 1675, heraus.

Der Solleschauer Dechant Andreas Guftach Schwarz († 1699) fcbrieb unter bem Titel: Rubinus Moravie, bas Leben bes mährend der Rebellion von 1620 unter den Qualen der Folter gestorbenen Holleschauer Pfarrers, des feligen Sartanber, welche Strebowfth 1712 herausgab. Diefes, mahrent ben Canonifations . Verfuchen, bamal fehr beliebte Feld betraten mit ahnlichen, für die Geschichte ziemlich bebeutungslosen Biographien Sarkanber's: Georg Protivin Zialtowety von Zialtowit, auf Wieczomerzit, Diedit und Hoftit, lat. Olmut 1689, beutsch 1702; ber Lettowiger, nachher Groß. Glateniger Pfarrer (und befannte bohm. Schriftsteller) Gottfried Joseph Biloweth, in einem faphifchen Gebichte 1703 unb (Zodiacus Sarcandrinus) Olmun 1712; Rubolph Frei herr von Pobstagty, auf Pruffinowig, (von bem auch eine metamorphosis Sanctorum, Olmüt 1724), Olmüt 1725 (mit ber Martergeschichte Gartanbers vom Olmuger Richter Johann Scintilla) und 1729; Joseph Dal bert, Olmus 1721, und Vacher, Brunn 1728. Manches Geschichts-Rörnlein finbet fich in Gelegenheites besonders Trauerreben, wie: Rerlich über Die Grafin Collalto, Wien 1689, Scholz über Die Rais ferin Eleonora, Olmus 1720; Knilling conceptus prædicabiles, Olmun 1667 (über Carl v. Zierotin barin), vom Ungrifch - Brober Pfarrer Gottfried Theodor Reuhaus auf ben Reichs - Bicelangler Dominit Andreas Grafen von Raunis, Dimus 1705, fol.; vom DR. Reuftabter Pfarrer, Propfte zu Faltenberg u. f. w. Undreas Un ton Richter (nebst mehreren Gelegenheitsprebigten) auf ben Grafen Franz Ludwig von Zierotin, Troppau, 1734, fol.; auf die gestorbenen oder eingetretenen Olmuger Bi-Schöfe, wie: Leichenrebe auf ben Cardinal Dietrichstein († 1636), gehalten von feinem Beichtvater, einem Jesuiten, und als Driginal-Manuscript im Archive bes Nikolsburger Collegiums aufbewahrt (Dietr. Leben von Boigt, G. 23); Oratio funebris in exequiis Leopoldi Guilielmi, vom Jesuiten Christoph Tobfeller Olom. 1662. 4. (Dele zel S. 61); Panegyricus funebris Celsiss. Principi Carlo de Lichtenstein, Epo. Olom. vom Sof. Soh. Grünstlee. Olom. 1695 (eb. S. 125); vom Rraliter Pfarrer, Landbechante, bischöf. Rathe u. f. w. Anton Jofeph Drefer eine bohmische (Boleftna Baloft a Baloftna Bolest nab Smrti etc.) und beutsche Trauerrebe (mehr Biographie) auf den Olmützer Bischof und Cardinal Schrattenbach, Dimug 1738, fol. (von ihm auch, Olmus 1741, auf ben Furften v. Lichtenftein.) Lapis fulgidus (Bifchof Jatob Ernft) Olmus 1738; und pastor lapis Israel, fol. San Trauerrebe auf ben Bie fchof Samilton, Olmun 1777. Frang Schuppler, orat. inter solemnia ingressus Princ. Ant. Ignaz Ludwig Colloredo etc. Olom. 1779. 4.: Soch smann, Rebe jur Feier ber Erhebung bes Ergbifch. Grafen Colloredo zur Cardinalswurde, Dimut 1803. 8.

Diese Reben können eben so wenig ganz übersehen werden, als die Beschreibungen der feierlichen Einzüge, wie: Relation des Einzugs Caroli, Bischofs zu Olmüt, Olmüt 1698, fol.; solenner Einzug des Fürsten, Cardinals und Bischofs Wolfg. von Schratten bach, Brünn 1712, sol. cum sig.; Beschreibung des Einzugs des Fürstbischofs zu Olmüt Katob Ernst. Grafen von Lichten ftein-Ca-

stelforn, Olmün 1740, fol. cum sig. (Bib. Cerr. p. 92, 93). Lapis fulgidus, quo tiara cathed. eccl. uti corona resulget in capite Jac. Ern. epis. Olom. Comitis de Lichtenstein, von bem oben genannten Freih. von Pobstanty, Olom. 1738, fol. Bon bemselben ist and: Metamorphosis Sanctorum secundum direct. dioec. Julio-Montans. Olm. 1724. 4. (Bibl. Cerron. p. 36.)

Beiter sind zu erwähnen: Carolinum sive peristylium glorie Caroli, Epi. Olom. Olom. 1664, fol.

Ecclesia cathedr. Olom. portis XII. characterum nominis Lichtenstein adornata etc. Olom. 1740 fol.

Pastor lapis Israel, sive Elogia Episcoporum Olom. sine anno, fol. (Catalog ber 1793 veräußerten Dismüger Bucher S. 18).

Purpurata infula. Olomucii 1753. 4.

In ber Cerronischen Bibliothet (Catalog. p. 86) war ein sumar. Auszug bes Ginkommens, ber Nugungen und Gefälle ber Dim. bischöflichen Herrschaften, 1629. 4. Manusc.

.Wohl mancher würdige Landgeistliche mag feine Erlebnisse aufgezeichnet haben und beghalb sind gewiß die Pfarrbücher noch viel zu wenig beachtete Geschichtsquellen.

Von Orts-Chroniken, die Pfarrer hinterließen, sind eine fleißige Geschichte der Stadt Trebitsch von Jos. Motlotius (bis 1717), die Analecta Quassicena von Mathias Moris (1744 — 1782), jene von Budwis von Andreas Franz Chubanek (1702 — 1733) u. a. bekannt geworden, von welchen später die Rede sein wird.

Der Wolleiner Pfarrer und Dechant Wenzel Noffet († 1764) verfaste mit großem Fleiße eine Chronit der Wolleiner Rirche und der nächsten Umgebung seit 1626—1764, welcher sein zweiter Nachfolger Anton Laurenz Zalegsty fortsetze (Wolny 6. B. S. 612.)

Im Strafniger Pfarr-Archive fand Boczek (Reises bericht 1842, Manusc.), nebst sehr fleißigen geschichtlichen Bormerken vom 16. Jahrh. anfangend, ein ausführliches Tagebuch über bie ungr. Einfälle von 1704—1706 und eine Abschrift ber Wznorower Denkschrift von Paul Urbanibes, Priester in Rohatec und Borstand ber

mähr. Bruber von 1600—1614, mit Bufagen von 1625 und 1627.

Unter allen Weltgeistlichen jener Periode hat fich im Felbe ber Geschichtschreibung bas verbienteste Unbenten Johann Georg Stredowfin erworben. Er mar 1679 im Schloffe Brumow, wie es scheint, aus gutem Stande geboren und erlangte feine wiffenschaftliche Bilbung an ber Olmüger Universität. Un bem Pawlowiger Grundherrn Georg Friedrich Grafen von Oppereborf gewann er einen eifrigen Bonner. Diefer erwirkte ihm bie papftliche Bewilligung, ein Jahr früher jum Priefter geweiht ju werben (1702), ernannte ihn zu seinem Sofcaplan und verlieh ihm (1703) bie einträgliche Pfarre zu Pawlowiß an ber Becgma. Bon einem feltenen Gifer fur bie fo febr vernachläffigte Baterlandsgeschichte erglüht, wurde Strebowftn gewiß fehr viel fur biefelbe geleiftet haben, wenn ihn nicht ein neibisches Beschick in ber schönsten Lebensbluthe von biefer Belt genommen hat te. († 15. Aug.1713 an ber Lungensucht im 34. Jahre), \*

Diese Liebe erbte er von seinen Borältern. Sein Bater Melchior, ber Großvater Johann und ber Urgroßvater Andreas hatten schon die Schicksale des Landes und die Begebenheiten, die sich vor ihren Augen ereigneten, fleißig aufgezeichnet und so bis auf ihn ein Tagebuch verfaßt, beffen Verlust bis auf geringe Bruchstücke bei einer Feuers-

brunft (1695) er fein ganzes Leben beflagte.

Mit ber unverbroffenften Singebung, ohne Rudficht auf Roften, Muhe und seine miglichen Gesundheitsumstände, sammelte er, von seinem Gönner, bem Grafen von Oppereborf und manchen Stifts-Aebten unterstützt; vom Olemüter Bischofe Carl von Lothringen aufgemuntert, alles Wissendwurdige, was Mähren betraf.

Saufig fant er bie Aufforderung in fich, bie Unnalen ber Dahrer zu fchreiben. Allein ber Gedanten, baß

<sup>\*</sup> Seine mutterliche Großmutter Agnes war aus dem alten Rittergeschlechte der Dubczanity von 3detin. Stredowsky sacra Mor. hist. p. 79. Ueber feine Lebensumftande: Stredowsky rubinus Mor. p. 10, 21. Abbilbungen der bohm. Gelehrten und Runftler von Pelzel 3. E. G. 128—131; Morawetz II. p. 484; Jurende's mahr. Banderer 1809. Sein Portrait befindet fich auch in der Kromauer Pfarre (Brunn. Bochenbl. 1827 G. 19).

biezu eines Menschen Leben nicht ausreiche und bie Kräfte Mehrerer gehören, hielt ihn bavon ab. Jenen, welche fich an das bornenvolle Bert machen follten, gab er verschiedene gute Rathichlage. Gie follten mehr, als bisher gefchehen, bie Geschichtschreiber ber Nachbarlanber benützen, Die alten vaterlanbischen Geschichtswerke, wie bie alte Chronif Mahrens, welche Sogmann befannt gewesen, bie Schriften bes Comenius, Peffina und Birfchmengel auffuchen, in auswärtigen Bibliotheten nachforschen. Insbesondere bezeiche nete er bie Baticanische zu Rom, bie taif. zu Bien, die erzbischöfliche in Prag, jene bei St. Dagbas lena gu Breglau, welche 1641 mit ben Buchern Carls von Bierotin vermehrt worben fei, und bie, um 1647 vom schwedischen Felbherrn Bittenberg geraubte und nach Dommern geführte, an vaterländischen Merkwürdigkeiten fo reiche Lichtenstein . (Dietrichstein) Ditolsburger. mahrischen Geschichtforscher follten weiter ben Schutz und bie Unterftubung bes Landesfürsten zu gewinnen fuchen, um bie inlandischen Archive zugänglicher zu machen und bie ungegrimbete Furcht ber Geheimnistramer, welche ihre Schränte vor jebem fremben Blide angstlich huten, ju befeitigen, sofort aus bem reichen Borne ber ganbtafel und ber Archive ber Bisthumer, bes Abels, ber Rirchen, Collegien, Rlöfter und Ortschaften ju schöpfen; endlich follten fie auch die Inschriften und Bappen auf Vallaften und Schlößern, an öffentlichen Orten, Rirchen und Gruften nicht übersehen. (Stred. sacra Mor. hist. in praef.)

Seine Dructwerke: Mercurius Moraviae Memorabilium. Olom. 1705 8.; Sacra Moraviae historia sive vita S. S. Cyrilli et Methudii, Solisbaci, (Sulzbach) 1710. 4. und Rubinus Moraviae i. e. ven. Joannis Sarcandri etc. Martyrium et patientia. Brunae 1712. 8. (letteres nach der handschr. Abhandlung des Holleschauer Pfarrers Andreas Eustach Schwarz erweitert und mit schätzbaren Anmerkungen versehen) geben zwar wenig Stoff sür die Landesgeschichte, da großer Mangel an Kritik und historischem Sichtungsgeiste Stredowsky, in zu vertrauensvoller Annahme seiner unzuverläffigen Gewährsmänner Hayek, Dubraw, Hirschmenzel, Pessina, Balbin, Eruger u. a., weit über die Gränzen der Historie und aller Wahrscheinlichkeit in das Ge-

bieth der Sagens und Fabelwelt führte. Doch dürfte des fehr fritischen und überstrengen Altmeisters böhmischer Gesschichtforscher, des ehrwürdigen Dobrowsky's Ausspruch, die sacra Mor. historia sei nur Eine Fabel, etwas zu hart sein.

Bei bem reblichen Willen, bem unermüblichsten Fleiße und ber gesunden Ansicht über Geschichtforschung hätte aber Středowsky gewiß wie wenige geleistet, ware es ihm gegönnt gewesen, sein Sauptwert, nämlich bie, von der Mitte bes 15. Jahrhundertes angefangen, wichtige Sammlung von Urkunden jeder Art, Abschriften alter handschriftlicher Werke

u. s. w. zu vollenden.

Gie führt ben Titel: Apographa Moraviæ, in 10, und Apparatus chronicorum Moravie, in 5 Folio-Banben, und enthält in ben ersteren : I. Ecclesiastica, Il. Parochialia, III. Provincialia, IV. Diætalia, V. Feudalis, VI. Municipalia (Privilegien, Räufe u. a.), VII. Oppaviensia (Troppau, bie Privilegien und Freiheiten bes Fürstenthums Troppau v. 1311 - 1651, von einer Commission 1651 gesammelt und geordnet, Ertratte aus ben Brunner Rechten bes Michael von Sybenkind v. 1376, bes Ctibor von Cymburg 1481 und L. Ordg. 1545, Faufnar's Titular v. 1589, ben mähr. Landtageverh. 1590, 1596, 1598, 1599, 1620 und von Puhonen v. 1641, 53, 54, 60, 69, 89, bağ Troppau ju Dahren gehört, Privil. bes beutichen Drbens in Böhmen und Mähren, befonders Troppau u. a.) VIII. particularia, IX. lites X. Fragmenta, die Mahrischen und Leutomischler Bischöfe, Dlmuger Guffragane, geiftl. und weltl. Burbentrager, Merfwurdigfeiten ber Rlofter und Collegien, Ronige und Markgrafen, abeliger Familien, Gelehrter und Schriftsteller, Landtageschlüsse Dabrend (feit 1523-1542 gefchrieben, 1584-99 gebruckt) einen geographischen Grundrig Mährens u. f. m., wovon aber, bei bem überschnellen Tobe des eifrigen Forschers und Sammlers, fehr Vieles in ber Anlage blieb.

Die Sammlung umfaßt die Rirchens, Rlösters, Regentens, Landess, Städtes, Abels Seschichte u. m. a., und sollte zu der von Stredowsky beabsichtigten Herausgabe der Annales Moraviæ den Stoff liefern. Der 1. Bd. sollte insbesondere die Bischöse, Cathedrals und Collegiatkirchen u. a. behandeln. Der 2. Bd. enthält ein Reportorium aller

Callaturen ber Olm. Diöcese nach ben 4 Archibiaconaten (Olmüt, Brünn, Znaim und Troppau) vom Consist. Notar Mathäus Xangelott v. Baltelin 1677 u. m. a. dgl. Berzeichnisse, dann bischöft. Dekrete an die Seelsorger 1635—1713, der 3. Bb. den Enmburger (Toditschauer) und Drnowitzer Rechtscoder, der 4. Bd. einige Landtagsschlüsse und Privilegien, der 5. Bd. das (1538 gedruckte) Olm. Lekenrecht, Urtheile des Lehenrechtes aus den Büchern der Bischöse Paul († 1450), Turzo 1490, Marcus († 1565), Wilhelm, Thomas und Johann († 1572, 1575 und 1578), Auszüge aus dem Eelensbuche des Bischoss Turzo 1533—1559, aus dem Erlasse des Bischoss Leopold Wilhelm u. a. Sie besindet sich in der fürsterzbischöflichen Bibliothet zu Kremsier in Handschrift, wurde zwar von Morawey und Wolny benützt, gewiß aber nicht erschöpft.\*

Die überaus reichen Schäße bes Olmützer Bisethums, bes Olmützer und Kremfierer Capitels bes Olmützer Lehenrechtes u. f. w. wurden nur für die Rämpfe mit dem f. Tribinale wegen Erecution und andern Borbehalten im 17. und zu Anfang des 18. Jahrhundertes und bei audern Anläffen benützt, blieben aber für die Geschichtforschung unzugänglich und unfruchtbar, bis in unsern Tagen sie Boczef auszubeuten anfing.

In Cerroni's MS. Sammlung waren: Acta capitularia Eccae cated. Olom. 1 Fol. Bb. und Diplomatarium

Episop. Olom. 1 Fol. Bb.

Bon ben Bemühungen bes Brünner Domtapitels, bie aus bem Branbe von 1643 geretteten Archivsreste zu ordnen, wird bei ben Raigerer Geschichtforschern die Rebe sein.

## Zweiter Abschnitt.

Leiftungen bes Regular . Clerus.

Weit mehr als vom Sacular-Clerus, im wirklichen Ersfolge aber boch nur wenig, geschah burch Jahrhunderte ber neueren Zeit in ben Klöstern, den damaligen Sigen der Bissenschaft, für die Landesgeschichte.

<sup>\*</sup> Moravetz hist, Mor. praef, p. V. und III. p. 485, Bolny, Borrebe ju feiner Topographie S. 8 und 1. Bb. S. 117, Cerroni's Rachetichten über die Bibl. des Olmuger Capitels, eigentlich nur über Stresbomfty's handich. Bert (in des Grafen Taroucca Bibl. MS.)

Die mittelakterlich-scholastische, polemische und misteriöse Richtung aller Studien und gelehrten Beschäftigungen versichlang die besten Kräfte in unfruchtbarer Pedanterei, Streitssucht und Rechthaberei.

Ueberdieß gehen die Klöster-Chroniten und Haus-Geschichten selten über den engen Kreis ihrer Werkstätten hinsaus und gewähren in der Regel, bei der Beschränktheit und mangelhaften Sinsicht ihrer Verfasser, geringe Ausbeute sur die sich in allen Verhältnissen des Lebens abspiegelnde Geschichte. Auch barg sie meistens das Dunkel des Kloster-Archivs; nur wenige rief ein seierlicher Anlaß an das Aasgeslicht, wie die Geschichten des Augustiner-Klosters au Allerheiligen in Olmüt, von Liebig, Olmüt 1730 und von einem Unbenannten, Olmüt 1753; der Präsmostratenser-Stifte Bruck, von Chmel, Jnaim 1738, und Hradisch, von Ruebner, Aroppau 1751 und von einem Ungenannten, Olmüt 1751.

Dagegen haben sich (besonders in Cerroni's, Boczet's, Blobipsy's u. a. Privaten Sammlungen S. die Ms. Berzeichnisse derfelben), dann im mähr. schles. Gubernial-Rlosterarchive, in der Olmüger Univ. und Biener Hosbibliothet u. a. viele Annalen, Recrologe, Cataloge, Diplomatarien u. a. Handschristen der Klöster in Mähren und Schlessen erhalten.

Suchen wir eine geordnete Uebersicht ber geschichtlichen Leistungen bes Regular-Clerus in bieser Periode zu gewinnen, so durfte sich die Anreihung nach den verschiedenen Orden als die angemessenste empfehlen.

Billig beginnen wir mit ben eigentlichen Trägern bamaliger Cultur und Inhabern aller höheren Lehranstalten,

ben Batern ber Gefellichaft Jefu.

Zwar erhielten die Jesuiten schon im J. 1556 ihr erstes Ordenshaus in den böhmischen Provinzen zu Prag; allein sie hatten lange zu sehr um ihre Existenz in diesen überwiegend akatholisch gewordenen Ländern zu kämpfen, als daß sie eine horvorragende Stellung hätten einnehmen können. Erst nach der Schlacht am weißen Berge (1620) und der katholischen Reformation begann ihr goldenes Zeitsalter in Böhmen und den einverleibten Ländern, welche von der öster. Zesuiten-Provinz abgesondert und zur böhmischen

Provinz unter Einem Haupte (Provincial) vereinigt wurs ben, bis 1754 Schlesien bavon getrennt warb. 1773 er-

lag ber Orben ber Auflösung.

Wie in allen Wissenschaften, so waren auch die Jessuiten in der Geschichte vorzugsweise ausgezeichnet. Unter den 1573 Druckwerken, welche von ihnen vorhanden sein sollen, befinden sich 195 historische (Pelzel's Gelehrte aus dem Orden der Jesuiten in Böhmen, Mähren und Schlessien, Prag 1786, 8. Vorrede).

Für Mähren und Dester. Schlesien, in welchem er Collegien zu Olmütz, Brunn, Iglau, Znaim, Hrabisch, Teltsch und Troppau hatte, gelten folgende Erinnerungen:

Der Jesuit Dingenauer, Genealog ber Dietrich-

ftein'schen Familie (1621), murbe ichon erwähnt.

Eine historia Moraviw etc. a P. J. W. Soc. Jesu, welche ein ungenannter Jesuit mit vieler Mühe in 2 Folio-Bänden, jeder von 100 Bogen, schrieb, blieb in Sandschrift unbekannt, bis sie Fischer als eine Mitquelle seiner Geschichte von Olmug anzeigte. (Fischer 1. T. S. 204).

Das handschriftliche Werk bes Jesuiten Georg Francisci, geb. zu Smeczna in Böhmen, gest. zu Brunn am 26. Sept. 1645, Elogia Episcoporum Olomucensium wurde durch eine Feuersbrunft vernichtet. (Brunn. Wochbl.

1826, Mro. 99).

Jedes Jesuiten-Collegium hatte sein Diarium, in welschem auch geschichtliche Ereignisse aufgezeichnet wurden. Bolnn erwähnt eines Diarium's Soc. Jesu (wohl über alle Collegien, Residenzen und mansiones der böhm. Provinz) in der k. k. Guber. Registratur zu Brünn (1. B. S. 347) und eines Diarium's Soc. Jesu Collegii Olom. (2 B. 1. T. S. 164).

Georg Plachy (Ferus), ber erste Borsteher bes Iglauer Jesuiten Collegiums (bis 1627), † 1659 (Pelziel's Jesuiten, S. 16), schrieb: Origines Accadem is Vlom. 1. Bb. in 4., MS. in ber Blobisty'schen Samml.

In ber Olmüßer Univ. Bibliothek befinden sich an Danbschriften zur Geschichte ber Jesuiten in Mahren:

Annuæ S. J. Bohemiæ et Moraviæ, 4 3. Fol. Memorabilia Collegii S. J. Znoym. 1624—1772. Diarinm rectoris S. J. Brun. 1629—1637.

Initia et progressus Congregationis Assumtæ in Academia Olom. 1580-1636.

Diarium sodalitatis assumtæ Olom. ab a. 1576. etc. Synopsis historica aliquot collegiorum S. J. in Boh., Mor. et Silesia sæc. XVIII.

Historia collegii S. J. Olom. cum documentis sæc. XVIII.

(Boczet's Reisebericht 1845, MS).

In Boczel's Handschriften Sammlung sind vom Dimuter Jes Coll. historia fabricæ templi 1711 — 1715, rationes et informationes rectorum 1701—1746, Matrif 1720—1761, Seminarstiftungen 1629—1686, vom Brünner Coll. fundationes, dann liber informationum 1746 — 1770, informatio über dessen Güter von Franz Banyar, Troppauer Jes. Diarium 1634—1655.

An die Wiener Hofbibliothet wurden 1782 zur Geschichte der Jesuiten in Mähren und Böhmen aus den mähr. Jes. Collegien unter andern eingesendet: historia inilli Coll. Brun. 1569—1581 mit Suppl. 1660—7, 1708—14, Gesch. d. Herburger Nonnen in Brunn 1239—1577 und d. Hest. bis 1597, annuw Coll. Hradist. 1645—1736; hist. Coll. Iglav. 1624—1674 und annuw 1628—1740, annuw Coll. Telczensis 1656—1757 und Znoym. 1624—1772, nicht wenig zur Gesch. des Olmüß Coll. und der Universität u. s. w. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Xarroucca).

Der Jesuiten Eruger und Balbin, von welchen hauptfächlich die Anregung des Geschichtstudiums in Böhemen ausging und auch die mähr Geschichte sehr berückssichtigt wurde, werden wir bei den böhm. Geschichtschreisbern näher gedenken.

Johann Dbitezky, gest. 1679, welcher ben Cultus ber Jungfrau Maria sehr verbreitete, ließ ihre, in Böhmen, Mähren und Schlessen verehrten Bildnisse in Rupfer stechen und jedem eine kleine Geschichte beidrucken (Pelzel's Jesuiten, S. 45).

Bon dem Jesuiten Bohauslaus Balbin (1658), Johann Dilatus, gest. zu Brunn 1689, und Bohuslaw

Boczek, gest. 1720, erschienen, 1682 und Brunn 1719, Geschichten bes Wallfahrtsortes Turas bei Brunn. (Pelsiel S. 68, Brunn. Wochenbl. 1826, Mro. 54 und 81).

Jos. Dalbert, geb. 1683, geft. 1740, ein fleißiger theol. Schriftsteller, schrieb auch bas Leben bes h. Repomut und bes sel. Sartanber, Olmug 1721 (Pelzel S. 168).

Sæculum coronatum occasione jubilæi in Convictu Ferdinandeo Olomucensi celebrati, 1724

Fol. (ohne Berfasser).

Bon dem seiner Zeit als Mathematifer, Linquisten, Prediger und fruchtbaren homilet. Schriftsteller bekannten Beit Scheffer (Balbini Boh. docta, ed Ungar p. 11. p. 425) sind: Die k. Stadt Brünn präsentirt ihr Kränzlein Maria etc. (auf die schwed. Belagerung), dann: Siegeskränzlein Maria etc. vom Castell Spielberg, Breglau 1700.

Christelius, Leben ber Gräfin Franzista Glavata (Stifterin bes Teltscher Jef. Colleg.), Brunn 1694, 4.

Desf. via Olivetana, Delberg - Straffen bei Stram-

berg, Olmus 1678.

Johann Liebig, gest. zu Olmüt 1757, schrieb die Geschichte des Klosters Allerheiligen daselbst, Olm. 1730, 4. und des Marienbildes bei St. Thomas in Brunn, Troppau 1732 (Pelzel S. 163).

Der Znaimer Jesuiten-Rektor Florian Weibinger gab eine Dank- und Beschluß-Rebe eines völligen Jubelsjahres des Znaimer hundertjährigen Schuppatrons Olympius, 1736, Rög, Fol. (mit histor. Notizen) heraus.

Ein Seitenstück hiezu ist: Felfeneder, Znaimberisches Ehrenfest, Znaimb 1736, Fol. (Gräffer's Bibl.

Austr. S. 69).

Das Werk: Fidelis Romanse Ecclesise Moravia, Olom. 1743, 4., welches Franz Zialkowsky Ritter von Zialkowith bei Gelegenheit der Vertheidigung philos. Thesen an der Olm. Universität herausgab, die nämliche Tendenz, wie Stredowsky's Moravia sacra hat und, wie der Verkasser selbst angibt, nur eine Compilation aus Pessina, Stredowsky, Cruger und Balbin, deshalb auch für die Geschichte ohne sonderlichen Werth ist, wird (Pelzel S. 212), wie es scheint, irrthünslich dem Jes. Gottfr. Provin zugeschries ben, da nur die Vertheidigung unter dessen Schutz Statt fand.

Rebst Balbin that sich unter ben bohm. Jesuiten wohl am meisten Johann Schmidl, geb zu Olmut am 22. Dez. 1693, gest zu Prag am 13. März 1762, als Geschichtschreiber ber böhm. Orbensprovinz, hervor. Seine Historia Soc. Jesu provinciw Bohemiw, 4 Folio-Bde., Prag 1747—1759, enthält, bei unverkennbar vorherrschenber Einseitigkeit, doch ziemlich reichen Stoff für die Geschichte dieses so einstlußreichen Orbens in den böhm. Ländern, reicht aber nur von 1555 bis 1653, bricht also eigentlich da ab, wo seine Wirtsamseit am bemerkbarsten wurde. (Pelzel S. 189; öster. Encett. 4. B. S. 556).

In Neureisch besindet sich: Copia rerum memorabilium Collegii Olom. que in historia Provincie Bohemie S. J. a Patre Joanne Miller conscripta, in diversis ejusdem historie libris invenitur (1563—1722) MS. mancum opus (Bocset's Reisebe-

richt 1844, MS.)

Der Jesuit Ignaz Popp, geb. zu Olmüt 1697, gest. daselbst 1765, der erste Lehrer eines ordentlichen Geschichtstudiums an der Olm. Unwersität, gab, nebst einer allgem. Profan- und Kirchengeschichte, auch eine Romani Imperii, Austriw, Bohemise et Moravise Epitome historica, Olom. 1755, 4. heraus. (Pelzel S. 196).

Schmid Bergleichung ber altmahr. mit ben 1758

eingeführten öfter. Deffereien Brunn 1771.

Bon bem berühmten Prediger, bem als Bischof und f. sächs. Beichtvater verstorbenen Johann Schneiber, geb. zu Brunn 1752, † 1818, ist eine Rebe vom heil. 30-hann von Capistran, Brunn 1780. 4. (Czitan S. 143).

Der, als Brünner Gymnasial-Lehrer 1796 gestorbene Jesuit Franz Mezisty, geb. zu Brünn 1713. (Pelzel S. 221, Scherschnik's Teschner Schriftsteller S. 118), war auch ein sehr fleißiger Sammler mahr. Geschichtse Denkwürdigkeiten.

Die Handschriften = Sammlung Cerroni's († 1826), enthielt viele MS. zur Geschichte ber Jesuiten in Mähren.

(S. d. Verzeichniß von Cerr. MS.)

Den Jefuiten reihen wir die ihnen, in ber Gultur ber Wiffenschaften wohl am nachften ftehenben Bater ber frommen Schulen ober Piariften an.

Cardinal Dietrichstein, den Jesuiten abgeneigt, brachte sie nach Mähren. Er stiftete Collegien zu Rikoleburg (1631) und Leipnik (1634), Graf Franz Magni zu Strafnik (1633), der Olmützer Bischof Carl Graf von Lichtenstein zu Kremsier (1687), Altwasser (1690) und Freiberg (1694), alle mit lateinischen Schulen.

Jedes Plaristen Collegium burfte seine Annales haben. Der mähr. Geschichtschreiber Morawet führt, als von ihm benützte Quellen, die Annales ord. Scholar. Piarum, von ihrem Bestehen an, sp. 111. p. 178), so wie die Annales Collegii Straznic und Cremsirien-

sis, in MS. on (p. III. p. 311, 342).

Bernardi a S. Philippo Neris Annales Schol. Piarum, im Driginal im Archive des Roviziates zu Leipnik, und Memoriw eorum qui nos præcesserunt, beibe Schriften vom J. 1648, enthalten merkwürdige Nacherichten von tieser Zeit (Boigt's Leben des Cardinals Dietrichstein, S. 92); diese sehr brauchbaren Annalen sind auch in Straffnig. (Boczet's Reisebericht 1842, MS., von 1670 in Boczet's Sammung).

Georg Rung, geb. 1622 ju Rifoldburg, † 1668 ju horn, fchrieb Annales Provincie sum, die noch in

MS. aufbewahrt werben. (Schaller S. 37).

Der wegen seiner außerordentlichen Fertigkeit in der griechischen Sprache Joannes Grweus genannte Piarisk Johann Benedicti, geb. zu Rremsier 1618, gest. zu Rifolsburg 1660, gab ein geschichtliches Werk über seinen Orden 1647 zu Krakau heraus. (Schaller's gelehrte Pia-

riften, Prag 1799, S. 31).

Unter den allgemeinen Amalen des Piaristen - Ordens in MS. sind wahrscheinlich diesenigen gemeint, welche Bernard Partlit, 1646 geb. zu Straßnitz, † zu Leipnik 1716, General-Assistent des Piar. Ordens, Provincial und Rektor in Leipnik, während seines sechsjähr. Aufenthaltes zu Rom mit Hüse des General-Ordensarchives in 6 Bänden vom Ursprunge des Ordens 1597 bis 1699 lateinisch schrieb und 1703 vollendete, und welche handschriftlich in mehreren Piar. Collegien ausbewahrt werden. (Morawetz III. p. 484; Schalter S. 44).

Die Unnalen ber Trübanor Piaristen enthalten erft

aus bem 18. Jahrhundert einiges Interessante. (Boczet's Reisebericht 1845, MS).

Unter ben zahlreichen Schriften, theol. geschichtlichen, juridischen und kirchengesch. Inhaltes von dem Piaristen Remigius Maschat, geb. 1692, † zu Leipnik 1747, ist eine: Elogiographia historica Præsulum Moraviæ (Epis. Olom.), Znoymæ, 1740. (Schaller's gelehrte Pia-

riften, G. 61, Morawetz III. p. 560).

Der classisch gebildete, mit den Schriftstellern bes goldenen Zeitalters verglichene Piarist und Kremsierer Bibliothekar Duirin Kralowehky (geb. 1721, gest. zu Kremsier 1781), hinterließ in Handschrift: Notitia Bibliothecw Cremsir. und Notitia Episcoporum Olom. doctorum (Monse infulw doctw Mor. p. 132, Schaller S. 145); der Piarist Leopold Schwamberger (geb. 1733, † 1782): Kurze Lebensbeschreibungen der sämmtlichen böhmischen und mährischen Gelehrten, sammt der Anzeige ihrer Werke (Schaller S. 146) oder Lexicon Eruditorum Boh., Mor. et Silesiw. (Dlabacz Künstlerler. l. 94).

Der größeren Berdienste ber Piaristen Dobner, Boigt, Schaller, Morawen u. a. um Böhmens und Mährens Geschichte werben wir in ber nächsten Periobe

gebenken.

Den wohlbegründeten Ruf, welchen sich die Benebiktiner in der gelehrten Belt erworden, behaupteten sie auch in Mähren. Ihr Stift Raigern bei Brünn ist seit langem die Pflanzstätte eifriger und gelehrter mahr. Geschichtforscher und Schreiber.\*

Nach ben Verheerungen des Stiftes durch die Schweben und Türken (1663), eröffnete ihren Reihen der um dasselbe sehr verdiente Probst Sölestin Arlet († 1683), welcher ein Diarium Raigradense ab anno 1660—1683, Fol. MS. — Artikulowe k. saudum naleczite 1667, Fol. MS. und Protocollum Commissionis dimensurationis laneorum in Moravia, Fol. MS. zurückließ. (Wolny's Taschenbuch für Mähren's Geschichte, 1829, S. 166, öster. Encykl. 1. B. S. 105).

<sup>\*</sup> Gelehrte Raigern's, von Bolny, in hormayr's Ardiv 1822, Rro. 54, 57, 101, und Bolny's Tafchenbuch für die Geschichte Mabrens, 1829. G. 130 - 189 (bie Abtei Raigern).

Eine schäthare Sanbschrift vom Raigerer Benebiltiner Bernard Brulig von 1683 über bie Ereignisse seiner Zeit, besonders bie Türkengefahr, befindet sich in den Sanden bes Raigerer Benediktiners Prof. Dubik (öfter. Lit. Bl. 1846, S. 1149).

In MS. sind in Raigern: compendiosa relatio de irruptione rebellium (Hung.) in Moraviam 1704; Aften und Relationen über ben ersten Preußen. Einfall in Rähren und Böhmen; betto über die Kriege 1698—1739.

Der Probst Benno Branzawsky († 1709) hinterließ unter 12 Werken auch: Varia ad historiam Moravie, precipue Mon. Rayhr. spectantia; Notata quedam de stemmatibus; Notitie quedam de monasteriis Bohemie; so wie sein Zögling Franz Armann († 1707) 3 Werke theol., jur., histor. Inhaltes, in MS.

Sein Nachfolger, ber Probst Anton Pirmus (gest. 1744), ber Erbauer bes schönen Stiftgebäubes, ein gründlicher Literator, von welchem 3 Foliobände histor. u. theol. Inhaltes in MS. vorhanden sind, und großmüthiger Gönener aller Literatoren, gründete mit seinen gelehrten Brüdern Iohann Haan, Prosopp Knopp und Richard Schaller einen Gelehrten-Berein, welcher auch in der Folgezeit wohlsthätig wirkte.

Saan († 1744), ein gelehrter und gründlicher Diplomatiser, wurde aufgefordert, das reichhaltige Archiv der Brünner Collegiatkirche zu ortnen und zu beschreiben. Als Frucht dieser Arbeit besindet sich von ihm sobgendes Werk in MS. zu Raigern: Statuta ecclesiscollegiats in monte S. Petri Brunse, fundationes, donationes, probends, erectiones etc.

Von Knopp († 1763), ist in Raigern in Sandsschrift vorhanden: Entwurf vieler kaif, pabstl. etc. Dignistäten und Präeminentien und Freiheiten ber Collegiatsfirche St. Petri in Brunn etc. 1728.\*

Bon ben gelehrten und eifrigen Beförderern der mahr. Geschichte, ben Raigerer Benediktinern Pitter, Sabrich, Conrad und Lefebure werben wir später reben.

<sup>\* 3</sup>n Eerroni's Sammlung war ein Diplomatarium Ejuscopatus Olom, et Capituli Brun, MS. in Folio.

Einet forgsamen Pflege erfreute fich ble Geschichte auch in ben Pramonstratenser Stiften Brud,

Pradisch und Obrowig.

Es wurde schon erwähnt, daß Bruck (böhm. Lauka, lat. Luca), seit seiner Gründung (1190) fleißig Jahrbücher führte, welche viele Aufschlüsse über die Geschichte des 13. und 14. Jahrhundertes enthalten. Sie, wie der Anonymus Lucensis, sind nicht gedruckt; eine Matrica et documenta monasterii Lucensis ab anno 1190 usque ad 1606, ein auf Pergament schön geschriebener Coder, kam in Cerroni's Bibliothel (Wolny 3. B. S. 116), so wie Regesta archivi Mon. Luc. 4. MS. und: Icones seu imagines Conventualium Mon. Luc. cum notis biogr. 1578, Fol. MS. (Bibl. Cerron. p. 55, 74, 96) und wurden zum Verlause ausgeboten. Außerdem erscheinen in der Cerroni'schen MS. Sammlung: Elenchus archivi Lucen. 1. B in 4. u. Elenchus collatorum, dto. u. m. a. (S. dessen MS. Verzeichnis).

Horth fand bei dem Apotheker Hauer in Znaim den zweiten Band eines Codex diplomaticus Monasterii Lucensis, Fol. in MS., der vielen darin enthaltenen, größtentheils noch nicht benutten Urkunden wegen als Hauptquelle einer Geschichte dieses Stiftes anzusehen; wohin der erste Band gekommen, konnte er nicht erforschen. (Brinn. Wochbl. 1827, S. 52).

Gleich ausgezeichnet als Mensch, Krieger und Priester war ber Bruder Abt Sebastian aus den Grafen Freistag von Cepiroch († 1585). Er war früher Erzieher des Kaisers Rubolph, erwarb sich dann als Johanniters Ritter und General wegen seines Antheils an der großen Seeschlacht bei Lepantv gegen die Türken eine Ehrensäule von Benedig, wurde sodann Klosterbruder und bald Prälat und brachte dem Stiste Brud ein großes Bermögen zu. Er versammelte einen Gelehrten-Kreis um sich, errichtete eine Bibliothek, eine Buchdruckerei und ein Gymnastum. Das Gubernial-Kloster-Archiv bewahrt von ihm mehrere Foliodände seiner gewiß sehr interessanten Schristen, Briefe u. s. w. (hübner's Geschichte von Juaim, S. 119—124).

Mus ber Bruder Buchbruderei ift unter anberen :

Fischer C. A., von ber Biebertäufer verfluchten Urfprung, gottlofen Lehre u. f. w., 1603. 4.

Kohel Sigism. vitæ nonnullorum Patrum Ord.

Premonst. Luce 1608. 4.

Die Prälaten Vincenz Wallner († 1729), Anton Rolbel († 1745) und Gregor Lambel († 1781), waren eifrige Geschichtsfreunde. Der erstere machte sich um die Annales Ordinis Promoust., quos Carolus Lud. Hugo Episc. Ptolomaid. Abbas Stivagiensis Nancei 1736 edidit (auch für Mährens Präm. Stifte zu benützen, verdient. Rolbel ließ die: Series fundationum Lucensium seu Abbatum Canonis Lucens, Znoyms, 1738. 8 (eine Geschichte des Stiftes), von Otto Chmel (Bibl. Cerron. p. 9) brucken. Lambel (Arostrebe über bessen Aod von Pahnost, Znaim 1781), versaste als Stifte-Archivar ein "copiosissimum repertorium archivale" (Monse infuls docts p 103; Bibl. Cerroniana p. 9; Wolny 3. B. S. 115—117, Moravia 1840, S. 46; die Präm. Abtei Bruck, deren Geschichte und literär. Berbienske, von Gollinger, in Hormany's Archiv 1822, Nro. 90).

D. Samuel Czerm af († als Pfarrer in Brendig) und ber Hofrichter Gisinger, brachten bas Brucker Archiv (bei 2000 Urt.) zuerst in Ordnung und ließen diese in 4 schöne große Regalbände zusammenschreiben. Der Archivar P. Marian Schulz († 1785 als Pfarrer in Schattau) verfaßte 1750 und 1780 einen vollständigen Index über

bas Archiv, welches von 1190-1784 reichte.

Bei der Schlacht bei Znaim 1809 fiel eine Bombe in die Brucker Amtstanzlei und das entstandene Feuer verszehrte diese 4 Bände und die übrigen Schriften. Die Drisginalien dieses Archivs sind im Kloster-Archive zu Brünn bis auf einige der ältesten, 1811 in das Staatsarchiv absgegebenen Urkunden (Cerroni's Nachrichten über mähr. Arschive, MS. beim Grafen Taroucca).

Die prächtige Abtei Hrabisch, stets ein Six der Bissenschaften und der Runft, hat auch mehrere sehr fleisige Chronisten aufzuweisen. Ohne des ersten bekannten Chronisten Mährens, Hilbegard's (1127—1147) und seines Fortsetzers zu erwähnen, haben sich im Gubernials Kloster-Archive eine Rloster-Hrabischer Chronik, 2

Foliobände, in MS. erhalten, welche von vielem Berthe ist. Die erste Anlage hiezu machte ber Gradischer Profes Johann Tetel zu Ansang bes 17. Jahrhunderts. Der Hradischer Profes Michael Siebenaicher, zu Löwenthal in Schlesien geboren, verfaste aber, mit Hülfe bes Klosterarchivs, ber alten Tetel'schen Handschrift und ber vaterländ. Geschichtschreiber, namentlich bes Cosmas, Aeneas Sylvius, Hayet, Dubraw, Paproch, Bonfin, Crosmer, Balbin, Eruger u. a., im J. 1674 nicht nur die Geschichte des Klosters mit allen seinen Privilegien, Rechten, Freiheiten, Stiftungen u. s. w., sondern zeichnete auch manches Merkwürdige auf, was sich von Gründung des Schlosses und Klosters Hradisch in Mähren und den Nachbarländern ereignete. (Vorrede der Chronis).

Tegel und Siebenaicher führten die Geschichte bes Stiftes nur bis incl. den 39. Abt Paul v. Grünwald († 1593). Ein ungenannter Hradischer Ordensprofeß setzte die Annalen zwischen 1730—1737 fort, welche mit dem J. 1741, nämlich bei dem letten Prälaten Bahlawif, der die Aufhebung des Stiftes erlebte, geschlossen wurden. (In Cerroni's Sig.

bie Annalen bis 1741, 2 Bbe. Fol).

Bas die Hausgeschichte belangt, so sind diese Annalen mit großem Fleiße verfaßt und die in denselben enthaltenen vielen Urkunden gewähren besonders für die Culturgeschichte des Landes schätzenswerthe Beiträge. Auch sind andere Klösster darin bedacht. Allein rücksichtlich der polit. Landesgesschichte reichen sie nicht viel weiter, als die obengenannten

Geschichtschreiber.
In der Cerronischen Bibliothet befanden sich nicht wenige Handschriften zur Geschichte der PrämonstratenserRlöster in Mähren (S. bessen Ms. Verzeichniß); zum Verstause wurden ausgeboten: Privilegia, auch Briefschaften und Memorabilia des Rloster-Stiftes Hradisch, vom J. 1160—1653, Fol. und: Acta parochias Gradicenses concernentia, Fol., beide in Ms. (Bibl. Cer. p. 59, 60); in Voczel's Sammlung sind ein Necrologium von Hradisch bis 1781 die Prozesatten im Schankstreite mit Olmüt 1712—1716, 3 Bde Fol.; ein Bücher-Catalog von Bruck, Wranau, Hradisch mit dem Verzeichnisse der 1782 in der Olm. Univ. Vibl. gewesenen Vücher aus

mahr. Druckereien und ber Bücher für Böhmens und Mahstens Geschichte.

Im Drucke erschienen: Relatio inventionis sacri locli montis praemonstrati ad Olomucium in Moravia. Fol.; Beschreibung bes nachft Olmut liegenben h. Berges. Olmut 1677. 8. (Catalog ber veräuß. Olm. Buder 1797 G. 15); Mons praemonstratus, b. i Befdreibung bes h. Maria-Berges unweit Olmus. Olmus 1679. 8. (Auch bohmisch 1680, 8). Wunder bes Marienbildes im t. Stiftkloster Hrabisch, Olmus 1711. 4. mit vielen Rupferstichen; Continuatio gratiarum, ober Fortsegung ber Gnaben bes Marienbildes im t. Stiftflofter Gradifch, mit 33 Rupfern, Olmus 1712 4 .: Enthronisticum Parthenicum in Coronatione B. V. M. in monte suncto prope Olomucium. Olom. 1733; Athanaeum sive Universitas Mariana statuae in sacro monte praemonstrato Moraviae ad Olomucium a Laurentio Kayser, Olom. 1732, Fol. (eine Jubilaumsschrift, nicht von 1630, wie ber Cerron. Catalog und Wolny angeben); Sanctum Saeculare Marianum. Olom. 1732, Fol. (Bibl. Cerron. p. 10, 32, 55, 60, 86). Alle diefe Berte, fo wie ahnliche: Mons pietatis (bohmifch) von Norbert Belegty von Voczenit, Dimut 1680, bann von Ungenannten, Olmus 1680 (böhmisch-Jungmann S. 405) und Roniggraß 1726 (Mons Praemonstratus b. i. Beschreibung des beil. Berges bei Dimut); fratte wypfani o nalezeni a ftoletní flawnosti a flawném a korunowání zazračného obrazu Marye P. na sw. premostratenste hore bliz Holomauc. 28 Graden fral. 1733. 8. handeln von dem Bunderbilde Maria auf dem heil. Berge bei Olmut und feiner Rronung. Bahricheinlich auch ber: Gluddhafen, Marianischer zu Dlmut, Olmus 1712, Fol. Das 2. hundertjährige Jubilaum feierte bie Schrift: Rurggefaßte Geschichte bes Ballfahrts. ortes heil. Berg, von Thomas Gröger, Olmus 1832. Bur Geschichte bes Rloftere felbst gehören: Scheiber, Norb. Rub. Beleth von Poczenit (Pralat) bargeftellt, Dimut 1709, Fol.; Gelegenheitefchrift über ben Deilrechte Streit mit Olmun, mit Dolumenten, Olmung 1716, Fol.; Ruebner A. E., memoriale saeculorum, seu ter secundum Gradic. eccles. jubilaeum. Oppaviae 1751. 4.

(eine Geschichte bes Klosters und seiner Aebte, ohne bessondern Werth); Bericht von der Stiftung des Klosters Hradisch durch Markg. Otto im J. 1151, Olmüt 1751. 4. (Bibl. Cerron. p. 39, 78, 93); Besitzthum, gebliebenes von Hradisch der 8 beneficiorum curatorum und 5 Fislialkirchen 1760, Fol.

Der, als gelehrter Theolog und Professor an ber Olm. Universität bekannte Hrad. Prämonst. Evermond Ruziczka (geb. zu Trebitsch 1711 † 1780) gab Sextum Canoniae Gradicensis saeculum plausu panegyrico celebratum, Olomucii 1751, heraus und hinterließ eine aus alten Denkmälern zusammengetragene Geschichte seines Klosters und mehrere andere Handschriften.

Der Weltpriester Philipp Friebet benützte für seine Geschichte Mährens bas reichhaltige Grad. Archiv und schrieb auch eine biplomat. Geschichte vieses Klosters von mehr als 150 Bogen, welche in die Hände des Olm. Bürgers Eugen Westinger kam. (Wolebrod's Kirchengeschichte, Borrede S. 2.

In Neureisch sind (aus Welebrod's Sammlung): Historia Gradicena vom Prälaten Baclawif, Fragment von 1740—1742 und diplomatarium Misterii Gradic. in beiläusig 300 Nummern, viel Neues aus dem 16. und 17. Jahrh., auch die wichtige Orig. Stiftungsurfunde von Hradisch von 1160 (Boczet's Reisebericht 1844, MS.); in der Olm. Univ. Bibl. ist in MS. Diarum montis sacri ad Olomucium, 1750.

Auch für die Landesgeschichte wurde in biefem Rlofter verdienstlich gewirft.

Der Hrab. Prämonstratenser Marian Ulmann, geb. zu Kwassig am 8. Nov. 1694, gest. am 7. Febr. 1765, gab heraus: Alt-Mähren, geographisch-chronologisch-historische in 2 Theile eingetheilte Verfassung der Markomanen, der Slaven, Slavinen z. von 527 bis 1086, wo das slavische Königreich eine Markgrafschaft geworden, Olmüt 1762, 2 Bde. eine weit ausschweisende, ziemlich gehaltlose Zusammenstopplung ohne alle Kritis. Mehr Werth dürste sein: Neu-Mähren, von 1086 bis 1686, haben, welches, so wie andere Handschriften Ulmanns, in die Cerronische Sammlung gelangte (Desterr. Encykl. 5. Bd. S. 163 und Cer-

<sup>\*</sup> Pelgl Abb ilbungen u. f. w. 4. Bb. G. 180, Morawetz III. 505.

ronis MS. Berzeichnis.) Dies Wert, welches bie Lanbesgeschichte im Ganzen zu umfassen scheint, kam eben so wenig in die Welt, wie die in derselben Sammlung befindlichen Handschriften: Bayerle chronica compendiata
Bob. et Mor. 1699 Fol., und Geschichte Mährens, in

Rurge gefaßt, 1 Bb. 4.

Endich gab der Prämonstratenser Arsenins Theos dor Fasseau folgende Werfe heraus: Largissimus Vesper, seu colledae historia, authore Joanne Holleschoviensi (cum praef. ed. Fasseau), Olom. 1761. 8. (Pelsel, Abb. böhm. und mähr. Gelehrter, 4. Bd. S. 4), welsches Fasseau in der Bibliothel des Olmüger Domherrn Grassen Giannini in Handschrift gefunden, aber mit so vielen Fehlern herausgab, daß der Olm. Domherr Freiherr von Freienfels, welchem es gewidmet war, sast alle Exemplare austaufte und unterdrückte (Vorawetz I. p. 274), dann: Collectio Synodorum et Statutorum Almae Diocc. Olom. Rötzii 1766, Fol., welche, obwohl fehlers und mangelhaft, boch noch für die Kirchens, Culturs und Sittengeschichte zu wenig benügt ist.

Wegen ber innigen Beziehungen bes Pramonst. Stiftes Seelau in Bohmen mit Iglau ist auch zu erwähnen: Arcana status Silve (Geschichte ber Stiftung und Aebte),

Novae-Domi 1729, Fol.

Die allgemeine Orbensgeschichte enthält bas Berf: Annales sacri et canonici ordinis Praemonstratensis, Nanceii 1734 Tomi 4. Vol. 2.

Unter bem Prälaten Gottfried Dlenius (†1682), welcher die Abtei Obrowit aus den schwedischen Bedrängnissen wieder erhob, die Filiale Kiritein und den dortigen Marien-Gultus begründete, ordentliche philos. und theol. Rloster-Studien einführte und den mähr. Geschichtschreiber Pessina frästig unterstützte, wurden die Annales Monasterii Zahrdovicensis im J. 1660 angelegt und später fortgesetzt. Sie besinden sich in 2 Foliobänden (der 1. bis 1674, der 2. bis 1711) im Gubernial-Rlosterarchive (auch bei Cerroni) und, obwohl mehr Hausgeschichte, sind sie doch gut zu benützen, besonders auch für die Geschichte der Prämonst. Abtei Neureisch.

Gine Fortsepung biefer Annalen bilbet die Trauerrede

auf ben, als 2. Stifter verehrten Prälaten Hugo Benzel Bartlicius, vom Domikaner bei St. Michael in Brunn

Cyrill Riga, Brunn 1738, Fol.

In die Gerronische Bibliothet gelangte: Necrologium Canoniae Zabrdov. ab anno 1600—1715. 4. MS. (Bibl. Cerr. p. 85) und: Necrologium Praemonstratensium circariae Bohemiae 1519—1708. 8. M. S. (ib. 83).

In Boczet's Sammlung ist ein Necrologium von

Obrowip bis 1784.

Die Geschichte bes Wallsahrtsortes Kiritein schrieb Martin Vigsius, vallis baptismi, alias Kyriteinensis, Olomucii 1663. 4.

Der Obrowiger Prämonstratenser und Mathematiser Ferbinand Czabiczly von Chotieschau begann 1709 bie Herausgabe ber Brünner Titularkalenber (später

Schematismen).

Der vielgeprüfte Propst Adamus Scotus bes Pramonstratenser-Rlosters Neureusch (1605—1631) hinterließ noch vorhandene Analetten zur Hausgeschichte, eine verbienstliche und bei Abgang von Stiftsannalen sehr zu berücksichtigende Arbeit (Boczek's Reisebericht 1844, MS.)

Auch die Cistercienser-Stifte Belehrad und Saar haben mehrere namhafte Geschichtforscher und flei-

Bige Sammler ihrer Denkwürdigkeiten aufzuweisen.

Der Welehraber Profes Christian Sirschmentel (geb. 1638, † am 26 Febr. 1703) war ein ungemein thätiger, aber auch untritischer Geschichtschreiber. (S. bessen biogr. Stizze von Richter in Hormanes Archiv 1826

N. 95, 111, 120, 130 und 140).

Bon den 47 Berken theologisch-geschichtlichen Inhaltes, welche er schrieb, und in Sandschrift größtentheils in der Olm. Univ. Bibliothel ausbewahrt werden, oder in Cerroni's Sig. gelangten, kamen nur 2 in Druck, nämlich: Vetus Welehrad seu Vita S. S. Cyrilli et Methadii, cum fig. Pragae, 1667 4. und: Rex dolorum, Pragae, 1667. 4. (Morawetz p. 111. p. 477; Bibl. Cerron. p. 21), ohne Gewinn für die Geschichte.

Unsere Zwecke berühren die in Handschrift gebliebenen Werke Hirschmengel's: Veteris et Novi Welehrad Chronicon (fehlt in der Dim. Bibl.); Sacri Martyrum et

Confessorum Welehradensium eineres; Marchionatus Moraviae historia. Die ersteren zwei benützte, freilich mit Aneignung ber Frethümer und gehaltlosen Hypothesen berselben, Strebowsty; die Geschichte Mährens bekam er aber ungeachtet alles Nachforschens nie zu Gesicht. (Stred.

sacra Mor. hist. in praef)

In Cerroni's, 1834 öffentlich veräußerter Bibliothel befanden sich als Autographen von Hirschmenkel: Sanctorale illyricum, acta, merita etc. Sanctorum Illyr. etc. 1699, Fol., 600 Seiten (später in Gräffer's Buchhandlung — nach bessen Bibl. Austr. p. 277); Notabilia de rebus et regibus Ilungariae usque ad a. 1700, partes III. 4.; Historia Marchionatus Moraviae, 4 libri, 1701, Fol. und Illyricum sacrum, 1703, Fol. (Bibl. Cerron. p. 59, 88, 92); Historia quadripartita de regno et march. Mor. et de monasterio Welchr. 1698, 1 Fol. Bb.; sacri cineres Welchr. (autogr.) 1700, 1 Fol. Bb.; Welchrad vetus et novum (vol. I. autogr.) 2 Bbe. 4.; nova et vetera loci Welchrad monimenta (autogr.) 1 Fol. Bb.

Die fleißig verfaßten Annales Mon. Welehradensis befinden fich in Sandschrift im Gubernial-

Rlosterarchive.

Der Welehrader Profeß Engelbert Herrmann (zwischen 1700 und 1740) benützte und ercerpirte mit unsermüdlichem Fleiße das Archiv und zeichnete die Ereignisse seiner und der Borzeit sorgfältig auf; sein archivium ist auch noch in MS. vorhanden. (Wolny 2. B. 2. T. S. 173, 176, 4. B. S. 453).

Von Herrmann sind in Cerroni's MS. Sammlung: Consignatio latifundiorum Welehrad. 1 Fol. Bt. und Cisterrium seu elenchus hist. omnium Monast. ord. cist. 1 Bt. in 4.; von ungenannten Verfassern aber: Historia de fundatoribus Welehr. 1202—1509, 1 Fol. Bt.; Analecta Motii. Weleh. 1781 1 Bt in 4.

In Boczet's MS. Sammlung find Archivium Weleh. (unter Abt Malf verfaßt) von 1737, basselbe von Berrmann 1739, martyrologium 1671, Memorabilienbuch

bis 1737, Bibl. Catalog 1784.

Des breve Chronicon Zdiarense antiquum

(bis 1511), welches Celfius 1751 und Steinbach 1783

herausgaben, wurde schon früher gebacht.

Der Saarer Profes Carl Bemann (um 1650) war ein befonderer Liebhaber ber vaterländischen Geschichte und mag auch an einer Sausgeschichte feiner Zeiten gearbeitet haben (Steinbach 1. I. G. 280).

Bum fünfhundertjährigen Jubilaum der Rlofter Stife tung im 3 1735 erfchienen 2 lateinische und 4 bohmische Schriften\*, zu Leutomischel gebruckt, welche jeboch schr

wenig hiftorisches enthalten.

Die sehr fleißige: Diplomatische Sammlung histor. Mertwürdigfeiten aus bem Archive bes Stiftes Saar, von Otto Steinbach, Prag 1783, 2 Banbe, wovon ber

zweite ein Urfunbenbuch, leiftet genügenben Erfas.

Bon bem Ciftercienfer-Nonnenflofter Simmels pforte in Tischnowis befindet fich ein Codex Tischnov, eine reiche Urkunden . Sammlung, Cober in Fol., in ber Schwon'ichen Sammlung im Franzensmufeum; in Bocget's MS. Sammlung ist eine dispositio 1721, ein Archivs Catalog 1758.

Bolnn (2. 8. 2. I. S. 509) ermahnt auch einer Chror it bes Stiftes, vom Propfte Rutt, 1748, Sandichrift.

Much bas Cifter. Nonnenflofter Marial. Saal oder Rönigin-Rlofter in Altbrunn hatte einen ähnlichen Urfunden . Coder.

Der Raigerer Propst Pitter ordnete 1762 beffen Archiv, bas an Drig. Urfunden in Mahren fast am reich sten gewesen sein soll (483 Urt.) und verfaste barüber ein Regestrum Privilegiorum Aulæ S. Mariæ Antiquo-Brune, MS.

Das Hauptwert für bie Geschichte bes Cifterg. Dr bens bürften bie Annales Cistercienses bes Maurique von Burgen fein, welche ber Abt Wilhelm II. beutsch, Re geneburg 1739, 5 Theile in 2 Banden Fol. herausgab,

<sup>\*</sup> Saara quingentorum annorum vetula etc.; nuptiae factae sunt amore distus spirituales inter plausus etc. von Georg Frang Slavic; ef; Nepomucena Mater etc. und Novus Virgineus Pontifex Virgo Maria etc. beide bohmisch und von Johann Joseph Rhell; Cara pet set ftara etc. von Albericus Rebmann ; und : Bena fraina naramne Gara etc. alle 6 Edriften : Leutomifchl 1735, Bol.

mehr als Jongelini abbatiarum Cist. notitia Colon. 1640, Fol. und des Anonymi Phoenix Cist. Vienne 1647 Fol.

Das Jubilaums. Wert: Cistercium bis tertium seu hist. elogialis Ord. Cist. Pragæ 1700, Fol. lat. 1708. 4. deutsch von dem Offeter Profes Augustin Sartorigibt nur wenige Nachrichten über die genannten 4 Cister. Rlöster (Welehrad p. 1035—1038, Saar 1041—1047, Tischnowis 1068—1070, Altbrünn 1078—1080). Dassselbe dürste der Fall sein mit dem: Phonix incineratus, seu origo, progressus et eversio Monasteriorum Ord. Cist. in regno Bohemis, Vien. 1647, Fol. (Catalog der 1802 veräuß. Om. Bücher S. 36).

Wegen bes Insammenhanges zu erwähnen ist auch: Rapihorsty, S. E., Historya Rlasstera Sebledeho.

28 Praze 1630, Fol.

Sehr fleißig in Aufbewahrung geschichtlicher Urkunden und Daten war das Augustiner. Stift St. Thomas in Brunn, mit seinem "wunderthätigen schwarzen Mutter-Gottesbilde."

Der Profes Alphons Arborel gab im 3. 1684 geschichtliche Rachrichten über bieses Stift unter bem Titel: R'oederis Arca, bas ist, Archen bes Bundes (Brünner Wochenbl. 1826 Nr. 34) und: Maria, b. i. Marianischer Namen-Preis Brünn 1690. 8. (Bibl. Cerron. p. 2.) heraus.

Aus Anlaß der feierlichen Krönung dieses Marienbilbes (1736) erschienen folgende Druckschriften: Rleynod, mähr., Maria's wunderthätiges Gnadenbildniß des Klosterstiftes St. Thomas nächst Brünn 1731. 4.; Conchylium Marianum vetustiss. et venustiss. gemme Moravise (mit vielen Rupferstichen), Bruns 1731, Fol. (Bibl. Cerron. p. 26, 53); Parthenia gloria Augustissims Colorum Reginse Thaumaturgs Brun. ad. S. Thomam, vom Jesuiten Johann Liebig, Oppavise 1732, 4. (Pelzel's gelehrte Jesuiten S. 163); Gemma Moravise Thaumaturga Brunensis (Brunse) 1736. 4. (mit Rupferstichen), von Hyacinth Euppa (Bibl. Cerron. p. 11), welcher zu Bontowis geboren wurde und, 49 Jahre alt, als Supprior am 3. Jänner 1742 starb. Maria, Gratiarum Mare etc., vom Petersberger Vicar Sebastian Schöffner,

Brunæ 1736, Fol.; Speculum justiciae etc. in Thaumaturga imagine Mariana in Basilica S. Thomae Brunae etc., vom Olm. jurid. Professor Frang Schimtoweln, Olom. 1736, Fol. Sierher gehört auch bie Lob. und Dankrebe bes Brunner Stadtpfarrere Carl Jofevh Friedrich, als fich bie Stadt Brunn 1743 megen der abgewendeten feindl. Gefahr der Mutter Gottes ver-

lobte. Brunn, Fol.

Bon bem Rlofter- Profeß Sieronnmus Saura, geb. ju Molbau - Tein in Bohmen am 30. Nov. 1704. geft. am 7. Darg 1750, welcher auch verschiebene geschätte Rufil-Compositionen hinterließ sind in ber Stifte-Bibliothet: Historia antiquissimi et celeberrimi Monasterii S. Thomae Apostoli Brunae 1744, 275 Bogen in Folio, und : Miscellanea jucundo curiosa, eine Sammlung von Schriften, Relationen, eigenen Notaten über bie Greigniffe feiner Beit , im In . und Auslande, 4 Folio-Bande .

Der um das Stift hochverbiente Pralat Mathaus Perticher (von welchem Die Schrift: Memoria solemnitatis, Jos. Pertscher Brunae ad S. Thomam inf. Abbas jubilatus Professus, c. icone. Brunae 1768. Fol. hanbelt) verlegte im 3. 1745 ein Rlofter - Urfundenbuch unter bem Titel: Liber Magnus et Novissimus etc., 187 Bogen in Folio. Gine zweite Stifte . Geschichte ift bie: Historia in Annales Monasterii Brunensis aliorumque Vicariatui Moraviae incorporatorum Conventuum Ord. Erem. S. P. Augustini. Ex authenticis Archivi Brunensis desumta et chronologica deducta anno 1769, Folio Bogen, welche auch auf die Geschichte ber Augustis ner- Rlöfter in Gewitsch, Rromau, Maria - Rron, Olmus und bei ber St. Clemens. Capelle Rudficht nimmt. (Brunner Wochenbl. 1826 Nr. 21, 34, 1827 Nr. 22).

In neuester Zeit mar ber Pater Rraus († 183-) ein fehr fleißiger Sammler, von welchem viele Schriften in ber Stiftsbibliothet vorhanden find.

<sup>\*</sup> hienach ift haura's Refrolog in ber Moravia 1843 Rr 49 zu berichtigen und zu ergangen.

Außer diesen Handschriften bewahrt endlich dieselbe auch noch eine andere unter dem Titel: Urbis Brunensis Memorabilia, vom Proseß und Bibliothekar Adeodatus Hanzely, einem Bruder des Brünner Syndikus Anton Sebaskian Hanzely, vom J. 1763, MS. in 4., eine Sammlung von Druckschriften und Notaten. Auch hinterließ er ein Diarium über die Belagerung Brünns durch die Schweben, Andeutungen zur Biographie des Feldmarschalls Grassen de Souches. (Moravia 1842, S. 40).

Die Geschichte ber Chorherren schrieben im Allgemeinen Mirwus, Coln 1615, 8., Bunggo, Regendburg 1742-5, 2 Bbe. Fol., Schenz von Schemmer-

berg, Wien 1734, 8. u. a.

Ueber das Augustiner Chorherrn. Stift zu Allerheiligen in Olmüß erschienen folgende Oruckschristen: Gloria universalis Canonicorum regularium Lateranensium ord. S. Augustini, ac virorum illustr. Canoniw Olom. ad omnes Sanctos. Olomucii 1730. 4, von dem (1757 †.) Jesuiten Johann Liebig (Pelzel's gel. Jesuiten S. 164, Bibl. Cerr. p. 29), und: Gloria omnibus sanctis, sanctitas etc., sive gloriose regnantes Olomucenw ad omnes Sanctos Canoniw Prwpositi etc. Olomucii 1753. 8. (Bibl. Cerr. p. 17). Eine kuze Geschichte dieser Probstei enthält auch Stredowsky sacra Mor. hist. p. 287.

In Boczeks MS. Samml. sind vom Olm. August. Rloster: Annales 1617—1694; Matricula bis 1768; Archivs-Catalog 1761; Fundations- und Privilegien-Protofoll vom Propste Alexander Arbosch 1723 und Matricula von 1732, Bullarium vom Propste Ernst Koro 1661, liber privil. aus dem 15. und 16. Jahrh.; vom Aug. Rloster Fratting Memorabilienbuch 1696—1802, Fundations- und Capitalienbuch 1754, Sterbebücher 1723—1783 und von 1749 (1630—1810); Urtundenbuch

bes Rloftere Fulnet.

In Cerroni's MS. Samml, kamen viele Handschriften über die Augustiner-Rlöster. (S. beffen MS. Verzeichnis).

In ber Dimuger Univ. Bibliothet befinden fich in Sanbichrift:

Epitome hist. Canonie Landskron postea ad

OO. SS. Olomucii scripta a F. A. A. Hagek sec. XVIII. Fol. Annales ejusdem Canonie, scripti ab A. J. Orziscky 1723 et contin. — 1748, Fol.

Catalogus præpositorum ejusdem Canonia 1371

-1780.

Necrologium Canonicorum Lateran. S. Augustini in Boh. Moravia et Silesia, azc. XVIII. (80

czel's Reifebericht 1845, MS)

Besonders eiftig in der Aufzeichnung ihrer Rlosters Denkwürdigkeiten waren die Franzissaner. Das Archiv des Datschiper Rlosters bewahrt die Archiv-Protokolle in Folio von 23 Franz. Conventen in der böhmischen Provinz in Handschrift (nach Boczet's Reisebericht 1844 mehr für Akrchen- als Landesgeschichte interessant), darunter das Archivium Conventus Znoymensis, Authore Gousalvo Richter, 1745, reich an Daten zu Znaims Kirchengeschichte, Archivium Conv. Dacziczensis, do. Brunensis, sehr interessant, do. Hradistensis, 1793 versast, do. Olomucensis, voll interessanter historischer Daten, Protocollum Archivi Conv. Olom., 1745 versast, interessant, do Oppaviensis (Troppau), 1746 versast, do. Cremsiriensis, do. Moravo-Triboviensis. (Brünner Bochenblatt 1827, S. 84).

Diese Protosolle scheinen in mehreren Parien geschrieben worden zu sein. Denn ein fleißig gearbeitetes Protocollum Archivi Conv. Brun. ad S. Mariam Magdalenam auf Anordnung des Provinzials Gondisalvus Richeter 1747 verfaßt, später die zur Aushebung des Klosters) 1783 fortgeführt, MS. in Groß-Folio, besindet sich im Gub. Rloster-Archive. Das Wesentliche ist in Wrbezausty, die Zeit vor der Mitte des 17. Jahrh. sehr mager, weil das Provinz-Archiv dei dem Brande des Neuhauser Conventes 1619 verzehrt wurde; statt dessen errichtete man das Provinz-Archiv 1686 in Brünn. Ein, die 1784 reichendes, auch für die Umgegend brauchbares, Memoradissienbuch des Gradischer Franz. Conventes wird daselbst ausbewahrt. (Wolny 4. B. S. 56).

In Neureisch find (aus Befebrod's Sammlung): historia conventus fratrum Minorum ad S. Franciscum

Olomucii (MS. aus dem 17. Jahrh.)

Die Annalen ber Franzistaner zu Ernbau enthalten

erft aus dem 18. Jahrhundert einiges Intereffante.

In der Olmüs. Univ. Bibl. ift Historia Mii Franc. de Paula Pirnic. MS. swc. XVII.; in Boczel's MS. Samml. Recrologe der Olmüser Franz. bis 1783, der Kremfierer 1753, Archive. Protokolle von Troppau 1746, Brünn 1747.

Bon Franz Stiller sinb: Annus Franciscorum, sive historia corum ephemeris eventuum, Prage 1680. 4. und: Accademia Franciscorum sive dissertatio philolog. de Franciscis litteratis. Brune (1688). 4. (Bibl. Cerron. p. 44).

Sebruckt sind weiter unter andern: Bernard Sannig's Chronif ber 3 Orben bes h. Franz von Usis, Prag 1691, 6 Theile in 3 Bänden, Fol.; Luca Wadding Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, Roma 1731, tomi 15, vol. 8 in Folio.\*

Peschel, Synopsis histor. provincie Boh. fra-

trum Minorum S. Francisci, 1726, 4.

Nucleus Mingritieus sive origo et progresaus Conventuum Ord. Minorum reformatorum Provincise Bohemis, von Severin Brbczanffn, Prag 1746, Fol. und: Germania Franciscana, von bem sehr fleißigen Franzistaner und Custos ber tyrolischen Provinz, Bigilius Greiberer, Inspruct 1777, Fol. (weit vollständiger als Herzogs cosmographia Austriaco-Franciscana. Coln 1740, Fol.). Diese Druckwerke geben historische Rachrichten, wie über den Orden überhaupt, so auch über die Klöster dieser 3 Bettelorden in Mähren und Schlesien.

Die Geschichte bes Nonnenklosters zu St. Clara in Inaim, aus dessen Archiv gezogen, von Wolf. Bönisch, Fol., und das Wohlthäter-Buch desselben Klosters nebst Beilagen, von B. Sannig, Fol., kamen in Cerroni's Bibliothek (Bibl. Cerr. p. 88), wie auch ein Diplomatar.

Da insbesondere die zu Anfang des 13 Jahrhundertes aufgekommenen Di u oriten einst eine so einflugreiche

<sup>\*</sup> Baddings Annalen, mit den Fortsegungen von Luca, Piffari und Richelest, 20 Bande, gehen nur bis 1574; Nelchiori de Ceretto feste fie mit 1 Bande, 1844, bis 1584 fort.

Stellung behampteten, so ist fehr zu bedauern, daß die Archivoschäge berfelben aus der älteren Zeit entweder ganz verloren gingen, oder sich an einem unbekannten Orte (etwa bei dem Generalate in Rom?) befinden. Deshalb können wir auch nicht einmal die Gründungszeit der Minoriten-Klöster in Mähren mit Gewisheit nachweisen.

Wolnn (2. B. S. 37) erwähnt einer zu Enbe bes 15. Jahrhundertes geschriebenen und später fortgesetzten Hauschronif bes Brünner Minoriten-Rlosters unter dem Titel Epicidium, so wie (5. B. S. 92) einer Hausehronif bes DImüter Minoriten-Rlosters.

Der Pole Paulinus Zaczsowitz von Gniażbow, Duardian bes letteren, beschrieb bie miterlebten Drangsale ber Stadt Dlmütz während ber schwedischen Occupation (1642—1650) unter bem Titel: Olomucium in Captivitate gemens seu brevis annotatio omnium, que Moravie Metropolis per novem annos a Suecis obsessa et capta perpeti debuit. MS. 4.

Ihm ergählten nach Czitann (1819) und Dubit (öfter. Lit. Bl. 1846, Rro. 24-27).

Er lehnte für seine geleisteten Dienste alle Belohnungen ab, wurde nur zu Wien theol. Doktor (1649), an mehreren Orten Quarbian, immerwährender Ordens Deffinitor und starb als Pfarrer bei St. Peter in Olmüs, daselbst im Greisenalter am 29. Sept. 1682. (Dester. Lit. Bl. 1846, S. 214 und 328).

Der P. Schuster, geb. zu Brünn ben 21. Nov. 1680, 1700 zu Glogau in ben Min. Orden getreten, 1703 in Wien zum Priester geweiht, in den Rlöstern zu Wien, Olmütz, Iglau, Tuln und Brünn wirkend, schrieb Notata quwdam de regno et statu Moraviw (MS. in Cerroni's Samml., 80 S. 8, reicht bis 1725, meist über Einführung des Christenthums in Mähren, bessen Kirchengeschichte bis zur Einnahme von Olmütz durch die Schweben, in ältester Zeit umständlich, auch über Welehrad u. a.)

Das Brunner Rapuciner-Rloster besitzt eine Hauschronif. (Wolnn 2. B. S. 45).

Die 1769 gesammelten Monumenta ber Kapuciner in Nifoldburg sind baselbst im fürstl. Archive; in Boczel's MS. Samml. sind Netrologe ber Kapuciner zu Iglau, 1613—1787, und zu Bisch au von 1770 (1606—1784).

Branau handeln bie Druckwerke: Vranovium seu Aula Virginis, a Francisco Talbert, Viennæ 1652, 8., Aulæ Dominæ Wranovii, oder Frauenhof, Brünn 1740, 4. (mit Rupferstichen von Joseph und Andreas Schmuser (Moravia 1840, Nro. 70) und: Rubus incombustus Wranov. Brünn 1691, 4.

In Cerroni's Bibliothet war: Strecker A., necrologium Paulanorum, Provinciæ germano-boemobungaricæ, c. specimine hist. de origine ord. etc.

MS. 4. (Bibl. Cerr. p. 87).

Die Schicksale bes Kromauer Pauliner Klosters bis zum J. 1672 findet man in einer interessanten, etwa 50 Bogen starten Handschrift in Folio, welche P. Abam Kolocsani 1672 daselbst unter dem Titel: Annua Mon. Crumlov. etc. verfaßte und ein Eigenthum des bortigen Arztes Zagiczek wurde (Brünner Wochbl. 1827 S. 23); ein Inder dieses Kloskerarchives ist in Boczek's Samml.

Der Serviten Monch Faustin Martin Böhmestetten, geb. zu Meseritsch in Mähren, gest. am 2. Ausgust 1761 zu Slup in Böhmen, einige Jahre Vicarius generalis seines Orbens zu Rom, hinterließ geschichtliche Nachrichten über seinen Orben und über einige vaterlänsbische Gegenstänbe in Handschrift. (Brün. Wochbl. 1826 Rr. 56).

Das ähnliche Verhältniß, wie bei ben Minoriten und bei ben Clarifferinnen, waltet auch bei bem gleich wichtigen Orben ber Dominikaner ob, bie, wie jest urkunblich nachsgewiesen ist, nicht vor 1226 nach Böhmen und nicht vor 1227 nach Rähren kamen.

Sehr wenig wissen wir aus älterer Zeit von ihnen; die Stiftungsurkunden aller brei Orben in den böhm. Pro-

vingen find bisher nicht aufgefunden worben.

Das Archiv ber Inaimer Dominikaner beginnt erst mit bem J. 1495, enthält aber von ba an reichliche Dasten zur Geschichte bieses Klosters, wie auch ber meisten Klöster bieses Orbens in Mähren und Böhmen und barunter auch zur Landesgeschichte. (Boczek's Reisebericht 1844, MS.)

In der Bibl. ist ein instructorium oecon. v. 1740 mit vielen hist. Notizen und ein epitome hist. v. 1733,

fortgef. bis 1805 (Cerroni).

An Hanbschriften aus neuerer Zeit sind und bekannt: Epitome seu brevis descriptio conventus S. Crucis Znoymensis facta A. 1733, Fol. (Brün. Bochbl. 1827 S. 47), ein, unter ber Priorin Albertine Franciska Schilling 1715 verfaßtes Urkundenbuch bes Dominik. Nomnenklosters St. Anna in Brünn, Fol. (in meinem Besige) und eine historia und ein Diplomatarium Dominicanorum Brunae, 1700, Fol. (S. Cerroni's MS. Sammlung).

Boczek (Reisebericht 1842, MS.) fanb im Ung. Brober Domitaner-Rloster eine im 18. Jahrh. amgelegte Rloster-Chronik, bie, im Berein mit ben ftabt. Lagebuchern.

wefentliche Beiträge jur Lanbesgeschichte gibt.

In Boczet's MS. Sig. sind ein Profesbuch bes Dom. Ri. St. Anna in Brunn 1644— 1781, ein Inventar ber Schriften bess. 1317—1752, ein Gebentbuch ber Dominit. zu Schönb erg bis 1698, Ginnahmes und Aussgabes Register bes Riosters Herburg in Brunn 1496—1509, 1523—1531; in Gerroni's Sig. von bemf. notabilia und hist.

Math. Weinacht, gloriosa Crucis memoria, seu de ortu, progressu Crucigerorum cum rubeo

corde historia. Pragae 1748. 4.

In Cerroni's MS. Sammlung kam: Geschichte ber Trinitarier Residenz in Holleschau, 1 Fol. Bb. (S. eine andere im Gub. Rloster-Archive).

In Blobipfn's Sammlung war eine Geschichte ber Doleiner Rarthause, MS., in Cerroni's: hist. Carth. Olom. und Brun. MS.

In Boczet's MS. Sammlung find: Recrolog ber Carthäuser zu Olmüt von Franz Przinowat 1675, Prototoll ber Trinitarier zu Zaschau, 1725—1781.

Ueber die vielen Annalen, Diplomatarien u. a. in Cer-

roni's Sammlung. G. beffen MS. Bergeichniß.

## Dritter Abschuitt.

Sefchichtschreibung in ben Stadten und Darften.

Wenn nicht das löbliche Streben, die Erinnerungen an seine Erlebnisse den Nachkommen aufzubehalten, in den Städten schon vorhanden gewesen wäre, so hätte es mussen durch die Aufforderungen Pessina's, Stredowsky's und Hofeer's um Mittheilung ihrer Denkwürdigkeiten zur Benützung für die Landesgeschichte angeregt und wach erhalten werden.

Der Trübauer Magistrat ließ (1666) zum Gebrauche für den vaterländischen Geschichtschreiber Pessina die geschichtlichen Denkwürdigkeiten der Stadt durch den Stadtsschreiber Martin Johann Weiblich sammeln; seine Arbeit fand nach anderthalb Jahrhunderten im Brünner Wochbl. Eingang (1826 S. 33 u. ff.).

Sine Chronit von Brabisch übersandte Peffina ber bortige Bürger und Synditus Math. Rifel (Pess. p. 876).

Derselbe Geschichtschreiber benützte auch eine Chronik ber Stadt Jalau (Pess. p. 304, 350, 694, 947).

Der in Mahrens Vorzeit, wie Wenige, heimische Sorty kannte 6 Iglauer Haupt-Chroniken, von welchen bie geshaltreichste: de ortu et augmento urbis kglaviw, bei 80 Bogen stark, vom Ursprunge bis 1701, sich auch in der Zlodisky'schen Sammlung im Franzensmuseum befindet; eine andere: Ursprung der Stadt Iglau, im Besitze des Bürgers Desterreicher (auch Cerroni's) gewesen, vom fabelhaften Ursprunge bis zum J. 1743, ziemlich aussichtlich; eine 3., durch den Buchhalter Viktorin daselbst zur Einssicht gebracht, besonders über die letzten drei Jahrhunderte, von nicht großem Interesse.

Ein liber Memorabilium Iglaviw von 1672—1770 befand sich im Minoriten-Rloster. Beschreibungen ber Erseignisse mahrend ber schwedischen Occupation sind noch mehrere vorhanden. Eine gab Sterly 1828 in Druck.

Ein Bürger von DImüt, luther. Religion, beschrieb bie Begebenheiten seiner Zeit (1620—1670), besonders während der schwed. Occupation von Olmütz (MS. Fol. in Reureisch, aus Welebrod's Sammlung; Boczel's Reises bericht 1844, MS).

Die Ereignisse in und um Olmüt während ber achtjährigen Occupation dieser Stadt durch die Schweden (1642—1650) zeichnete mit Fleiß der Quardian des Misnoriten Rlosters Paulinus Zaczkowit von Gniazdow unter dem Titel: Olomucium Moravorum in captivitate gemens etc. auf. Dieses Diarium ist in mehreren, noch nicht verglichenen Abschriften in der Cerronischen Sammlung bei Boczek, bei mir u. a.

Nach demfelben schilderte sie Czifann (vaterland, Bei

trage 1819, S. 73-84).

Der Dimuger Chronit bes Johann Benbelberger (1663) und feines bis 1676 geführten Tagebuches

haben wir bereits erwähnt.

Ein Olmüger Diarium aus dem 17. Jahrh. benfitte 1746 der Syndifus Laugty (Moravetz III. p. 113); tie Memorabilien des Olmüger Stadtrathes aus derselben Zeit und die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reichenden Dentbücher des Kremsierer Stadtrathes, dann die, bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhundertes gehenden Annalen der Stadt Neutitschein benütte der Geschichtschreiber Moraven (ib. p. III. p. 12, 211, 212, 225).

Diarium ober gründliche Anzeige von ber Belagerung ber Festung Olmüt vom 1. Mai — 2. Juli 1758. Di-

müß 1758., 4.

In Monse's lit. Nachlaß war ein Codex rerum memorabilium Moraviæ et Civit. Olom. vom Olmüger Burger Franz Ignaz Engelmann 1734, MS. 4.

In der Olmützer Univ. Bibl. sind in Handschrift: Genuina relatio belli Silesitici, Gallici

et Bavarici 1740-5 (recht schägbar).

Beschreibung ber Belagerung von Olmun, 1758.

Ein Tagebuch nebst ben vollständigsten Aften über bie Belagerung von Dlmut 1758 ift in Privathanben

baselbst. (Boczet's Reisebericht 1845, MS.).

Ueber bie rühmliche Vertheibigung Brünns gegen bie Schweben(1645) handeln die Diarien, welche zu Brünn 1645, (nachgebruckt in Hormany's Archiv 1816 Nr. 1 u. ff.), 1647 bei Cosmerovius (Brünnerischer Siegeskranz), 1661 von Richter in Wien erschienen, von welchen bas lettere 1661

ju Olmütz, bann im Rrakauer Ralender, Brünn 1691 und 1692, und im Brünner Titular-Ralender 1726—1730 nachgebruckt wurde.

Nachricht ber hundertfähr. Gedächtniß wegen wunderthät. Befreiung Brunn's im 3. 1645. Brunn 1747, Fol. u. m. a.

Berthvoller ist bas seltene Buch: Relatione dell assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg etc. Vienna 1672, 4.

Der J. U. Dr. und Brünner Syndifus Sebastian Sutor (1647—1666\*\*) ordnete mit großer Mühe und Arbeit die Stadtregistratur und hinterließ eine Ranzleiordnung, welche mit nützlichen histor. Anmerkungen und Notizen, Hanzely in seinen handschriftl. Brünner Miscellen

1806 herausgeben wollte.

Der Doktor beiber Rechte und Syndikus Georg Ignaz Roschinsty, † 1701 als Ritter von Roschin, faiserl. Hofrath und herr von Wölking, schrieb (1669) die Geschichte der Stadt Brünn, welche sich, als Handsschrift in Fol. in der Cerronischen Sammlung befindet, jedoch keine zusammenhängende, vollständige Geschichte, sondern nur Nachrichten der neueren Zeit in Bruchstücken und ohne tiefere Forschung gibt. Sie wurde von Franzch (Bürgertreue Brünn's S. 12) wenig benützt und war dem Verfasser dieses Buches dei Verfassung seiner Geschichte Brünn's ganz mzugänglich. Die geschichtlichen Nachrichten, welche Erusger in seinen sacri pulveres über Brünn gab, dankte derselbe, wie er zur Aneiserung Anderer rühmte, meistens der Mittheilung Roschinsky's.

Der Brünner Syndifus Anton Sebastian Hanzely († 1781) hinterließ unter andern: Jungfräulicher Ehrenkranz der jederzeit getreuen k. Stadt Brünn, unvollendet (Hanzely's Brünner Miscellen 1806, MS.; Brünner Wochblt.

1826 S. 139; Moravia 1842 S. 40).

Rindl beschrieb den preuss. sächs. Einfall in Mähren und die Blotade von Brunn 1742, Brunn 1743, 4. In Boczets Sammlung ist in MS eine Gesch Maria Therefia's und des Preusseneinfalls 1741, 4. eben so in Raigern.

<sup>\*</sup> S. Rollers' Befdreibung diefer Belagerung, Brunn 1845, Borwort S. VIII - XI. \*\* Brunner Bochenbl. 1826 G. 138.

Der Trebitscher Stadtschreiber Nillas Bisatto verfaßte (1667) mit vielem Fleiße eine Chronit der Stadt Trebitsch in böhmischer Sprache, welche in Manuscript noch vorhanden ist; Horky erhielt ein Fragment zur Benützung (Brünner Wochenbl. 1826 S 197; Horky's Reisebericht an die Ackerbau-Gesellschaft MS.; Wolny 6. B. S. 575).

Das MS. Monumenta Pietatis seu notata de statu et religione Civ. Trebisch olim Drzewicz dicte, eine fleißige Geschichte bieser Stadt bis 1717, vom Pfarrer Joseph Mottlotius, sam mit Bureschowsshift Rlage über die Trebitscher Setten in Blobitzhy's Sammlung in das Franzensmuseum.

Auf ber Trebitscher Amtstanzlei befindet sich eine sehr umständliche Beschreibung der Herrschaft Erebitsch von dem Trebitscher Schloßhauptmanne Johann Valentin Boczet Bluczinkt, vom 3. 1649 (Br Wochb. 1826 S. 205,

Horth's Bericht, MS).

Der großmeseritscher Bürger Carl Baptisti a Gora, 1629 baselbst geboren, hinterließ historische Nachrichten über Großmeseritsch und die Umgegend unter dem Titel: "Pamath o Rieste Mezerzicz" in Handschrift (Br. Wochbl. 1826 S. 157).

Vincenz Fider hinterließ in MS. eine Historia ober Beschreibung ber Stadt Müglit (Br. Bochbl. 1824

Mro. 8.)

Für die Stadt Teltsch ist das (um 1715.) sleißig verfaßte Urbarium der Herrschaft Teltsch bemerkenswerth, vereint mit den: Kythmi Patriotici de Teltschii Memorabilibus, 1785 vom dortigen Raplan Oliva, MS. in der Olmüßer Bibliothek.

Für Datschit bas Urbarium biefer Berrichaft.

Bon Werth, obwohl zu stizzenartig und nur Saupts momente berührend, ist die lat. kurze Chronik der einst wehrs haften und handelsmächtigen Gränz - Stadt Ungrisch - Brod, welche 1666 ein dem Namen nach unbekannter Syndikus schrieb und Dobner (monumenta 11. t. p. 283—290) aus den handschriftlichen Sammlungen Pessina's in Dur veröffentlichte.

Beit mehr Ausbeute versprechen eine fleißig gearbei-

tete und seit bem 17. Jahrh. besonders brauchbare Ung. Brober Stadtchronik und eine bedeutende Anzahl von Tagebuchern, welche über die ungr. Einfälle von 1604—5, 1622—3, 1663, 1683, 1702 und 1709, so wie über den 30jähr. Krieg viel Licht verbreiten (Boczek Reiseberricht 1842, MS).

In der Zlobisty'schen Sammlung (Miscellanea hist. Bob. et. Mor. 1779, fol) befand sich eine Chronit von Groß me seritsch, MS.; eine andere weitläufige (boch jum Theile fabelhafte, zum Theile sehr unrichtige) histor. Beschreibung von dieser Stadt und dem Schlosse in der Schwon'schen Sammlung, beibe im Franzensmusenm

Bon bem 1753 † f. f. Fistal Leopold Polzer in Teschen sind Privilegia Civ. Teschin. MS. 1722, sol. in ber Teschner Museums - Bibliothet (Scherschnit S. 130—133, Heinrich S. 24). Dort burfte auch die Teschener Chronit vom Rathmanne Melchior Stephan von 1660—1720 senn (Scherschnit S. 149).

Gine Troppauer Chronit benütte Ens für feine Befchichte Troppau's (1835), eine andere ift in Raigern.

Ueber bas Schredens-Jahr 1663 (ben sogenannten Tataren-Ginfall) geben (nach Boczets Versicherung, Reisesbericht 1842) bie Hrabischer Eriminalakten bie, so viel bekannt, bisher vollständigsten Nachrichten; wohl mehr noch bie (von mir ausgezogenen) Gubernial-Akten.

Auch die Memorabilien des Organisten Niklas Brbesticky im Markte Slawiejn, welche im Thurmknopfe vorgefunden- wurden, und vom J. 1453—1708 reichen, enthalten neue und interessante Notizen über die ungr. Ginfalle bes 17. und 18. Jahrh. (Boczet's Reisebericht 1842 MS).

Professor Wolny hat für seine Topographie Mährens, jedoch, nach dem Umfange und der Tendenz seines Werkes nur in sehr beschränktem Maße und mehr andeutungsweise, solgende Orts-Chroniken in Handschrift für die hier in Rebe stehende Periode benütt:

Die Balachisch. Meseritscher, aus bem 18ten Jahrhunderte, höchst burftig, im Franzens. Museum (Bolny 1. B. S. 328).

Das Gebentbuch ber Stadt Bostowit von ihrem Richter Johann Parbowsty (2. B. 1. T. S 190).

Die historische Beschreibung ber Stadt Stragnig (4. B. S. 394) und ber von ihm (Bolny) sogenannten Codex Zerotino-Straznicensis, im Besitze eines Privaten, wichtig für die Geschichte ber Stadt und Herrschaft Stragnig (eb. S. 391; nun in Boczes's Slg).

Die Analecta Quassicena, MS. in 4to im Franzensmuseum, aus Robibel's und bann ber Blobisth'schen Sig.) vom Quassice Pfarrer Mathias Moris (1744—1782) sehr unhistorisch, bes Drudes nicht werth (eb. S. 244).

Die vom Budwißer Pfarrer Andreas Franz Chubanek (1702 — 1733) aus den städt. Buchern und a. (1727) zusammengetragenen geschichtlichen Rachrichten über Budwiß, (Br. Wochbl. 1827 S. 66, sind sehr unkritisch (Wolnn 3. B. S. 155).

Derselbe Vorwurf trifft das Gebenkbuch von Altstadt von dem Oberkaplan bei St. Mauris in Olmütz Philipp Friebek (Wolny 5. B. S. 335).

Handschrf. Chronik von Schönberg (B. 5. B. S. 298). Chronik von Rogetein (B. 5. B. S. 501).

Sanbichrift. Cober von Prognig von 550 Blättern (28. 5 B. S. 681).

Stadt 3 mitt a uer Chronif vom 3. 1656, unter bem Titel: Begweiser für die Stadtprotofolle (B. 5. B. S. 887).

Rraliper Gebenkbuch bes Marktschreibers Fr. Ritta und bes Ansassen Joseph Bernarb (B. 5. B. S. 535).

Auspiger Stadtbücher, die bis in das 18te Jahrh. reichen (2B. 2. B. 1. T. S. 342).

Die Gebenkbucher in Aufpin, wo in älterer Zeit ber ausschließende Markt für ungr. poln. und anderes Bieh bestand und das Berggericht ein Arpellationsgericht für die ganze weindauende Umgegend bildete, geben vom 16. Jahrhunderte an, und insbesondere über die häufigen Einfälle der Ungarn nach Mähren viele werthvolle Notigen (Boczel's Reisebericht 1845, MS.)

In Raigern ist in MS. ein chronicon Civit. Auspic. aus ben Aufzeichnungen bes Fabian Rabel, Georg Laub, Georg Gros et Kemeonis (?) vom J. 1312 bis zum 18. Jahrhunderte.

Die Bfetiner Merorabilien (pameti), welche Bosczek (Reifebericht 1842, MS) dasebst in mehreren neues

ren Abschriften vorfand, biethen viele neue Rotizen, insbesondere über die verderbliche Gränzsehde zwischen Sigmund Neles auf Wetin und Balasij auf Ung. Bystric 1585, über die erste Periode des 30 jähr. Krieges, vorzüglich aber über die Raubzüge der mähr. Walachen und die Exelution gegen dieselben (1642—3).

In ben umsichtig angelegten Stabtbüchern ber Stabt Jarmerit aus ben 17. Jahrh. sind, neben ben Borfällen im Orte, auch viele Landesbegebenheiten erzählt und eine große Zahl von Patenten und a. h. Respripten aus ber Zeit ber mähr. Unruhen und bes 30 jahr. Krieges

aufgenommen. (Boczet's Reifebericht 1844, MS.)

In Bisch au fand Boczek (nebst bem schon erwähnsten Briefcopiar bes Albrecht von Konit) in der Pfarrsmatrik nur noch ein Tagebuch über bie 1643 in Mähren zwischen der öster. und schwed. Armada vorgefallenen Hauptaktionen (Boczek's Reisebericht 1845 MS.; nun gedruckt in den öster. Lit. Bl. 1847, Rro. 293).

Das Dorf Gurbau (Brünner Kreises), wie nicht balb ein anteres durch geschichtlische Borfälle, eine alte, mächtig umschanzte Kirche mit dem harmonischesten Glodengeläute und alte Traditionen ausgezeichnet, bewahrt einen bedeutenden Borrath von Handvesten, und Gedenkbücher bei der Gemeinde und Pfarre (eb.)

Das Se lowiger herrschaftl. Archiv (vom Umtmanne Ster fleißig benütt) enthält befonders histor. Nachrichten von 1605—1742, noch mehr Materiale für böhm. Terminologie in seinen vielen alten Wirthschaftsrechnungen (eb.)

In Schwoy's Sammlung im Franzensmuseum sind (außer ber Großmeseritscher Beschreibung) Denkwürdigkeiten ber Stadt Auspig, von den ältesten Zeiten bis 1737, mit Urk. Fol.; Privilegien der Stadt Jamnig; Jarmeriger Protocollum Memorabilium; origo et progressus Civit. Tredic. u. a.

In Boczeks MS. Smlg. find: Denkwürdigkeiten von Prognig 1485—1633; Olmützer Tagebuch v. 1619 (Fragment); Copiarbuch der Stadt Olmütz 1617 bis 1621; do der Stadt Hradisch 1634—5; Gedenkbuch von Prera u 1638; do. von Stragnitz 1638

(beide böhm.); Urfundenbücher von Boch balit, Czeit towit, Kobyli (Freihof), Rutscherau, Piestawell, Teinit, Müglit (von 1746, über die Zeit von 1273—1723); Pernsteiner Gedenkbücher von Ribiad Fleschty 1634—1702

In dem aufgehobenen Paulaner Rloster zu Kromau waren jura Moravo-Crumloviensia, böhm. 1661, aus einem alten Exemplar von 1402, MS. Fol., nebst Schrif-

ten von huß u. a.

In Cerroni's MS Sammlung waren: Geschichte ber Stadt Pulnet 1389-1698, Rechte ber Stadt Mahr. Kromau.

## Bierter Abidnitt.

## Leiftungen bes Beamten . Standes.

Diesem muß es insbesondere von Werth sein, mit der Vergangenheit recht vertraut zu werden. Denn er soll die Gegenwart daran knüpsen, das Verständniß der vorhandenen Einrichtungen pragmatisch aus der Vorzeit herholen und seine, im Sinne der vorschreitenden Zeit, nöthigen Resormen vermittelnd auf die erstere gründen, um sie nicht ohne Haltpunkt in den Lüsten schweden zu lassen. Darum sehlte es auch nie im Beamtenstande an Freunden der vaterländisschen Geschichte, sei es, als der Abel noch ausschließend das Staatsschiff lenkte, sei es in einer Periode, wo die Herrschaft des geschriebenen Rechtes auch der Intelligenz des Bürgersstandes die Pforten der Gerichtssäle aussthat.

Nach den Verheerungen des Jojährigen Krieges ersöffnen die Epoche, von welcher wir hier handeln, der Landeshauptmann (1667—1700) Franz Carl Graf v. Kolowerat - Liebsteinsty, der t. Landesunterkämmerer Johann Jakardowsky, derr auf Namiescht, Paczelawik, Bezezolup und Zieltsch († 1667), und der Tribusnalassesson Max Franz von Deblin dem Reihen dieser Geschicht-Besörderer. Der Unterstänzung der ersteren zwei danken wir hauptsächlich die erste Geschichte Mährens vom 1. mährischeskändischen Historiographen Pessina. Jakardowsky war selbst ein emsiger vaterländischer Geschichtschricher (Brünner Wochbl. 1827 Nr. 36); der Graf Kolowrat, der Stifter des Friedens von Oliva, der Gründer des Fas

milien Fibeikommisses, ber Erbauer bes großen Schlosses Reichenau in Böhmen, ein besonderer Freund der mähr. Geschichte († 1700) hinterließ in Handschrift ein von ihm versaßtes Berk: Series Capitaneorum Marchionatus Moraviw (Hormany's Archiv 1824 S. 346, dess. Taschenbuch 1824 S. 423).

Bon Max Franz von Deblin, welcher von Raiser Leopold 1667 als Referendar bei dem Amte der mähr. Landbeshauptmanmschaft, böhm. Registrator und Expeditor das Intolat in Mähren, 1669 als t. Tribunalassessor mit seinen Brüdern den alten Ritterstand erhielt und auch als Schriftsteller auftrat, sind in der Olmüger Bibliothet solgende Handschriften: Lebensbeschreibung berühmter Leute von 1600—1665, 4 Bbe. Fal. (auch viel für Böhmen und Mähren); Directorium juris publici, Fol.; Formalia der Landtage in Böhmen, Fol.; Ferdinand II. Land esorbnung mit Notaten und Commentar, Fol. Detretaliensammlung seit 1629; Analesten zur Landesver fa fung.

Sein Sohn Max Frang murbe an ber Prager Universität gebildet und Dottor, spater Affessor, bann Rangler bes mahr Tribunals, aulest Hofrath und geh. Referendar bei ber bohm. Hoffanglei, 1710 in den Freiherrnftand erhoben und mit ber Inaimer Burg belehnt, Stifter bes Kamilien-Rideicommiffes auf Althart und Muthen (1710), bie nach Abgang bes Mannsstammes zu Stiftungen für milit. Cabeten aus bem mahr, und bohm. Abel verwendet werben follten, und ftarb um 1726. Er war ein Freund ber Geschichte, vorzüglich der Genealogie, vermehrte die Samme lung feines Baters mit Buchern, Sanbichriften, Gemalben, Rupferstichen, Gewehren. Er hinterließ eine große Angahl genealog. Tabellen. Rach feinem Tobe wurden 1732 acta publ. Boh. bis 1548, distalia Boh. 1549-1732,15 Bbe. 4., alphab. Extraft öffent. mahr. Sachen, Fol., historia ad statum publ. Moravise 1526-1671, Hol., Ertraft ber mähr. Landtage Fol., Projekt einer neuen mahr. L.Dronung, Fol, Extratt aus öffent. mahr. Alten fur bie Abelsgeschichte, mahr. Landtageschluffe 1600-1729, 9 Bbe., bas Fürst. Troppau betreffende Sachen, glag. Landtageschlusse 1626-1716 u. a. in die Soffanglei-Registratur überbracht. Seine Nachkommen Franz Anton, 1741 in

ben Grafenstand erhoben, und bessen Sohn Anton Franz, 1784 im Walbe bei dem Altharter Schloß. Mayerhose von dem vacirenden Jäger Schwarzinger ermordet, vermehrten diese Sammlung in der Znaimer Burg. Da Anton Franz teine männlichen Erben hatte, wurde die Cadetten-Stiftung ausgeführt, die Gemäldes und Gewehr-Sammlung veräußert, die Bibliothet (über 2000 Bände) aber 1800 theilweise an die Theres. Nitterakademie und an die Olmüßer Bibl. abgegeben, zum Theile verkauft. In die erstere kam von MS. das Deblin'sche Stammbuch, in die andere das Leben berühmter Herren, Moraviw jus statuarium u. a. (Cerroni's Nachrichten über diese Bibl. beim Grafen Taroucca. MS.)

Der mährisch ständische Landschaftsbuchhalter Abam Dores (um 1660), war ein fleißiger Forscher mahr. Dertswürdigkeiten; er lieferte die ersten Nachrichten über die

Mazocha (Br. Bochbl. 1826 Nr. 83).

Im Buchlauer Burgarchive sind, nebst vielen andern urt. Schätzen, auch die Gedenkblätter des (1688 gest.) gelehrten Olmützer Lehenhofrichters, früher Hradischer Kreisthauptmannes, Hanusch Sigmund Peterswaldsty, Freitherrn voll Peterswald, wahrscheinlich desselben, von welchem auch Welebrod (Kirchengeschichte Mährens, Borrede S. 1) Handschriften zur Benützung erhielt (S. Müllers Burg Buchlau S. 16, 110, 120, 130).

Da bie landesfürstlichen Gesetze immer mehr anwuchsen und alle Zustände normirten: so ist ihre Renntniß überhaupt, insbesondere aber für die Rechtsgeschichte ganz unentbehrlich. Die Männer, welche sich ihrer muhsamen Sammlung und Ausbewahrung unterzogen, haben sich uns daher

ju großem Dante verpflichtet.

Es sind dieß die Comentatoren und Compilatoren zu der neuen Landesord nung (in Böhmen vom 3. 1627, in Mähren von 1628), der böhmisch en Stadtrechte, welche 1697 in Mähren für den Bürgerstand allgemein eingeführt wurden, böhmisch (Prawa Mesta Králostwi Czesteho a Margkrabste) Morawskeho) 1701 zu Brunn, beutsch aber 1721 zu Wien und Brunn heraustamen, und der Josephinisch en Halsgerichtsord nung vom J. 1707. Bei der Verwandtschaft des mähr. mit dem böhm. Rechte können auch jene nicht übersehen werden, welche

bloß über das lettere fchrieben; wir werben ihrer später

erwähnen.

Die Sammlung bes immer mehr anschwellenben Buftes ber geschriebenen Gefete, von Weingarten angeregt, nicht nur ftets bringenber, sonbern auch ben ganberstellen zur Pflicht gemacht, tam nun an bie Tagesorbnung. Die Raifer Leopold und Carl VI. (Referipte vom 9. Janner 1659, 20 April 1712, 24. Nov. 1724 u 13. Mai 1739) und Maria Theresia (Res. v. 27. Juli 1745, 30. Oft. 1758, 25. Aug. 1764) machten bem f. Gubernium und Tribungle in Mähren zur Pflicht, alle alten und neuen Pragmatical-Sanktionen und Deklaratorien in Justize und politischen Sachen zu fammeln, in Bucher zu schreiben, fortzusegen und jum Amtogebrauche aufzubewahren. Diefe fogenannten Declaratorien Bucher beginnen bei bem Gubernium mit dem 3. 1740 und gehen ununterbrochen bis auf unfere Zeit. Seit bem 3. 1749 bis 1818 gab bas Gubernium auch bie sogenannten chronologischen Quartale Auszüge (ber funbgemachten Gefete und Berordnungen) im Drucke heraus, bis im 3. 1819 bie gebruckte Provingial-Gefessammlung in fortlaufenben Jahraangen bis inelusive 1848 an beren Stelle trat.

Auch bei- bem k. k. Appellationsgerichte (bei welchem erst 1847: 1302 Stück Orig. Rescripte, Patente.
u. a von 1629—1782 aufgefunden wurden), Landrechte (wo 1834 drei Risten mit 400 Stück Urkunden, sämmtlich Landtagsreverse, Schuldscheine, Cessionen, Testamente u. a. durchaus aus dem 16. und 17. Jahrhunderte aufgefunden wurden) und Fiscalamte besinden sich Sammlungen von Gesesen (Lusscheis altes Recht 1. T. S. 62), dei dem letteren eine sehr werthvolle, welche, odwohl dis in das 13. und 14. Jahrhundert zurückgehend, doch eigentlich mit 1628 beginnt und über die Mitte des 18. Jahrhundertes reicht, in 35 Foliodänden, aber nicht chronologisch geordnet.

Albert Ritter von Smetana († 1840), ein Freund bes mahr. Alterthums und Opfer feines Diensteifers, hat

aus ber letteren Sammlung Auszüge gemacht.

Bei bem m. f. Appellationsgerichte fassen bie Driginal-Reservete u. a. vom J. 1628 bis 1782: 44 Cahiers, von 1783 bis 1847 64 gebundene Folio-Bände.

Im J. 1668 ließ ber eifrige Förberer ber Landesgeschichte, der Landeshauptmann Graf Rolowrat von den Origivalien Abschriften machen, die, bis jetzt fortgesetzt, 47 Bande bilben, von welchen die, ersten 10 Bande die Zeit von 1628—1749 umfassen; die ältesten Gesetze von 1628 bis 1709 machen nur einen Band.

Gine ber wichtigsten Fundgruben für die politische, Ber-fassunge- und Berwaltungegeschichte find bie Landt afeln.

Die Olmüger und Brünner wurden 1642 vereinigt und seitdem zu Brünn geführt. Nach der Instruction vom 2. Jänner 1642 enthält die mahr. Landtafel nicht nur die auf die Landgüter Bezug nehmenden Dokumente, sondern auch die Majestätsbriefe, Declaratorien, Resolutionen, Satungen, Fundationen, und alle dgl. Sachen, welche die allgemeine Verfassung des Landes und das allgemeine Beste belangen, auch die Schlüsse und Denkwürdigkeiten auf den Landtägen und allgemeinen Zussammenkunsten, endlich sollen auch Knihy Pamatnij Gebenkbüch er über Alles, was dei der Landtafel in Gerichts- und Archivsachen vorkömmt, in der Form von Diarien geführt werden.

Auch im Olmüger Rapitel-Archive wird eine Defretalien. Sammlung, in 4 großen Foliobanben,

aufbewahrt. (Boczel's Reisebericht 1845, MS.).

Es ist sehr zu bedauern, daß tie älteren mährischen Gesepsammlungen nicht in Druck gelangten, benn Weingarten ist bei weitem nicht vollständig, reicht nur bis 1719 und berücksichtigte vorzugsweise die Civilgesetze, und Weterbrod (Brünn 1795) gab nur die damal noch bestandenen Gesetze von 1600—1740 und nur im Auszuge heraus.

Diefer Mangel ift um fo bebauerlicher, als es feines-

megs an Sammlern gefehlt hat.

Benzel Tobias Artina, zuerst Landesadvotat, dann Bice. später (1730—1736) Syndicus der Stadt Brünn, endlich böhm. Secretär bei dem f. mähr. Aribunale (noch 1749), machte eine Zusammenstellung der für Mähren ergangenen kais. Rescripte, Pragmatiken, Declaratorien und andern Sanctionen in publico – politicis et judicialibus. Vorläusig beabsichtigte er ein Compendium daraus drucken zu lassen, und suchte 1739 um die kais. Bewistigung hiezu

an, worüber auch eine Tribunals Commission zur Untersuchung und Begutachtung bestellt wurde. Allein weber das Compendium, noch die Sammlung kam an das Tageslicht. Das erstere, unter dem Titel: Compendium sanctionum fundamentalium et pragmaticarum Marchionatus Morav. 1740, 3 Bände in Folio, MS. gelangte in die Bibliothek des Landesadvokaten Balaus, in welcher sich auch eine Sammlung von Deklaratorien von 1622—1789, 5 Folio-Bände MS. (wahrscheinlich gleichfalls von Trtina) befand.

Der mährische Landesadvokat und Brünner Ringsmann Bilhelm Alexander Balaus, geb. zu Brünn den 11. Februar 1711, gest. daselbst den 2. Jänner 1752, hatte die Absicht, eine öffentliche Bibliothek zu errichten, eine Bibliothek aus allen Fächern der Wissenschaft gesammelt, welche für die beschränkten Kräfte eines nicht sehr bemittelsten Privaten und sur jene Zeit allerdings für reich und auserlesen gelten konnte, wenn auch nicht für — ungesheuer.\* Denn nach dem noch jett in der Gubernial-Registratur aufbewahrten Driginal-Sataloge in 3 Folio-Bänden MS. mit einem Appendix der verbotenen Bücher enthielt sie nach dem 1. Bande: 3098 Werke (auch in mehreren Bänden und mehrere Werke in

und megrere Werte it einem Banbe),

" " 2. " 2806 " " " 3. " 2153 " " " Appendir 658 "

Jusammen 8715 Berte, also gewiß über 9000 Banbe.

Dazu gehörten noch viele höchst werthvolle Handschriften, z. B. nach bem Cataloge: eine Ralezens Cammlung von Jos. Dismas von Hoffer, 1739; eine Sammlung von Deklaratorien von 1622 bis 1739, 5 Folios Bänbe; Trtina's schon erwähntes Compenbium; Srnky Ginbrzicha Sprawa a Zrzizeni Zemste Markg. Morawského, MS. 1528, Fol.; Anonymi Bentach z Knih Starich za Pana Stibora Towas czowského z Przibáním mnohích Puhonu a Ralezu MS. in Folio 1475.

<sup>\*</sup> Jurende's redl. Berfundiger 1814 Febr. G. 127 und 2. B. April G. 377 gibt fie irrig mit 90,212 Banten! an.

Collectio verschiedener Pamatten MS. 1447, fol. (bob.). Biele MS. über altes mähr., Brünner, Olm. Recht, wie fniha pametnj t menssimu prawu zemstenu w Olomoucy 1597, fol.

Lexicon juris ad praxim Moravicum, 7 Bbe. fol.; sprawa gat se sprawiti mas pri prawe w Margt. Morawstem, mit vielen Puhonen und Nalezen, fol.; municipale civ. Brun. 4. (charactere gotico); ber Stadt Olmütz Gerichtsproces und Stadtrechte, 4.

Beschreibung Mahrens, besonders von Olmus und

Brünn, fol.

Rulischet Georg, Ung. Hrabischer Syndisus, Rniha podiwnich Bieczi a sitze poznamenani too z Obiwatelum tohoto Mark. Morawsk. konc z brognich 1593 do Uher wiprawiti muspl, MS. sol. 1694 abgeschrieben.

3m Appendir 15 Bande landrechtliche Pro-

cesse u. s. w.

Biacz to wiz fchweb. Decupation von Olmun; Roten & Johann, Igl. Ratheverwandten, Befchreibung ber Ginnahme Iglaus durch die Schweben 1645, fol.; f. f. Re scripte 1638-1681, fol.; Extraft von faif. Deflarato rien, Rescripten und Recessen für Mahren von 1718 -1746 2 Bbe. fol.; bto. Ferb. II. und III. und Leopolds fol.; hogmanns Chronit von Iglau, 1615, fol.; anonymi Igl. Stadt. Chronit, fol; Trebiticher Stadt. Privilegien 1335-1610, fol.; priv. et jura civ. Brun. fol.: Beschreibung ber Berfolgung ber Gemeinde Gottes fo in Mahren 1547 fürgewesen, 8; Statuten ber Stadt Iglau aufe neue unterfertigt v. 1610, fol.; mehrere MS. von Hirschmengel, Soffer u. a.; über die bohm. Rebellion unter Kerb. 1. und 11., Bregan's Geschichte ber Rosenberge und Schwarzenberge; u. a. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Taroucca).

Als Balaus, mit Hinterlassung von Frau und Rindern, starb, war diese, mit so viel Fleiß und Borliebe gesammelte Bibliothek sein ganzes Vermögen, welches jedoch nicht zureichte, den Schuldenskand zu bedecken. Sie wurde der Hofbibliothek, dem Olmützer Bischose, öffentlichen Anstalten, Röstern und Güternbesitzeru zum Kause angeboten. Es fand sich kein Käuser und Retter dieser werthen Samm-

lung. Es wurde nur die öffentliche Beräußerung der unbedenklichen Bücher an Jedermann, die entgeldliche Hintangebung der zwar theilweise anstössigen, aber für Gelehrte
doch nüglichen Werke an Bibliotheken und Private gestattet,
und die Bertilgung der verwerflichen angeordnet (Rescripte
vom 24. Aug. 1754, 13. Dez. 1755, 22. Mai 1756).
So ward diese Bibliothek nach und nach zerstreut, verwüstet, stück und parthienweise um den geringsten Preis himgegeben. Mähren kam, wie so oft, um die vielversprechendsten Mühen und Früchte literarischer Ausopferung, weil es
ihm an Mäcenen fehlte.

In Serroni's Handschriften Sammlung befindet sich von Balaus ein tractatus de Moravis metropoli, 1 Folio-Bd.

Ein anderer ungewöhnlich sorgsamer und fleißiger Sammler mähr. Alterthümer im Bereiche der Verfassung und Verwaltung war der, 1748 zu Kremster gestorbene Heinrich Patzelt, Ranzler des Olmüger Vischofs und Cardinalen Grafen von Trover. Er brachte die für Mähren seit Ferdinand I., und auch noch in früherer Zeit, erflossenen De claratorien und Rescripte (von 1156—1743) in 16 großen Bänden zusammen, welche er mit 2 Bänden Repertorium versah. Seine Handschrift kam nach bessen Tod in die erzbischössliche Bibliothek zu Kremster, wo sie auch der mähr. Geschichtschreiber Morawez benützte (Moravetz hist. Mor. p. 111. p. 490; Cerroni's Nachrichten über die Olmützer Cap. Bibl. MS. beim Grafen Taroucca).

Morawet stand auch zur Einsicht die Collectio rescriptorum bes Olmützer erzbischöfl. Sekretärs und Consistorialrathes Johann von Rramer (eb. III. p. 25), welcher 1776 in den Ritterstand erhoben wurde (Megerle's österr. Abelslegikon 2. B. S. 165).

Bie viele bergleichen Privat-Sammlungen und Repertorien mögen für die Rachwelt verloren gegangen ober noch in Bibliotheken vergraben sein!

Ich erwarb eine, im Besitze bes Vicelandfammerers Carl Joseph von Stiebig (in ben 1770ger Jahren) gewesene mähr. neue Landesordnung mit den systematisch eingereihten späteren Deklaratorien, Novellen u. s. w. bis zum Anfange bes 18. Jahrh. fol.; einen, wie es scheint, von

einem Brünner Magistrats-Beamten verfaßten: Extractus aus verschiebenen für Mähren emanirten f. f. Pragmaticis. Rescriptis, Patenten etc. fol., welcher bis 1779 reicht; Memorabilia Moraviw et diversa rescripta et responsa Imperatorum Moraviam concernentia (meistens aus bem 17. Jahrh. nicht bebeutenb), MS. Fol.

Im Besitze eines Brünner Postbeamten befindet sich: Extractus beren von Anno 1608 ad annum 1738 incl. ergangenen Sanktionen, Pragmaticarum, Declaratoriorum, Rescripten, wie auch einiger von h. Behörden erlassener Patenten, Dekreten, Circularien, Landtagsschlüsse ich bie Publica, Politica, Militaria und Justizwesen dieses Markgrafthums Mähren betreffend, MS. in 6 fol. Bänden. Dieses Werk lag jenem des Wesebrod zu Grunde, enthält aber im Auszuge auch die nicht mehr gültig gewesenen Gesetze.

Beniger für die politische als für die Rechtsgeschichte that der Beamtenstand. Auf diesem Felde begegnen und nur einige Ramen in dieser Periode, von welcher wir ge-

genwärtig handeln.

Carl Ferbinand von Schert, auf Sponau, Masbeczko und bem Lehen Döschen, bes Cardinals und Olm. Bischofs Grafen von Schrattenbach Rath und Lehenrechtsbeisiter, wie auch Landrechtsbeisiter im Fürstenthume Troppau (Brünn. Titularcalender; Gauchen's Abelslericon S. 2454; Sinapi's schles. Curios. p. l. II.) ist der Verfasser der Schriften: Mährisches Landeswappen, aus der Historie und Heroldstunft. Nürnberg 1699, 4. cum sig. w. i.; magia posthuma per jurid. illud pro et contra suspenso nonnullibi judicio investigata. Olumucii 1706. 18.; der aufrichtige Abrather des in Arrende Gebens und auch Nehmens der Landgüter, Brünn und Troppau 1719, 8. vol. 2. und Schert, illuminatio Opaviæ typice edita. Bregw 1716 8. (Bibl. Cerron p. 40, 41, 68, 105).

An Liebe und Gifer für die mährische Geschichtforschung, wie an richtiger Ginsicht der wahren Behandlung des Gesgenstandes wetteiserte mit Pessina und Středowsky der, 1747 als k. Vicelandrichter der mähr. Landtafel gestorbene Dismas Joseph Jgnaz Ritter von Hoffer (Patriot. Tagebl. 1802 S. 1201).

Als J. U. Licentiat, taif. Rath und Minberschreiber ben bem f. Umte ber Landtafel in Mahren gab er 1727 ben Stäbten und ansehnlicheren Orten bes ganbes feinen Entsching tunb, ,, aus befonderem patriotischen Gifer und Schuldiger Zuneigung gegen bas liebwerthefte Baterland bie fammtlichen mabrifchen Befchichten zufammen zu tragen, eine vollftanbige mabrifche Sifterie ober Chronit gu verfaffen und biefelbe feiner Zeit in öffentlichem Drucke herauszugeben."

Bu biesem Zwecke forbette er bie Gemeinde-Borstande auf, aus ben Gebachtnigbuchern, Unnalen, Protofollen, Drivilegien, alten Rirchen-Miffalen und anbern berlei Schriften und Urkimben über ben Urfprung, bas Wachsthum, bie geweiligen Obrigfeiten, die Privilegien und Freiheiten, Die friedlichen und feindlichen Schicffale, Belagerungen und Bertheidigungen ber Stadt, bie Sanbele und Erwerbeverhaltniffe ber Bewohner und überhaupt alle Mertwurdigfeiten, welche zur ganbesgeschichte bienen tomen, bie Rotigen, wie fie niedergeschrieben ober von ben Boraltern und alten Leuten als mabre Geschichte erzählt wurden, fleißig ju fammeln, nach Jahren zu ordnen und ihm, nebft einer Abzeichnung bes Stabtwappens, unter Befraftigung bes Gemeinbestegels einzusenben.

Borguglichen Bebacht bat er auf ble Borfalle gur Beit ber mahr. Rebellion, bes Schweben-Rrieges und Aataren-Einfalles zu nehmen, Epochen, über welche auch bermal noch viel zu wenig Licht verbreitet ift.

Den unsterblichen Ruhm bes Baterlandes und ber Stabte, wie ihrer Burgerschaften, Die fernere Aufnahme ber Communitaten, ben Unterricht und Die Aneiferung ber Nachtommenschaft legte er ben Gemeinbe . Vorftanden als Triebfeber ihrer patriotischen Billfährigfeit in Unterftupung feines fo mohl gemeinten Vorhabens an bas Berg. Und wirflich war er auch fo glüdlich, von ben meiften Stäbten und ansehnlicheren Ortschaften bes Landes bie Orts - Des morabilien zu erhalten. (Aus einer Betreibung an ben Bre ftriper Magistrat, MS.)

Mein! wie von so vielen ber eifrigsten und glückliche ften Geschichtforicher Dahrens wurde auch von Soffer mer Unbebeutenbes veröffentlicht, wie: Catalogus ProMarchionum seu Capitaneorum Moraviæ, Pragæ 1718. Jura mulierum ex jure canonico, civili, feudali, boemico et moravico deducta. Pragæ (1718) 4. (Bibl. Cerron. p. 22), vielleicht auch: Fama Posthuma sive successio omnium regni Moraviæ regum-marchionum, Pragæ 1718 (in ter Olm. Bibl.).

Sein Compendium Chronicum Moravis, 1724, Fol. mit einer Topographia Moravis. MS., lag 1763 bem Pater Abeobatus Sangely jur Ginficht vor (beffen

Brunner Memorabilien, MS).

In Cerroni's Bibliothet befanden sich aus Balaus Bibl. von Hoffer ein Compendium Chronicum Bohemise 1724, Fol. MS. (Bibl. Cerr. p. 85) und Acta disetalia von 1619—1630, MS. 1 Fol. Bb. böhm.; von bem letzteren besitzt Graf Sylva Taroucca eine Abschrift.

Balaus hatte von Hoffer auch eine Ralezen-Sammelung, 1739, MS. und über die Thaten der Rosenberge

1608, aus beren Schriften, 1727, MS.

Seine ganze literärische Nachlassenschaft machte um 1780 mehrere Banderungen von Brünn nach Wien, Znain, Prag und wieder nach Brünn zurück, wobei Manches versloren worden sein mochte, bis viele Folianten dieser Sammlungen, darunter auch die, früher von Schwon acquirirten Memorabilia Moravis, in den Besitz des nachherigen Landesgonverneurs und Oberstlanzlers Grafen von Miktrowsly gelangten (Patr. Tagebl. 1802, S. 1201; Moravia 1815, S. 67, 73).

Der Inhalt ist nicht bekannt. Aus einem Schreiben von Hoffers (wohl bes, 1809 nach 52jähr. Dienstleistung jubilirten, 1818 † Rreiscommissärs Johann von Hoffer), Inaim 31. Jänner 1792 an Gerroni geht jedoch hervor, daß der erstere die ihm von seinem Bruder in Wien (dem k. k. Hofrathe Dismas Franz Dominik v. H.?) legirten histor. Schriften ihres Vaters erhalten habe. Dieselben enthalten A die von Hoffer eigenhändig geschriebene Chronica Moravis, ein großes Werk mit allen dazu gehörigen MS., bestehend in 4 Hauptabschnitten: a) die histor. Morav. universalis, b) die Werkwürdigkeiten aller Städte, Rlöster und Derter Währens, wobei alle Memorabilia notirt, die Städte und beren Gegend belinirt, die Wappen

jeglichen Ortes mit Farben entworfen und alle Rlöfter genau abcopirt und alle Rriege und jegliche Begebenheit autentice beschrieben sind, c) die umftanbliche Relation ber fdweb. Belagerung Brunns und d) bie Rronungefefte ber Regenten und ihrer Gemahlinnen, B) ein herrliches 5 Boll bides Buch in 1 Fol. Bb. "Compendium chronici Morav." mit Landlarten eines jeben Kreifes, auch von Soffere hand. C Declaratorien und Referipte mit Inbicibus. hoffer wünschte, wenigstens bas Compendium in Drud ju legen, Tragler verstand sich aber nicht bazu.

Die wenigen Bruchftude, welche fväter öffentlich mitgetheilt wurden, wie bie Beschichte bes Schloffes Gichhorn, ber Bberab. Saule bei Brunn, u. a., laffen auf großen Mangel

an Rritit bei hoffer ichließen.

Die feindliche Ueberziehung nach dem Tode Carl VI., beffen hochherzige Tochter Maria Theresta in ihrem Erbe von allen Seiten angefallen murbe, beschrieb Joh. Dich. Rindl, f. Lieutenant bei bem General-Commando in Dahrenund General-Auditoriats-Sefretar, in bem Diarium: Breve compendium ober grundlich furge Beschreibung bes Vreukischen und Sächlichen Ginfalles in Mähren auch folgbare Bloquade der t. Stadt Brunn und Festung Spielberg im 3. 1742, Brünn 1743. 4. Die preuß. Belagerung von Di m üt beschrieb bas Diarium, eb. 1758, 4.

Aus biefer Zeit find auch bie Sandichriften in Cerroni's († 1826) Sammlung: Geschichte bes 1. preug. Ginfalles in Mähren 1741, 1 Bb. in 4. und: Der preug. Rrieg 1745, 1 Fol. Bb., bann eine intereffante Ge schichte bes Successionstrieges 1740-5 im ber Dlm. Univ. Bibl.) und bas ausführlichfte Diarium ber Belagerung von Dlmug 1758, mit vielen Altenftuden über biefelbe und ben Tjahr. Rrieg (im Privatbefige in Olmun), endlich bie Geschichte M. Theresia's und bes

Preugeneinfalls 1741-4 in Boczel's Glg.

Als Schauplat bes Rrieges trat Mähren auch mehr in ben Rreis ber Erbfunde. Bu ben alteren Befchreibungen (von Martin Zeiler, Frankfurt 1650; (Gube's) Staat von Mahren, 1711. 8.; bo. von Schlesien 1711. 8. (Graf. fer's Bibl. Austr. G. 263); Berfuch einer umftanblichen Siftorie ber Landfarten, von Gberhard David Saus. ber, Ulm 1724. 8. (S. 90, 174—188 über Mahren etc.), kamen nun neuere, obwohl eben so fehlers und mangelhafte, wie: Rurze geographische Beschreibung von Böhmen, Mähren und Schlessen, Frankfurt und Leipzig 1741. 8.; kurze geogr. Nachricht vom Markg. Mähren und ben Müller'schen Karten, von Abam Friedrich Zürner, Dredben 1742, 16.; neue europ. Reisegeographie, Leipzig 1750, 8.; Lotter, geogr. Uebersicht von Böhmen, Mähren und Schlessen, 3 Tafeln (zur Karte, 1758), von Büsch in gu. a.

Gin großer Borfdritt zur Aufhellung bes Cultur-3m standes der Vorzeit und eine nachhaltige Auregung zu Forschungen überhaupt lag in ber, gleich nach ben erften Succeffiondfriegen von DR. Theresia angeordneten Magregel ber Erforschung und Sicherstellungen aller weltlichen und geift lichen milben Stiftungen, wofür eine eigene Commiffion bestellt murbe. Mit Silfe ber von ihr gefammelten Daterialien verfagte ber Tribunals-Concipift und Aftuar ber Commi ffion in milben Stiftungefachen, fpater Tribungle-Setre tar († 1769) Johann Joadim Sadel im 3. 1756 eine Befchreibung aller in Mahren befindlichen Cat. ebral-Collegiat - Rirchen , Rlofter , Spitaler , Armen - Stiftungen , Convifte und Seminarien und ber bei ben Pfarrfirchen fundirten Seelen - Deffen, MS. in Fol. (Bibl. Cerr. p. 85; eine Abschrift besitze ich, eine andere ift im Ronigin-Rlofter). Obwohl nicht gebruckt, wurde fie boch von Rupprecht in feiner Rloftergeschichte Dabrens fleifig benütt.

Ein Seitenstück bazu ist ber: Generalausweis aller in Währen besindlichen Euratbeneficien, ihrer Einkunfte r. MS. in Folio, von bem, 1776 gestorbenen, Olmüger Domherrn und Suffraganbischofe Johann Wenzel Freiherrn von Frenenfels (in Gerroni's Bibl. V. pag. 55), welchem wir anch eine Rarte ber Olmüger Dibce se (Mährens) von 1762 verbanken (Moravetz III. p. 579, 581).

Endlich begrüßen wir als ein, wenn auch färgliches, boch fortan bleibendes Repertorium ber Tages Greignisse das im J. 1751 begründete Brünner Intelligen soblatt, welches, als Brünner Zeitung und bis 1848 einziges privilegirtes politisches Blatt bes Landes, seit dem fort besteht, aber erst seit Raiser Joseph eine etwas reichelichere Duelle zu Mährens Geschichte wurde. Seit 1. Nov.

1848 erscheint, auf Roften bes Landes, auch eine Lam

beszeitung in mahr. Gprache.

Der im J. 1709 vom Obrowiter Prämostratenser Ferdinand Czabeczty von Chotiessow begründete Brünner Titular-Ralender, seit 1784 mährisch- schles. Schematismus, stellt wenigstens das Gerippe des Berwaltungs-Organismus dar, und kann auch als Quellenwerk für die mähr. schles. Genealogie angesehen werden.

Geit einigen Jahren als Provinzial-Sanbbuch liefert basselbe (bis 1848, im 3. 1849 nicht erfchienen)

auch ftatist Daten.

Der Troppaner-Titular-Ralender ging 1782 mit der Aufhebung des k. schlef. Umtes ein.

#### Fünfter Abichnitt,

Leiftungen fur die Geschichte Dafrens und ofterr. Schleffens außer biefen Londern,

Die bisherigen Nachweisungen werben bargethan haben, baß bie Pflege ber vaterländischen Geschichtskunde nicht vernachlässigt wurde, wenn auch ihre Früchte, zu großem Nachtheile, größtentheils in den Schreibepulten, Bibliotheken und Archiven verschlossen blieben

Die richtige, von Partheizweden und befangenen Provinzials wie Eckalansichten ungetrübte Färbung konnte aber die Landesgeschichte nur dann erhalten, wenn auch die Nachbarländer die Thatsachen, Zustände u. s. w. von ihrem Stands punkte beleuchteten und jenes, was im Inlande nicht laut werden durfte, sich im Auslande vernehmbar machte.

Billig begimen wir mit bem Schwesterlande

#### A Böhmen.

Hier waren eifrige Männer beforgt, die Reste bes Alterthums aus den Zerstörungen des Hussitien- und dreißigi. Krieges zu retten, wobei auch Mähren nicht unberücksichtigt blieb.

Vor allen thaten bieß bie Zesuiten Georg Eruger, geb. zu Prag 1608, gest. zu Leutmerin 1671, und Boshuslaw Balbin, ba beibe, ber erste als Rektor bes Jessuiten-Collegiums in Hradisch (1664), ber andere als Lehrer an den Gymnasien zu Brünn und Oliaüts mit Mähren in Berührung kamen. Die sacri pulveres oder sacre Memoriw regni Bohemis, Moravise et Silesis von Eruger

find eine Art historischen Ralenbers, in welchem er bie auf jeden Lag bes Jahres gefallenen Lodesfälle geschichtlicher Personen, in Berbindung mit geschichtlichen Greignissen, erzählt.

Er selbst gab bie ersten 8 Monate bes Jahres zu Leutomischel (1668—1670. 4.) heraus, die Monate September und Oktober wurden nach seinen Schriften vollendet

und in Drud gelegt (Prage 1672, 1676. 4.).

Die Monate November und Dezember fügte fein Orbensbruber Balbin hinzu; allein es fand sich kein Mäcen, welcher bie Druckfosten übernommen hatte. Ein ungenamter Jesuit veröffentlichte 1761 ben Monat November, Michael Rrammer aber 1767 ben Dezember.

Mehrere historische Schriften von Eruger sind im Mo nuscripte zurückgeblieben. \* Insbesondere auch ein Series Episc. Olom., welche Pubitschla besaß und benützte (IX. 407.)

Auch ist von Eruger die Schrift: Cives Brunenses contra Dorstensohnium 1645. Litomislii 1670. 4.

Abgefehen von Cruger's vernachlässigtem Style ift ber historische Vorrath nicht fehr reich, und nur mit fritischer

Sichtung als Quelle zu gebrauchen.

Eruger berücksichtigte insbesondere die geistl. Stiftungen ihre Stifter und Wohlthäter, in Mähren namentlich die Rlöster Hradisch, Obrowitz, Bruck und Sternberg, woher ihm geschichtliche Mittheilungen zukamen, die 30 suiten Collegien, das Olmützer Bisthum, die Stadt Brünn, für welche ihm der Syndifus Koschinsky Materialien lieferte, u. m. a.

Mehr trug Bohuslaw Alois Stornicze Balbin von Borliczna, 1621 zu Königgrätz geboren, zu Prag am 29. Nov. 1688 gestorben, zur Auftlärung ber Geschichte Mährens bei. Er war in Olmutz Schüler ber Dichts und Rebetunst, wurde durch den seiner Frömmigkeit wegen berühmten Jesuiten Nikolaus Lancicius für den Jesuiten-Orden gewonnen, im Noviziate zu Brünn durch den gefeierten Redner Edmund Campian klassisch gebildet und auch an den Jesuiten Symnassen in Brünn und Olmutz selbst Lehrer der Dichts und Redelunst. Nach Berlassung

<sup>\*</sup> Balb. Bob. docta edid. Ungar p II. p. 397, Pelgel's jefuit. Schrifte Refler S. 33-36, Voigt acta alit. Bob. et Mor. p. I. p. 235-237.

bes Lehrfaches ward er ber eifrigste Forfcher geschichtlicher Daten in allen Bibliotheten und Archiven Bohmens, Biens und wohl auch in Mahren. Nicht felten in feinem unermublichen Streben beirrt und angefeinbet, legte er mit ftaunenswerthem Fleiße, wenn auch mit viel zu geringer Musmahl und fritischer Prufung in feinen gahlreichen Werten eine große Maffe historischen Stoffes nieber, an welchem auch Mähren seinen Theil hatte.

Giner bankbaren Erinnerung murbig bleibt uns auch bas Andenken Balbins, weil er es war, welcher feinen Freund Thomas Pessina für bas Studium ber vaterländischen Geschichte gewann, ihm die erste geistliche Pfrunde verschaffte und ben Beg bahnte, auf bem es ihm möglich wurde, ber Bater ber mahrischen Geschichte zu werben. (Balbini Bohemia docta p. 11. p 95).

Welch' reiche Früchte hatte ber unsägliche Fleiß Balbins ber Beschichte Bohmens und Mahrens bringen muffen, wenn er, mit fritischer Sichtung, aus ben Urquellen geschöpft und nicht mit fo angstlicher Treue ohne nabere Prüfung ben Fußstapfen Sanet's gefolgt ware!

In benfelben Kehler verfielen die schon früher erwähn-

Miscellanea historica Bohemise Prage 1679-1688, Fol. in swei

Decaden, wovon die 1. 8, die 2. 2 Bucher hat. Bon besonderem Belange für Mahren ift der Dec. I. liber VIII. oder epistolaris, welcher viele mabrifche Urtunden enthalt. Den 2. Band befaß in MS. Pubitschta.

Leben Baltin's, beschrieben von Stanislaus Bibra, Prag 1788; Boigt Abbild. der bohm. und marr. Gelehrten, 1. T. S. 49-52; Pelagel's gelehrte Jesusten S. 50-53; Pfrogner 1. T. S. 210-213.

<sup>\*</sup> Auf Mähren haben vorzüglich Bezug: Diva Turzanensis, seu Origines et miraculu B. V. Marise que Turzanse (Turas) in Moravia ad Urbem Brunam colitur, Olomucii 1658. 8. Epitome Historica Rerum Bohemicarum. Pragæ 1677. Fol.

Auch die 2. Decade oder die Gefchlechts . Tafeln find von Belang nuch die 2. Decade ober die Geigliechts Eafein und bon Belang für die mahr. Genealogie. Mehrere seiner Werke kamen in späterer Zeit heraus, wie: Bohemis docta Pragu 1777 von P. Candidus (Dörstemaper — Bibl. Cerron. p. 3), weit besser aber von Raphael Ung ar, ib, 1776—1780 tom. III. 8.; sein liber curialis (von den böhm. Gerichtsstellen), berausgezeben, erläutert, fortgesetz u. s. w. vom Grasen von Auersever g. Brünn 1810—1815, 3 Bande; mehrere größere Abbandlungen (über die böhm. Rechte und Gerichte, die Landtaste, die größeren und Besiehten nom Grieche fleineren Reichebeamten, von ben Landtagen, Landflanden, vom Rriegs, wefen, von ben f. Ginfunften, vom neu angenommenen Abel, von ben Berbaltniffen ber Unterthanen und Juden u. m. a.) wurden in Rieger's Materialien jur Statiftit Bohmens, Prag 1787-1794, 12 Defte, gebrudt.

ten böhmisch. Geschichtschreiber: Boleluchy (Rosa boh. Pragæ 1668), Hammersch mibt (Gloria et Majestas Wissehr. eccl. 1700; Protromus glorie Pragene 1723), Be etowsky (Poselskyne starsch přiběshům český, 1700), Berghauer (divus Joannes Nep., 1736) u. a. Gleich untritisch ist die mähr. Specialität: Athanasii dissertatio de Henrico Moraviæ Marchione, 1764.

Biel Unwesen verursachte auch bas in die Mobe gekommene Treiben ber noch untritischeren und lobhubelnden Genealogen, der Nachtreter Paproch's, nämlich: Balbin, Czerwenka, Calin, Tanner u. a., welche einander überboten, den Ursprung der angesehenen Abeisgeschlechter unter den Patriciern Roms oder gar in der Arche Roa's zu suchen, wobei nur lebhaft zu bedauern ist, daß bessert Werke, wie die von der Regentin Eleonora und von Carl VI. (1720) privilegirten Berzeichnisse des höheren böhm. Abels, vom Prager Buchdrucker Rosenmüller, keinen Bestand hatten, oder wie das große, bisher in Handschrift gebliebene genealog. Werk des Freiherrn von Wunschrift gebliebene genealog. Werk des Freiherrn von

Solcher Abelsgeschichten von Familien, bie auch Mah

ren angehören, sind:

Dingenaueri hist, fam. Die trichsteine Olom. 1621.

Theatrum posthumum Comit. ab Oppersdorf.

Glogov. 1631, 4. (Bibl. Cerr. p. 75).

Joh. Tanner, vestigia Virtutis et Nobilitatis Sternbergica, Praga 1661, Fol.

Desfelben Geschichte ber Sternberg. Prag 1732,

Fol.

Ulmann atas aurea fam. Sternb. cum multis

figuris eri incisis, Prage 1698, Fol.

Joh. Tanner, Amphiteatrum glorie, spectaculis Leonum Waldsteiniorum adornatum, Prage 1661, Fol.

Wenc. Czerwenka de Wicznow, splendor et gloria domus Waldsteinianæ, Pragæ 1673, 4.

Dominit Franz Calin von Marienberg, Eques anratus, Comes Palatinus, faif. Geschichtschreiber und Goneograph, gab im 3. 1683 zu Wien, unter bem Titel: Virtum Leonina eine Geschichte bes Zierotin'schen Sauses heraus, die den Berfasser in eine Reihe mit dem Fabler Hosmann u. a. sest (Brün. Wochbl. 1826 N. 68.)

Auch ist von ihm: Phænix redivivus inclytæ Bilino-Proskoviæ prosapiæ, sive opus histor. genealogicum Familiæ Proskowiæ etc. Viennæ 1683, Fol. (Bibl. Cerron. p. 7) und Elog. heroum ex Dietrichst. fam. (Brün. Bochbl. 1824 ©. 224).

Pet. Bedier ohron. Bah. b. i. hift. geneal. Be schreibung b. uralten Geschlechter in Bohmen, bef. ber

Hovora, Frankf. 1695, Fol.

Brandt von Duffelborf, 28., ber erleuchte Eherenfelfen, ober Stamm-Chronit bes fürftl. Saufes Liecheten ft ein, 1704. Fol. MS. in Bibl. Cerron. p. 74.

Franz Helfried Woraczicky Reichsgraf von Pastienis, Genealog. Beschreibung ves graflich Woracz. Gesschlechtes, Prag 1705, Fol.

Mich. Frank, Genealogia Comitum Worac-

ziczkiorum de Pabienitz, Prage 1708, Fol.

Okelý deductio familie comitum Wratislaw, Prage 1711 8.

Trophoum domus Peterwaldskyane, Prage

1721, Fol. (Bibl Cerron. p. 92).

Jos. Den er, vollfommener Abel bes hoch, fürstl. und hochgraft. uralten Saufes von Lamberg mit Aupfern, Wien 1709, fol.

Dissertazione del origine delle nobilisaime famiglie di Waldstein e di Wartenberg. Goritie 1765, 4.

Bohusl. Balbini, Tabularium Bohemo-Genealo. gicum etc. usque ad nostram statem continuatum a Joan. Diesbach. Prags 1770. 4. (Raunis, Brbna,

Sternberg, Schaffgotsch u. m. a.)

Fleißig wurde das böhmische, dem mähr. sehr verswandte Recht bearbeitet, v. Christoph Ryblin von Wassenburg (tractatus de differentia juris communis et bohemici, Pragw 1664. 8.), Wenzel Zaver Neumann von Pucholz † 1743 (S. seine Schriften in der böhm. Wuss. Zeitsch. 1829 S. 345—346), Johann Georg Willer von Mühlensborf † 1789 (S. Auersperg's Geschichte des böhm. Appellationsgerichtes 2. B. S. 212

bis 214), Benzel Hilbt (de jure civ. Boh. Prage 1746. 4.) u. a.

Näher stehen uns jene, welche auch für Mahren schrieben und bie wir auch gewissermassen zu ben Unfrigen zahlen können, weil Mähren und Schlessen auch unter ber bohm. Appellationokammer standen.

Dahin gehören das: Promptuarium b. i. leichter Einfund in die f. verneuerte böhmische und mährische Landed ordnung, wie auch St. Wenzel Vertrag mit angehester Vergwerksvergleichung, dann f. Novellen unter einem Alphobeth, von Franz Ferdinand Serponte. Prage 1678, Fol. Vademecum process. civ. juris boh. mor. siles.

Norimberge 1718 (Bibl. Cerr. p. 56).

Allem zuvor geht ber unfäglich fleißige Compilator Joh. Jakob Ritter von Beingarten, geb. zu Commotau in Böhmen 1629, Syndikus und Rath, dann Setretär und zulest Rath bei der Appellationskammer in Prag, gest. am 16. Oft. 1701. Seine eiserne Beharrlichkeit im Sammeln und Compiliren, seine große Rechtlichkeit und warme Vaterlandsliebe erwarben ihm den Ritterstand vom Raiser Leopold I. und ein gesegnetes Andenken bei der dankbaren Nachwelt, denn ohne seine literarische Nachlassenschaft würde die Verfassung unserer Vorzeit wahrhaft in Dunkelheit gehüllt sein.

Aus seinen außerst voluminosen 23 Dructwerten be

rühren uns insbesondere folgende:

Vindemia judicialis (sehr brauchbare Erläuterung ber Rechtsprocesse in Böhmen, Mähren, Schlessen etc.). Prag 1669. 8., 1672, 1679 und 1692. 4.

Muszug (alphab.) aus ben f. bohm. Stadtrechten. Prag

1668. 1678.

Compendium juris provinc. (alphab. Auszug ber & Ordg.) Prag. 1677. 8.

Fürstenspiegel ober Monarchia bes Erzhauses Defter-

reich, mit Rupfern, eb. 1673.

Sylva variarum observationum et juris quæstionum, Prag 1683. 4. (ein vottreffliches alphab. Repertorium ber sächs. böhm. und gemeinen kais. Rechte, wie auch bes Criminalrechtes).

Bollftändiger Auszug ber verneuerten f. Landesorbnung

und Novellen in Böhmen etc. Prag 1686 (ein guter Auszug mit ben Novellen, Deflaratorien, ber mahr. E. Orda. und anderen Gesegen).

Fasciculi diversorum jurium (in 4 Theilen), Rurnberg 1690, Fol. (ein mahrer Schatz von Civil- und Strafrechten Böhmens, Mahrens, Schlesiens, Defterreichs u. a.).

Manuale et respective Favus mellis, Prag 1694, 4. (eine fleißige Sammlung von Prajubitaten, Belehrungen u. a.).

Prodromus Hodoeporici etc. Prag 1694 (ein alphabetischer Begweiser zu ben Lanbesgesegen und Being. Berten).

Trifolium quatuor foliorum, Prag 1694 (ein meifterhaftes Bert über alle Rlagen und Interbifte und ihre Anwendung nach bohm. Gefegen).

Cornucopie, Prag 1694, 4. (über Definitionen und jurib. Materien mit hinweisung auf bie besten Quellen, Differtationen und Werte ber bohm. Rechtsgelehrten).

Hodoeporicon, Prag 1696, 4. (ein allgem. alvhab. Repertorium über bie Stabtrechte, L. Orbg., Novellen und bes Berfaffere Berte).

Systema Juris Municipalis, Prag 1698, 12. (ein Heiner Leitfaben über bie Uebereinstimmung und Berichies denheit ber Stabtrechte und &. Orda.).

Codex Ferdinandeo-Leopoldinus. 1701. Fol. und neu unter bem Titel: Codex Ferd. Leop. Josephino-Carolinus, Prag 1720, Fol. (eine unentbehrliche Gefet. fammlung für Bohmen, Mahren und Schlefien von 1347 bis 1719).

Manudictio jum Rechtsprozesse bei ben höheren und Stadtgericht . Inftangen in Bohmen und Mahren, Drag **1699**, 12.

Systema juris Provincialis, Prag 1699, 12. (ein guter Auszug aus ber &. Orbuung in Verbindung mit ben Stadtrechten).

Extractus Instructionis Regiarium Appellationum, Rumberg 1692 und 1712, 4. (mit ben fpateren Erläuterungen.\*

<sup>·</sup> Ueber Being, und feine Berte G. Pelgel Abbild. bobm. und mabr. Gelehrter, 8 Th. G. 123-127; Graf Auersperg's Gefchichte

Weingartens Werke bilden noch immer bie hamptquelle zur Rechts., Berfassungs- und Berwaltungs-Seschichte Mährens und Schlesiens. Unter ben vielen Dokumenten hiezu enthalten sie insbesondere:

Die neue bohm. und refp. mahr. Lanbesorbnung (für bie höheren) und bas Stadtrecht (für ben Birger stand), mit ben nachgefolgten Deklarationen, Erkanterum gen oto.; bas gange Civil- und peinliche Proces Berfahren (vindemie, manuale); bie Reiffer Law besorbnungen v. 3. 1416 (fasciculi, 2. Buch, G. 349), vom Bischofe Martin (ib. S. 422 - 427) und Caspar von 1567 (ib. G. 349-353); bie Tefchner ganbes ordnung von 1592 (ib. S. 309-339), bie Trop pauer von 1673 (ib. G. 342-349 und im Cober G. 390-396, 509-515); bad ichlef. Dberrecht vom R. Wladislaw von 1498 (fasc. 2. B. S. 11-13); ben Rolowratichen Bertrag von 1504 (ib. G. 23-26); ben ichlef. Lanbfrieben von 1528 (ib. G. 13-21); bie Instruktion für bas t. mahr Tribunal vom 3. 1636, mit bem Nachtrage von 1649 (vindemie G. 293-305 und fasc. 1. B. S. 21-23, Andzug); für Die mahr. Rreishauptleute in Militarfachen von 1647 (fasc. 1. B. G. 228 - 234); für bie f. mahr. Land tafel von 1642 (ib. S. 183-188), die f. bohm. (auch für Mähren und Schleffen beftellt gewesene) Appella tionstammer von 1644 (Cober G. 240 - 242), für bas t. schles. Dberamt von 1639 (vind, G. 282-293, Cober G. 185-188); bie Schles. Appellations orbnung von 1674 (fasc. 2. B. G. 385-394, Cober 6. 407-409) und Revisionsordnung von 1698 (Cober G. 616-619); bie mahr. Cribaorbnung von 1644 (fasc. 1. B. S. 122-125, Cober S. 226-229); Carl V. Salegerichteordnung von 1532 (fasc. 1. B. S. 444 - 497) und viele andere Civile, Staatse, Rriminale, Rechtse, politische Gesetze (Codex, fasc, vind. manuale, Auszug ber L. Orbnung u. a.).

Der, als Aftuar ber bohm. Bollamtsabminift. am 12.

bes bohm. Appellat. Gerichtes, 2 Th. G. 157-185; Defterr. Encyff. 8. Bo. G. 55-56.

Dft. 1753 im 64. Altersjahre gestorbene Carl Joseph Ritlig sammelte mit bem größten Fleiße und mit besonberer Genauigfeit genealogische, statistische und anbere, bie bohm. Landesverfassung, bas Cameral und Bantalmefen betreffende Nachrichten und schrieb ausführliche Werke barüber, vorzüglich ein Epitome Comitiorum ober fubstanzialer Inhalt iber Landtagefchlüffe von 722-1740. 3 Theile: Systema status publici et cameralis in Regno Boh., in 60 Abtheilungen, generalis Index (zu biefen 2 Werten) cum serie procerum et officialium Regui Bohemiæ: bohm. Chrentafel (Genealogie), 2 Foliobanbe, Befetfammlungen u. m. a. Alle biefe Werke blie ben ungebruckt, finden fich aber in Abschriften in vielen Bibliotheten, auch ber königl. ju Prag (Ritlig Biogr. in Riegger's Materialien jur Statistif Bohmens, 11. Seft (1793) Miscellen G. 27-33).

Auch der fleißige und geschickte k. Rath, Hossammers Sekretär und des Deputirten-Amtes Administrator, Johann Christoph Borschek, hinterließ eine Sammlung der merkwürdigsten und wichtigsten, in das böhm. Staatsrecht und die Statistik einschlagenden Akten, Dokumente und Aufsäge in mehreren Foliobänden (eb. 6. H. Miscellen, S. 179). Dessen kurzer Begriff seiner .MS. in 30 großen Bänden ist in der Registratur der bestandenen Hoskammer und Kitlig Werke, 9 Bde., sind in der Hosfbibl. in Wien.

Eine bisher unbetretene Bahn, nämlich die Geschichte ber frühesten Zeit, welche Hayet, Paprocky, Pessina und Balbin durch einen Mythen-Kranz ersett hatten, betrat der k. k. Hofrath Joh. Christoph von Jordan, indem er in seinem Werke: De Originidus Slavicis, Vindob. 1745, 2 tom. Kol. zuerst auf die Urquellen zurückzing und auß ben alten lat. und griech. Historikern und Geographen schöpfte. Der erste Band ist mehr eine Einleitung, indem er von den Borbewohnern (barunter auch unssern Markomannen und Duaden) handelt. Der zweite gibt einen: Adparatus Chronologicus, Geographicus et Historicus zur Kenntniß der Slaven. So gesehrt der Verfasser und so mühsam sein Wert ist, so hat er doch den Augiasstall (besonders auch in Mährens ältester Geschichte unter den Slaven) nicht ganz gereinigt.

Bon örtlichem Interesse, mit Beziehung auf Mähren, sind: Rapihorsky Historia Rlasstera Sebliczkeho, w Praze 1630, Fol. und Arcana status Siloe, Novædomi 1729, Fol.; Koržinek stare paměti Rutnohorske, Prag 1675 u. a.

### B. Schlefien" und Laufig.

Histor. Literatur: Gottfried Rhonius de quibusdam ineditis hist. Silesiæ scriptoribus. Wratisl. 1693, 1694, 4.

Runge, miscell. literaria. Olsniæ et Vrat. 1712

<u>—1717.</u>

Desselben analecta Silesiaca ober Anmerkungen zur

Erläuterung ber Hiftorie Schlesiens, Leipzig 1733, 8.

Joh. Jatob Fülbener, Bio - et Bibliographia Silesiaca, b. i. Schles. Bibliothet und Bücherhistorie, Brestlau 1731, 4. (fehr brauchbar).

Balther Silesia diplomatica. Breslau 1741, L

**22—36**.

Die gelehrten Reuigkeiten Schlesiens, 1734—1740 von Scharf, bis 1742 von Lindner.

Rofenberg, Schlef. Bucherfaal, Schweibnig 1710,

10 Theile.

Die schlesische Geschichte erhielt eigentlich erst in Dies fer Epoche ihre, Die Leistungen eines Curaus (1571), Henel (1613) und Schickfuß (1625) in der früheren, weit überbiethende Pflege, wie folgendes Berzeichniß der wichtigeren Druckschriften zeigt:

Roch, Laugning-Böhmische und Schlesische Chronica.

Leipzig 1687, 8. (ohne Werth).

Friedrich Luca (Lichtstern), reformirter Hofprediger zu Brieg und Liegnit, später vertrieben († 1708), schles. Fürstenkrone oder Beschreibung von Ober- und Niederschles sien, Frnkft. 1685, 8. Desselben:

Schlesiens curiose Denkwürbigkeiten, ober vollkommene Chronica von Ober - und Nieber - Schlesien. Frankfurt am Main 1689, 4. 7 Thle. in 2 Bben., mit Borsicht zu

<sup>\*</sup> G. Bandbuch ber Literaturgeschichte von Chlefien, von Thomas, hirschberg 1824, 8.

gebrauchen, weil ber Berfasser untritisch partheilich, Rachtreter bes Schickfuß, mit einigen Bufagen.\*

Ruriofer Geschichts-Ralender bes Berzogthums Schle-

fien. Leipzig 1698. 8.

Silesii Curiosi (Raspar Sommer's, Pfarrers zu Geischen) Anmertungen zu Lichtsterns schles. Fürstenkrone, Bespenfels 1687, 8. Sommer's Silesia pia et religiosa blieb MS. und ist in der Lespziger Univ. Bibliothet, wo sich auch die Sammlung: Diplomata monasteriorum Silesiw inedita besindet. Butte II. 296, 377.

Staat von Schlefien, 8. (um 1728 angeblich von

Gube aus Solftein).

Schlesische Rern-Chronit, oder geogr., histor. u. polit. Rachricht von dem Herzogthum Schlesien. 1. Theil, Nürnberg 1710, 8., mit Rupfertafeln. 2. Theil, Frankfurt und Leipzig 1715, beide Theile neu gedruckt, Leipzig 1741, 8. (Bom Altdorfer Prof. Röhler, die Nachrichten über die

Altranftabter Convention find bas Beste baran).

Joh. Sinapi (Gymnasialrektor in Liegnitz † 1726), schlesische Eurissitäten, barin die ansehnlichsten Geschlechter bes Schles. Abels beschrieben werden, 1. Th. Leipzig 1720, 2. Th. Leipzig und Breslau 1728, 4. (Gibt, kritischer als seine Vorsahren, besonders Paprocky und Okolsky, aber doch meist unvollständig, nach Urkunden, Handschriften u. a. die Geschichte des schlesisch. und zum Theile auch des mähr. Adels. Die ältere Geschichte und, wie gewöhnlich, alles über das 13. Jahrhundert hinaus gehende, ist auch bei ihm fabelhaft). Supplemente dazu von Gotts. Riemer von Riemberg, 2 Bde. Fol. bliesben in Handschrift.

Henelii, Nicol. ab Hennenfeld, Silesiographia renovata. cum scholiis, observ. et indice, vom Pralaten Michael Joseph Fibiger herausgegeben. Wratisl. et Lipsiw 1704. 4. 2 Vol. (p. 339—548 bie Geschichte

schlef. und mahr. Abelegeschlechter).

Butte, 2. B. S. 212, anertennt feine umfaffenden Renntniffe, Eigenthumlichkeit und Rraft, rügt aber feinen Aberglauben. Mengel (III. 502), halt den Berth für die altere Geschichte so viel als nichts, für die der letten Salfte des 17. Jahrhunderts aber für bebeutend, weil faft alle andern Quellen und Nachweisungen fehlen.

Dewerdek, Gottfr. (Diacon zu Liegnis † 1726), Silesia Numismatica, ober Einleitung zu bem Schlef.

Müngkabinet. Jauer 1711, 4.

Kundmann, aummi singulares, Breslau 1731, 4. 2. Aufl. 1734. Desf. nummi jubilwi, Breslau 1734, 4. Desf. Silesii in nummis, ober berühmter Schlester in Müngen. Breslau und Leipzig 1738, 4. mit 54 genealog. Tafeln und 105 Münzelbbildungen.

Desfelben, Scholw in nummis. Die hohen und niebern Schulen Deutschlands, insonberheit Schlesiens in Mun-

gen, Breslau 1741, 4

Desfelb. Schlefiens Buchervorrathe in Mimzen, Bres-

lau 1741.

Desfelb. Heimsuchung Gottes über Schlessen, Liegnis 1742, 2 Thle. (Alle biefe Schriften behandeln bie schles. Münzgeschichte).

Stup, Silesia nummis matrica. Jauer 1739, 3

Bände, Fol.

Hankii Martini (Bredlauer Gymnas. Rettor, gest. 1709), de Silesiorum rebus ab anno 550-1170. Lipsie 1705. 4.

Desselb. de Silesiorum majoribus Antiquitates.

Lips. 1702. 4.

Item de Silesiorum nominibus Antiquitates. Lip-

sis 1702. 4.

Desselb. de Silesiis indigenis erudius ab a. 1165
-1550. Lips. 1707. 4.

Desfelb. de Silesiis alienigenis eruditis ab a. 1170

-1550. Lips. 1707. 4.

Desselben monumenta pie defunctis olim. erecta.

Vrat. et Lips. 1718. 4.

Des Abvolaten Joh. Heinrich Kunrad, Silesia togata, sive Silesior. doctrina, virtut. etc. Lignic. 1706.
4. (herausg v. Schindler), führt, obwohl es nur bis 1680 reicht, über 2000 gelehrte Schlesier, meistens Dichter, Rebner u. a. an, enthält aber auch viele polit., genealog., histor., physit., literar. u. and. Nachrichten über Schlesien.

Leuschneri J. C., ad Cunradi Silesiam togatam specilegia. Hirschberg. et Wratisl. 1754-84.

4. 3 Banbe.

Die Geschichte ber schles. Dichter, von welchen bekanntlich im 17. Jahrh. mit Oppig, Groph, Lohenstein, Sofmandwaldan u. a. eine neue Verlode in ber beutschen Dichtfunft ausging, enthalten: Johnii J. S., Parnassi Silesiaci sive poetarum Siles. Centuriæ II. Wratisl. 1728-1729. 8. und bie anbern großen Werte von Scultetus (1711), Begel (1719), Mathaus (1732), Rluge (1751) u. a.

Volkmann G. A., Silesia subterranea, ober Schlefien mit feinen unterirbifchen Schapen, Leipzig 1720,

4, mit vielen Rupfertafeln.

Gelehrte Renigkeiten Schleffens von Schulen, Bis blietheten. Lebend- und Tobesfällen ber Gelehrten u. f. m.

Licania 1739, 8.

Bon allen bieher genannten fchlef. Geschichtschreibern, fagt Kneifel (Topographie von Schlesien, 1. Ih. G. 220) ist keiner vollständig, keiner genug aufrichtig und un-

vætheiffch.

Sante mochte Schleffen ftete unter Raifern gehabt haben; Senel hat eine Menge Lobreben; anbere laftern, besonders wenn von fremben Religionsgenoffen bie Rebe ift: wieber andere beginnen von Roa ober wohl gar von Abam und füllen bie alte Geschichte mit Erbichtungen und Marchen aus; einige fangen von jener Zeit an, wo Schle fien bei Pohlen war, und gehen nur bis zu beffen Theis inng: und einige befchrieben blog einige Rurftenthumer. Curaus hat eine Menge Fabeln und Bunberbinge; Frie brich Luca (welcher Oberschlesien, namentlich Tefchen, Troppau, Jagernborf, Reiffe u. a. im 1. 8. G. 657-811 behandelt) heißt gar nicht viel; Thebefius (Genator in Liegnis † 1688), hat meiftens nur von Liegnis (und nur bis 1600) geschrieben. Unter bie befferen geborten: Sante, welcher bie altefte Geschichte bes Lanbes mit einem ungeheuren Aufwande von Gelehrsamfeit, wiewohl ohne eigentlichen Gewinn für die Wiffenschaft bearbeitete (Mengel III. 502). Schidfuß, Bulifch und einige anbere.

Ungebruckt blieben im bermaligen Defter. Schlessen: Historia Collegii Soc. Jesu Oppav. ab anno 1625 (Ens III. 132).

Eine Chronit bes Troppauer Dominitaner · Rlofters (Ens III. 143).

S. auch bie MS. Berzeichnisse von Raigern, Cer-

roni und Boczek.

Enblich ging man auch in Schlessen auf die Urquellen zurud. Schon hatten Lunborp, Lünig, Lubewig, Balbin, Goldast und vorzüglich Weingarten schles.

Gesetze aufbewahrt.

Nun gab ber Breslauer Buchhändler Ferdinand Gottlieb Brachvogel unter dem Titel: Schlesien concernirende Privilegia, Statuta und Sanctiones
pragm. Breslau 1713—1739. 4. die Gesetze Schlesiens
von 1383—1732 im Drucke heraus. Diese Sammlung,
fortgesetz von Arnold, Krossen und Sorau 1736—
39, hatte anfänglich nur 7 Theile und ein Repertorium;
später kam aber noch der 8te Theil dazu, welcher einige
Gesetze von 1717 bis 1739 enthält; im Ganzen 6 Theile
und 3, abgesondert erschienene Hauptregister über alle
6 Theile.

Eine Nachlese hiezu bilbet ble: Sammlung ber wichtigsten und nöthigsten, bisher aber noch nicht herausgegebenen k. k., auch herzoglichen Privilegien, Statuten, Rescripten und pragmatischen Sanktionen bek Landes Schlesien, 1. Theil, Leipzig 1736, 4. (von 1513—1736), 2. Theil, Breslau 1739, 4. (von 1549—1731), von einem Ungenannten (einem vornehmen Cavalier).

Johann Anton Ritter von Frieden berg machte in seinem Tractatus jnridico-politicus de generalibus et particularibus quibusdam Silesis juribus secundum modernum usum institutus ober Abhandlung von den in Schlesien üblichen Rechten, Breslau 1738—1741, 2 B. Fol., die damal bestandenen schles. Rechte und die Gerichtsverfassung bestannt.

Die MS. des Codicis Silesis des von Friedenberg waren um 200 Dukaten verkäuflich; der Catalog derselben wurde wegen ihres Ankaufes 1773 nach Hof gesendet. Ob sie verloren gingen oder wo sie noch aufbewahrt werben,

ift unbekannt.

Ueber fchles. Recht erschienen auch: Observ. prac-

ticæ de juribus Sil. Wrazisl 1717; Schubert de legibus Silesiorum, Lipsiæ 1720. 4.; Deliciæ juris Siles. Frankf. 1736; Keffenbrink meditationes ad statutum Pragense (böhm. Stattrecht), Frankf. 1760, 2 specimina. 4.

Die Sammlungen vaterländ. Alterthümer des kaiserl. Commercienrathes Ferdinand Ludwig von Breßler in Schlessen (1716), von welchem man: Rerum Bohemicarum, Moravicarum et Siles. scriptores præcipui erwartete (Sinapi schles. Curiositäten 1. Th. S 297), bessinden sich vielleicht bei seinen grässlichen Nachkommen in Schlessen und der Lausis. (Zedlis preußisches Abelslericon 1. 309).

Von den Schriften des, wegen seiner Gelehrsamleit, Einsicht, Gerechtigkeitsliede und Biedersinns hochgeachteten Sondikus, dann Bürgermeisters und endlich t. t. Fistals, Leopold Polzer († 1753) in Teschen, gingen bis auf einige Bände, welche Sammlungen von alten und neuen Urtunden, auch historische Merkwürdigkeiten enthalten, viele im großen Brande von Teschen 1789 zu Grunde (Schersschnik's Teschner Schriftseller S 130—133). Unter den erhaltenen (in der Teschner Bibliothek) sind auch: Privilegia Civit. Teschin. MS. 1722, Fol. (Heinrich S. 24).

Was Bregler nicht zu Stande brachte, seite (ber 1725 in ben böhm. Ritterstand erhobene Breslauer Rathsmann) Friedrich Wilhelm Sommer von Sommersberg ins Wert. Von ihm sind: Frid. Guil. Sommer, regnum Vannianum, antiquam Silesiam complectens. Wratisl. 1723. 4.

Desselben Tabul. genealog. ducum Siles.ib. 1724. 4.
Frid. Guil. de Sommersberg, Silesiacarum rerum scriptores aliquot adbuc inediti, Lipsiw 1729—1732, 3 tom. Fol. Diese Sammlung von Geschichtschreibern, Urkunden und genealog. Abhandlungen enthält unter andern mehrere Chronifen von Polen resp. Schlesten, die Historiw et Acta von Olugoß, die schles. Annalen von Rif. Henel, dissertatio hist. und genealog., codicis Silesiw diplom. specimen, diplomatarium Bohemo-Silesiacum, Mantissa Diplomatum u. s. w. Es ist ein sehr werthvolles, dabei aber doch mangelhaftes Werk, mit

fehr fehlerhaftem Drucke, vielen Auslassungen u. s. w., das her Stenzel die correftere und vollständigere Bieder-Herausgabe der von Sommersberg schon gedruckten Chroniken und Urkunden nöthig fand. (S. seine Scriptores Siles. p. t. (1835) Vorrede S. 3, 4).

Berichtigungen, Ergänzungen und Anmerlungen zu ben Sommersb. Schriftftellern gab Sachs von Lowen

heim, Breslau 1786-1790, 12 Stude.

Denselben Zweck wie Sommersberg verfolgten Joh. Jak. v. Fülbener, Sammlung schles. Urkunden und Rachrichten, Breslau 1738, 4. und Ant. B. v. Walther, Silesia diplomatica, Breslau 1741 2, 2 Theile 4., ein Verzeichniß der gedruckten schles. Urkunden, systematisch und chronologisch geordnet, sehr schäpbar.

Gomolte's Wegweiser burch Ober- und Rieber

Schlessen Dels 1735, 1738. 8.

Die Beschreibung Schlessens, Frankfurt 1741, 8., bo. Freiberg 1741, 4., bo. Freistabt 1741 4. und von Burner, 1741, 8. haben wenig Werth.

(Carl Fr. Pauli), Ginleitung in bie Geschichte bet gesammten Ober- und Nieber-Schlesiens, Leipzig 1755. 4.

Auch die schlesische Rirchengeschichte erhielt damal ihre vorzüglichsten Bearbeiter (Thomas schles. Liter. Ge-

Schichte S. 64-87), namentlich:

Dr. Budisch, Gottfried (Regierungs selretär zu Brieg, später zur kath. Religion übergetreten, † 1700 zu Coln, ein Hauptgegner der Proteskanten) Prolegomena schles. Rirchengeschichte, Neisse 1685. 4. Seine handschriftlichen Religionsakten, 7 starke Foliobände, noch in mehreren schles. Bibliotheken vorhanden (zu Hermsborf, Frendenthal) benützte stark Fuchs (Wutke's Schlessen 1843, 2. Bb. S. 172, 375) \*.

<sup>&</sup>quot;3m 3. 1806 kundigte der damalige Lehrer am Teichner efeth. Gymnakum Carl Georg Rum i die herausgabe der Schlesichen Religionsacten seit der Reformation bis jum Jahre 1675 mit beigefügten authent. Dokumenten von Bucisch auf Pranumeration an. (Orfert. Lit. Annalen 1807, 1 Bd. Intellgol. S. 138 und 189). Das Ms. bes lettern, ein für die Religionse und polit. Geschichte des 17. Jahrh. iehr bedeutendes Werk, voll wichtiger und intereffanter handlungen und Urkunden, obwohl parteisch (Renzel III. 503), welches höcht wichtige Aufschlässe die Lirchengeschichte Schlestens, jum Theil auch Bohmens,

Schlesische Kirchenhistorie. Frankfurt 1708. 8., bann 2. Aufl. Freistadt 1715, 2 Th. Freiburg 1709, 8. von Ehrenkron (bem heftigen Antagonisten Desterreichs Johann Chrenkrieb Zicha dwiß, nach andern von einem herrn von Schüt. S. Wutte 2. Bb. S. 382).

Zur Widerlegung schrieb der Prälat Fiebiger (meist aus den Handschriften von Buckisch und Köckeritz): Das in Schlesten gewaltthätig eingerissene Luterthum Breslau 1713—24 3 Th. 4., welches nach seinem Tode der Jesuit Augler mit bittern Zusägen herausgab.

Regent, Brrthumer ber in Schleffen befindlichen

Schwentfelber, Reiffe 1722, 8.

Desselben, ber bes Irrthums überzeugte Schwenkfelber

in Böhmen, Mähren und Schlessen, Neiffe 1724, 8.
Sammlung ber auf die Religionsfreiheit in Obers

Schlesien (bie Altranstädtische Convention) Bezug nehmenden Schriften, Hamburg und Frankfurt 1730, Fol. Histor. Nachricht vom Zustande der Religion in Schles

Hen, von der evangel. Schlester Religions und Gewissen-

freiheit, 1707, Fol.

Rachrichten und Dokumente ben gegenwärtigen Zusstand Schlesiens, Desterreichs und Böhmens bet. Franksfurt 1741—2, 4 Bbe., 8.

Der evangelische Schlesier memorabilia, fundamenta,

gravamina ihre Relig. Freih. bet. 1707 Fol.

Wegen manchen Beziehungen ber beiben Lausit und von Glatz gu Mähren erwähnen wir auch ber über dieselben bamal erschienenen Schriften:

Casp. Sagittarii historia Lusatica. Jenæ 1675. Christ. Godof. Hoffmann († 1735) scriptores

rer. lusat. Lisp. 1719 sqq. 4 t. Fol.

Nic. Sigism. de Redern, Lusatia superior diplomatica (Urf. Sammlung von 1600—1612), Hirschberg 1724. 4. 2. Vol.

Sam. Großer, Lauf. Merkwürbigleiten, Leipz. 1714,

Fol., 5 Theile.

Mabrens, Defterreichs und Ungarns enthalten foll, taufte Rumi fur bie Tefdener evangel. Rirchenbliothet an.

Der Biener Antiquar. Buchbandler Schratt bot (Catalog 6 von 1846) tauflich aus: Schlesiche Reformations Beichichte von 1517 bis 1607. MS. von 980 Seiten Fol

3. Bened. Carpzow, Oberlauf. Antiquit. Leipz. 1719, Fol. 2 Theile.

(Nit. Sigm. v. Rheber) Lusatia superior diplo-

matica, Hirschberg 1724, fortgef. 1734, 4.

Georgii Aelurii (Ratschfer) Glaciographia ober Gläpische Chronica, Leipzig 1625, 4. (bas erste und ausführlichste Wert über die Grafschaft).

Rahlo, J. G. Denkwürdigkeiten ber Grafichaft Glat. Berl. 1757, 4. (ein schlechter Auszug aus ersterem).

Schlessen hatte vor den andern Provinzen den Borzug, daß bessen Geschichte in den Kreis des Unterrichtes gezogen wurde, denn schon 1728 hielt der gelehrte Gebeimrath Soffmann zu Frankfurt an der Ober anregende Collegien über die Sistorie und den Staat von Schlessen. (Walther, Borrede I. 4.).

### C. Defterreich.

# (6. Bogel's und Beber's liter. Berte.)

Auch hier schwieg mahrend ber relig. Sturme und

Rämpfe unter Ferbinand III. bie bift. Dufe.

Dagegen unterstütte Leopold I. eifrig bie Gefchicht. Der faif. historiograph Galeazzo Gualdo Priorato († 1678) fchrieb bie Gefchichte ber genannten zwei Raifer und ihrer hervorragenoften Felbherren und Staats manner, Wien 1770-4, 3 Bbe. Fol. mit 242 Portrate und 110 Planen, Defterr. Archiv 1829 R. 80; öfterr. Encyfl. 2. B. G. 437), Beingarten ben: Fürstenspiegel ober Monarchia bes Saufes Defterreich, Prag 1673, 2 Th. (bis Leopold I.), Bagner (Befchreibung von Ungarn u. a., Augsburg 1685, 4 Thle. Fol. mit vielen Rupfern) und Ricaut (neu eröffnete ottomanische Pforte, Augsburg 1694-1700, 2 Fol. Bbe. mit fehr vielen Rupfern) bie Türkenkriege, Czerwenka annales dom. Habsb. Austr. Prage 1691, Fol; Begneder Album domus Nabsb. Prag 1713 Fol., Chriftoph Beer ber Ergherzoge ju Desterreich Leben, Regierung und Großthaten, Rurm berg 1695 und 1713, 4. 2 Thie. (von Rudolph 1.-30 feph I.), Guch. Gottl. Rint, Coln 1713, 8. 4 Thle., 3. Burch. Menden, Leipz. 1707, 2. Aufl. 1710, 8. und Frang Bagner von Bagenfeld, Vind. 1719-1731, 2 Thle. Fol., mit Lazarus Imhof (bem Verfasser bes histor. Bilbersaals) Geschichtslehrer Joseph I., schrieben bie Geschichte Leopold I., Schmauß, Coln 1711, 2. Th., Rint, eb. 1712, 2 Thle., Icha dwig, Leipz. 1712, Moser, Jullich. 1738, Bagner, Vienne 1745, Fol., Herchenhahn, Leipz. 1785—9, 2 Thle. und ein Ungenannter, Frankfurt 1741, jene Josephs I., Schirach, Halle 1776, jene Carl VI.

Das patriotische Büchlein: Desterreich über Alles, wenn es nur will (von Paul Wilh. von Horned) Rürnberg 1684, 6. Aufl. 1753, 8. (welches auf bie österr. Regierungspolitik ben folgenreichsten Einfluß übte), ist auch für Mährens und Schlesiens Industrie-Geschichte von Belang.

Und nicht zu übersehen sind Vogemont's Wertchen über bie Beforberung bes Sandels burch Schiffbarmachung ber Flusse (auch ber March), Wien 1700, 12, u. eb. 1712, 8.

Nach zwei Jahrhunderten von Kriegen aus Kriegen, der innern Zwietracht und leidiger Verwilderung erschien endlich mit Carl VI. der innere und äußere Friede. Wissenschaft, Runft und Sandel wurden von dem edeln Fürsten um so eifriger gepflegt, je länger sie ganzlich bar-

nieber gelegen.

Die Benediftiner - Abteien Doll und Göttweih thaten gang allein burch bes ersteren große Aebte, burch ben Franken Gottfried Beffel, Berausgeber bes emig berühmten chronicon gottwicense, und burch ben Rärnthner Magnus Rlein, Berfaffer ber notitia austrim antique et medie, - Molf burch bie Gebrüber Sieronym us und Bernhard Det, burch Philibert Subert, Unfelm Schramb und Dartin Rropf für Defterreich mehr, als die Congregation St. Maure für Frankreich und bie übrige Belt. Des 3wettler Cisterciensers Bernard Link annales Clara-Vallenses, Bien 1723-5, 2 Bbe. Fol. (1093-1645) verbreiteten viel Licht über Desterreichs Geschichte. Die Jesuiten Anton Stenerer, Sigmund Calles, Grasmus Froh lich und ber Lilienfelber Chryfostomus Santhaler folgten rühmlich nach; St. Blasien aber, auf bem Schwarzwalbe, that es, burch Marquard herrgott und Martin Gerbert, Allen bevor. Der Reichshofrathe-Prafibent Graf Wilhelm von Burmbrand (Collectanea geneal. hist. ex Archivo Anstriw inferioris statuum excerpta. Vienne 1705, Fol. S. österr. Encysl. VI. 205) mag mit Jug und Recht ein Vater der österr. Genealogie, Heralds und Diplomatis genannt werden (Hormany's Wien 2. Jahrg. 2. Bd. 2 H. S. 71, und bessen Taschenbuch 1827, S. 20—24). Ein würdiges Seitenstück ist J. Georg Abam Freihern von Hohen eck's Wert: Stände des Erzherzogthums Desterreich ob der Enns, Passau 1727—47, 3 Thle. Fol., schwächer des Grafen Brand ist immergrünendes Ehrenkränzlein des throlischen Ablers, 2. Th. Bosen 1678, 4., neue Ausg. Augsdurg 1702, 4. Balvasor's Ehre des Herzogthumes Krain, Laibach 1689, 4 Bde. Fol. ist ein würdiges Denkmal unvergänglichen Ruhmes.

Obwohl die Werke dieser eifrigen und gelehrten Manner, wenn diese auch nach dem damaligen Standpunkte der Wissenschaft mannigsacher Berichtigung bedürfen (Chmel in der österr. Lit. Bl. 1845, N. 1), mehr als die Arbeiten aller andern Nachbar-Provinzen, etwa mit Ausnahme Böhmens und namentlich des Böhmen Pessina, in jener Zeit die Geschichte Mährens förderten und ihr ganz neue Materialien zusührten, so mussen wir uns doch auf die An-

gabe berfelben mit turgen Beifagen befchranten.

Schramb, Ansel. († 1726), Chronicon Mellicense, Melf 1702, (als Materialien-Sammlung von Werth, wenn auch die hist. Daten nicht ganz probehältig sind).

Pez, Bernh. († 1735). Deutschlands Mabilion, gab heraus thesaurus anecdotorum, Aug. Vind. 1721—9, 6 t. (im 4. Stephans von Dolein Berke) und hinterließ in MS. ein großes Berk unter bem Titel: Bibl. Benedictinorum.

Pez, Hieronymus († 1762): Scriptores rerum Austr. veteres ac genuini, tom. I. Lips 1721, 2. Lips. 1725, 3. Ratisb. 1745. fol. (ber 1te Band entshält Chronisten vom Ursprunge bis zum 14ten, ber 2te bis zum 16ten Jahrh.; ber 3te Horneck's Reimchronik von 1250—1309 mit einem Glossar. Seine Schristen tragen meistens das Gepräge histor. Authenticität und sind für das Duellenstudium von großer Wichtigkeit)\*.

<sup>&</sup>quot; Ueber ben großen literar. Rachlag ber Bruber Des in Miff. S. hormapr's Archiv 1827 Rr. 91-118.

Hellicencibus illustrata, Lips. 1722, Fol.; ed. 2. Vienn. 1743; sehr schätzer.

Martin Rropf, bibl. Mellic. Vienne 1747, 4.

Gottfried von Beffel († 1749), Chronicon Gottvicense, tom. I. sive prodromus, Tegernsee 1722 (in 2 Folio Bänden, ein bisher nur theilweise herausgestommenes Quellenwerk der gründlichsten Gelehrsamkeit, bessonders auch über die Geographie des Mittelalters, wohin auch Schwarz altdeutsches Desterreich, Stralsund 1850, 8.)

S. Hormanr's Taschenbuch 1845 S. 304-319.

Magnus Klein gab Chronici Gottv. continuatie, sive Notitia Austrie antique et medie, Tegernsee

1782, 2 tom. 4. heraus.

Santhaler, Chrisoft. († 1754), Fasti Campililienses etc. (bis 1499) Linz 1730—1745, 2 Folio-Bände, jeder in 2 Abthl. (Geschichte des Stiftes Lilienfeld, im gleichen Schritte mit jener der Babenbergischen Herzoge, nach den 4 ältesten Chronisten Desterreich's, Alold von Pechlarn (908—1063), Rikard (zu Leopold d. Heil. Zeit), Ortiso (1075—1198) und Pernold (1230 bis 1267), in Berbindung mit der Landes-Kirchen-Gelehrten-Adelsgeschichte u. s. w. Desterreich's von seltener Gründlichseit und ungeheuerer Mühe; die Fortsehung gab Pyrster, Wien 1818, 2 Fol. Bände heraus. (Desterr. Archiv 1816 Rr. 151, 1818 Rr. 60, 1819 Rr. 135; österr. Encyks. II. 500—2).

Herrgott, Joh. Jak. († 1762) ber überaus fleisige und quellenmäßige Geschichtschreiber des Habsurg-Hauses in: Genealogia diplom. augustw gentis Habs., Wien 1737, 3 Thl Fol. und: Monumenta Augustw domus Austr. 1. t. Wien 1750, dann mit Herr 2. t. Freiburg 1752—53 (2 Bände) und 3. t. eb. 1760 (2 B). Den 4. Theil bearbeitete Martin Gerbert und gab ihn (topogr. principum Austriw) zu St. Blassen 1773 (2 B.) heraus (Vogel II. 242; Desterr. Enerfl. II. 563—5), wie auch Kaiser Rudolph I. Briefe, eb. 1772 Fol.

Sigism. Calles, Annales Austriw, Viennæ 1750, 2 t. Fol (gut geschrieben, wohl belegt, geht aber nur von ber altesten Zeit bis 1283). Calles, annales eccles. Germaniæ, Vienne 1756-1769, 6 Bbe. Fol. (im 3. über Berbreitung bes Christenthums nach Böhmen, Mahren u. a.)

Die Stenrischen Annalen von

Preuenhuber, Nürnberg 1740, Fol. (befondere für Gencalogie wichtig),

Fröhlich, Viennæ 1744 unb

Caesar, Græcii 1768—1777 Fol. 1—3 und steirische Staats. und Rirchengeschichte, Gräz 1785—8, 7 Bbe. sind fleißige, quellengemäße Werke, wie

Fröhlichs Archontologia Carinthiæ 1758,

Stenerers Commentare zu Albert II. Geschichte Leivzig 1725 Kol.

Rubeis monumenta eccles. Aquileiensis, Straß

burg 1740, 2 Banbe Fol.

und des Grafen Coronini Gefchichte von Gorg

Bien 1752, 4. und verm. 1759 Fol.

Gine fehr schäthare Sammlung ber ofterr. Gefete und Ordnungen von den altesten Beiten bis inclus. 1770 enthält ber Codex Austriacus, Bien 1704—1777,6 B. Fol. (der 3. Leipz. 1748), von Guarient, herrenteben und Baron Vod; zur Vergleichung mit Mahren und Schlesien.

Der gelehrte Hofrath von Scheib gab heraus (Wien 1753, Fol.) und commentirte die Peutinger's schen Tafeln, b. h Reisebeschreibungen aus der Römerzeit, welche ein Mönch des 13. Jahrh. copirt, vermehrt und verunstaltet haben mag, Celtes zu Anfang des 16. Jahrh. auffand und in den Besitz des Polihistors Peutinger und später der Wiener Hofbibliothek gelangten.

Solchen quellengemässen Werken mussen freilich anbere, wie bes sehr fleißigen, aber untritischen Fuhrmann († 1773) Alt- und Neu-Desterreich, Wien 1734—37, 4 Bbe., Granelli's Germania Austriaca (auch Bohmen, Mähren und Schlessen), Wien 1701, Fol., Weistern's Topographie von Nieberösterreich, Wien 1769 bis 1770, 3 The. 8. u. a. zurückstehen.

Des Freiherrn Crang: Gesundbrunnen ber öfterr. Monarchie, Bien 1777, 4. brachte bie mahr. schles. wies

ber in Erinnerung.

Den Zauber. und Hexenglauben befämpfte Flor. Ant. de Kauz de cultibus magicus, Wien 1771, 4.

#### D. Ungarn.

Auch in Ungarn erwachte bie Liebe zu ben Bissenschaften und insbesondere zu seiner Borzeit, nachdem die Siege der kais. Wassen es den Türken entrissen und der Szathmarer Vertrag (1711) die zweihundertjährigen inneren Spaltungen beendigt hatte. Auch hier wurde der richtige Beg der Geschichtbearbeitung, das Aufsuchen und Velanntmachen der alten Chronisten und Urkunden, eingeschlagen, nachdem seit der ersten Sammlung ungar. Schriftsteller durch den Franzosen Jakob Bongars (Frankfurt am Main 1600) dieses Feld brach gelegen war.

Mathias Bel († 1749 als Senior ber lutherischen Prediger in Petersburg), Hungarise antiquse et novse prodromus, Norimb. 1723, 2 t. Fol., der Borsäuser seines Hauptwerkes: Notitia Hungarise novse hist. geogr., Viennse 1735—42, 4 Vol. Fol. Adparatus ad historiam Hungarise sive collectio miscella monumentorum ineditorum partim, partim editorum, Poson. 1735 bis 46, Fol. (Dec. I. monum. I.—X. Dec. II. mon. I. et II.)

Johann Georg von Schwandtner († 1791 als Hofrath und erster Custos ber Wiener Hofbibl.), scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini, Vindob. 1746—48, 3 t. Fol., dann wiederaufg. eb. 1756 und

Inrnau 1766-68 3 t. 4.

Georg Pray (Jesuit, † 1801 als k. ungr. Historiograph und Großwardeiner Domherr, der unermüdlichste Geschichtsorscher und Geschichtschreiber seines Vaterlandes, mit welchem die Morgenröthe einer glücklicheren Spoche beginnt), Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum (210—997), Vindob. 1761, Fol. — Annales regum Hungarise ab a. 997—1564 deducti, Vindob. 1764—70, 5 Vol. Fol. Dissert. in Annales Hunnorum etc. ib. 1774. — Historia regum Hungarise stirpus Austr. Budse 1799 u. m. a. Gehr viele der wichstigsten Arbeiten hiterließ er in MS., welche Erzherzog Joseph vom Abbé Schönvisner an sich brachte.

Carl Franz Palma (Jefuit, † 1787 als Vicar bes

Pesther Domcapitels), Notitie rerum hangar.; Tyrnav. 1770 sgg. 2 t. 8. ed. sec. ib. 1775 sg. 5 t. 8. ed. tert. Poson. 1785. 8. (eines ber trefflichsten Compendien).

Stephan Raprinai, († als Prof. 1786), Hungaria diplomatica temporibus Mathiæ de Hunyad, Vindob. 1767-72, 2 t. 4. (reicht nur bis 1361).

Stephan Ratona (Jesuit, † als Coloczaer Emonicus 1811), Historia critica primarum Hungarize ducum (884—1000). Pestini 1778, 8.; Hist. crit. regum Hung. stirpis Arpadianze (ab a. 1000—1300), ib. 1779—82, VII. t. 8.; Hist. crit. regum Hung. stirpis mixtæ (1300—1526), Claudiopoli 1788—93, VIII t. 8. Hist. crit. reg. Hung. stirpis austr., Claud. et Budze 1794—1802, t. 1.—XV. et. t. XXII. 8. (eine nicht bloß aus Druchversen, sondern auch MS. und Ursunden, bearbeitete Geschichte in 42 Bänden, die Frucht eines ungeheuren Fleißes). Historia pragmatica Hung. Budze 1782—84, 2 t. — Examen vetustissimi magnze Moravia situs, Budze 1786. Vetus Moravia, ib. 1789. Epitome ohronol. rerum Hungar., Transylvan. et Illyric. (884—1797), ib. 1796—1798, 3 t.

Ratona nahm in ben Werten über Großmähren Partei für ben von Dobner angegriffenen Salagius

(de episcopatu Moraviæ).

Für den ersteren und gegen den letteren waren Stlen ur's examen vetustissimi Moravise situs Posonii 1784, 2. Aust. 1788, und hypercriticon examinis vetust

magnæ Mor. situs. eb. 1788.

Der Piarist Honorat Nowotny († 1802 — por triot. Tagebl. 1803 S. 583, Annalen ber öft. Lit. Aug. 1809 Intgbl. S. 92—3) versetzte in seinen: Bemerkungen zur Gesch. d. großen mahr. Reiches, Wien 1803, Große mahren nach Servien.

Hier wird im Busammenhange erwähnt: Godof. Aug. Meerheim de Moravia magna imprimis tem-

pore Arnulphi, Viteb. 1781, 4.

Man sieht, wie die obengenannten ungrischen Sistoriter mit ihrem unermestichen Fleiße, wenn auch nicht von vollkommener Unbefangenheit und kritischem Sinne geleitet, namentlich aber Pray und Katona, den Geschichtschreibern unseres Vaterlandes (Morawet, Monse u. a.) trefflich vorgearbeitet hatten, da dieses mit Ungarn seit einem

Jahrtausende in so vielfache Berührungen kam.

Doch ließen sie noch immer ben Forschern unserer Tage, einen Abam Franz Rolar, Martin Georg Romachich, Daniel Cornibes, Schönvisner, Schesbius, Christian von Engel, von Sammer, Fejer, Grafen Mailath u. a., eine reiche Nachlese.

## E. In Denifchland und andern Landern.

An der geistigen Regsamkeit und dem, in die Tiefen aller Biffenschaft bringenben Gifer ber Deutschen, welcher fich bamal zu äußern anfing, erhielten auch bie bohmischen Provinzen ihren Antheil. Hatte bie Vorliebe für bas claff. Alterthum und bie ihr eigenthumliche Polemit und bie firchliche Reformation im 16. Jahrh. Die geschichtliche Forschung hervorgerufen, im 17. Jahrh. bie fleißige Bearbeitung ber Sulfetenntniffe, Die Berbindung mit Theologie und Jurisprubeng und bie burch folgenreiche Beltbegebenheiten allgemeiner geworbene politische Stimmung und Beifteerichtung bas histor. Studium vervollkommt nnb verbreitet, so wurde in ber erften Salfte bes 18. Jahrh. philos. Forschungsgeist burch Leibnit, ftreng prufenber Stepticismus burch Bayle und Menten geweckt; bas Quellenftubium, unterftugt vom fleißigen Anbaue ber Sprachfunde, ber Ehronologie, ber 216 terthumswiffenschaft, ber Diplomatif, gewann an Umfang und Tiefe; hellere Unfichten und freisunige Urtheile gingen von Frankreich, England und Solland, bem Mittelpunkte ber Deffentlichfeit, aus; Schonheitefinn erwuchs aus ber Achtung fur bas daffifche Alterthum. Bei bem geringen Berkehre mit Deutschland und ber Ungulänglichkeit ber bohm. Lander für Frembe zur Erforschung ihrer gelehrten Schape beschränkte fich aber bie specielle histor. Ausbeute ber lete teren aus bem ersteren mehr auf bie Befanntmachung bort porgefundener alter Quellenschriften, freilich auf eine fehr mangel - und fehlerhafte Beife, auf Genealogie (bie in ber Bluthe stand), auf einzelne Monographien, besonders aber auf firchengeschichtliche Werte, welche, meift ben noch nicht gang geschlossenen religiösen Spaltungen entsprossen, baber auch fehr parteiffch gehalten, Die Schickfale jener Religion8bekenner aufdecken follten, welchen bas Inland bie Tolerang verfagte.

Allgemeinere Berte, wie: Der Staat von Schlesien, von Bohmen, von Mahren etc. mit Figuren. 1675, 8.

Staat von Mahren (von Gube, Halle 1708);

Pitschmann, Kernhistorien von Deutschland, Böhmen, Mähren, Schlesien. Zittau 1722, u. a.

Rurze geog. Befchreibung von Bohmen, Mahren und

Schlesien, Frankfurt und Leipzig 1741, 72 S.

Abam Friedrich Burn er furze geog Rachricht vom Martgraf Mahren 1742, 136 G. 8.

Fortgef. geog. Dachricht. Dresben 1742, 8.

Bufchings neue Erdbeschreibung, Samburg 1. Aus. 1754, 8. A. 1787.

Siftor. geog. Beschreibung von Böhmen, Mahren und Schlefien, Frankfurt und Leipzig 1781, 228 S. 4.

haben wenig Berth und Bebeutung.

Auf ben Chronisten = Sammler Freber (1602), 2te Ausgabe von Struve, Argent. 1717, Fol. folgten 30hann Burghard Menken († 1732, scriptores rerum germ. Lipsie 1728 sq., barunter Cosmas und feine Fortfeger, ein Anonymus chronicon bobem. bis 1329; Binbeck's Leben Raifer Sigmunds u. a.), Binc. Scharb († 1513, scriptores rerum germ. neu von Thomas Giessæ 1673, t. 4., Vol. 1.), Meibomius († 1625, scrip. rer. germ. Helmst. 1688, 3 Folio-Banbe), Johann Vistorius (scriptores rer. germ. 1724 sq. Fol. 3. Vol.), Burkard Struvius (script. rer. germ. Ratisb. 1726, 3 Vol.), Peter Lubewig († 1743, relique Manuscriptorum. Francof. et Lips., 1720-41, 12 Ih., im 5. und 6. ein diplomatorium Boh. Siles.), Schmirfius (1719 mit Goldast, Stranfty u. a.), Johann Eunig (†1740, Litera Procerum Europa, von 1552-1712, Lips. 1712, 3 Vol. Codex Germanie (auch bie bohm. Provinzen) diplom. Frankfurt 1732, 2 Vol. Fol.; Die beutsche Reichstanzlei (1657-1714), Leipzig 1714, 8 Th. in 8.; das deutsche Reichsarchiv, Leipzig 1710 - 22, 24 Bbc. Fol.; sylloge public. negotivrum (1674-1702) Rrantf. 1694 und 1702, 3 Vol.) u. m. a.

Freiherr von Sentenberg, Visiones divers. de

Collect. leg. Germ. Lipsie 1765, enthält bie alten Brunner Rechte, Ottokar's Gefet für die Brunner Juben u. a.

Das, bamal fo beliebte Feld ber Benealogie (Bubner's Bibl. gen. Sam. 1729, Sellbach Abelslericon 1825, 1. 1-18) bearbeiteten zuerft miffenschaftlich in Deutschland Nic. Ritterehaufen († 1670), ein vorsichtiger 3weifler, auf unverwerfliche urfundliche Beweisführung bringend: Genealogie. Alt. 1653 u. s. w. Tübing. 1683 f.; exegesis genealogiarum, Tüb. 1674, f., tabulm gen. Tub. 1661 f. u. f w. und ber gefeierte Gottesgelehrte Phil. Jat, Spener († 1705), mit folgenrich. tiger Bundigkeit Beralbik (beren miffensch. Begrunber er wurde, ihm nach Trier 1714 u. b. grundlich erorternbe Rohler 1734 ff.) und Genealogie in ihrer eigenthumlichen Bechselwirfung vereinigend : theatrum nobilatis Europew, Frankf. 1668 ff., 2 B Fol. hist. insignium illustrium, eb. 1680 ff., 1717 2 B. Fol. Jal. 2B. v. 3m. hof († 1728) befolgte Ritterehaufene Grundfage: Notitia S. R. Imperii procerum Tub. 1684, 5. verm. A. v. Röhler 1732, 2 B. f.

Gabriel Bucelinus, topo-chrono-stemmatographia Germanis sacra et profana, Augsb., Ulm und Frankf. 1655—1678, 4 X. f.

Friedrich Luca, uralter Grafenfaal, Frankf. 1702, 4. Derfelbe, b. h. rom. Reiches uralter Fürstenfaal, eb.

1705, 4.

Viel verdanken Geographie und Genealogie dem bis in die neueste Zeit wohl bekannten Johann Hübner († 1731), dessen genealogische Tabellen (seit 1708) sich durch Bollständigkeit und gute Einrichtung auszeichneten. Wie die früher genannten Schriftsteller, berücksichtigten aber Hübner's (nicht ganz richtigen) gen. Tabellen, Leipzig 1712—33, 4 B. Fol. (mit 1333 Taseln), neue Auf. 1737—1766, Suppl. Taseln (v d. Königin Sophie) Ropenhagen 1822—4, 6 Lief., wie auch Hübner's Lexicon geneal. 1733, 6. A. 1740, 8. A. 1752, nur die zum Reichsabel gehörigen böhm. mähr. schles. Familien.

Beit mehr Berudfichtigung fant unfer Abel in Gauch en's: bes h. rom. Reiches genegl, histor. Abelsleriton, 1. T. Leipzig 1719, 2. Auf. 1740, 2. T. eb. 1747; in resselben histor. Helbens und Heldinnens Lexison, 2 Bbe., in Jelin's histor. Lexison, Basel 1728, 4 T. Fol. und Leipzig 1730—32, 4 Bbe. Fol., im großen vollständigen Unisversallexison aller Wissenschaften und Künste (von seinem Unternehmer gewöhnlich das Zebler'sche genannt), Halle und Leipzig 1732—50, 64 Bbe. Fol., Supplem. von Lusdovici 1751—54, 4 Bbe, Fol., das im Ganzen zwar wesnig Werth hat, aber doch in einzelnen Fächern z. B. in der Genealogie, gelungen ist.

Unentbehrlich find bas: Genealogische und Staatshanbbuch, welches feit 1742 zu Frankfurt am Main heraustam, beffen 64. Jahrgang, nach längerer Un-

terbrechung 1811, ber 65. im 3. 1827 erfchien.

Gottlieb Schumann's jährl. europ. geneal. Handbuch, Leipzig 1735—52, fortg. von Krebel bis 1793 und Jakobi († 1821).

Michael Ranft gab ben genealog. Archivarius, Leipzig 1731—38, 50 Thle. in 8 Bben. 8 heraus; eine Fortsfepung hievon bis 1750 sind die genealog. histor. Nachrichten, Leipzig 1739—1750, 145 Thle. in 12 Bben. 8., fortgesept eb. 1750–1762, 156 Thle. in 13 Bben. 1762—1777, 168 Thle. in 14 Bben. 8.

Wie Johann Sinapii, schles. Curiositäten ober Genealogien des schless Abels von A bis Z, 1 Th. Leipzig 1720,
2. Th. 1728, 4. zunächst der Geschichte des schles., so
war: Paprotzkius enucleatus, oder Kern und Auszug
aus dem sogenannten mähr. Geschichtsspiegel des Barthol.
Paprocki (von 1593), vermehrt von Christian Pfeiffer,
Breslau und Leipzig 1730. 4., und Pfeiffer's compendieuser Schauplat des ehemaligen alten Abels im Markg.
Mähren, Breslau 1741 (dasselbe), jener des mähr. Abels
speciel gewidmet.

Spener 1680 und 1690 und Beineccine 1709

bearbeiteten bie Beralbit.

Der Nürnberger Johann Siebmacher gab 1505, 4. ein Wappenbuch, verm. 1609 in 2 Theilen, heraus, welches ber Wiener Buchhändler Fürst 1657—1667, 4. bis zum 5. Theile und bessen Erben 1696 Fol. noch weiter fortsetten. Das Ganze gab helmer als erneuertes und vermehrtes Bappenbuch, Nürnberg 1703 Fol. heraus, neu von Weigel, 6 Thle in einem Bande Fol. mit 14,767 Bappenabbildungen und Generalregister von Köhler, Nürnsberg 1735; eine neue Auflage ist Siebmacher's Bappensbuch, 6 Theile und 12 Theile Suppl. zusammen 18 Th. mit mehr als 20,000 Bappen, Nürnberg 1772 bis 1806 Fol.

Röhler, Wappenbuch, Mürnberg 1736, Fol.

Die geläuterten Grundsätze ber Diplomatik machten fich geltend. Denn bereits hatte die St. Maurus Congregation ber Benediktiner zu Paris biefe neue Wissenschaft begründet, Mabillon (de re diplomatica 1681), die erwähnte Congregation (nouveau traité de diplomatique, 6 tom. 4. Paris 1750-1756), ber gelehrte Gottweiber Abt Beffel (Chronicon Gottwicense 1732) ihr ben Sieg verschafft, Seumann (1745), ber Erfinder ber Sphragistit, und Joach im (1748) b. beut. Dipl. bearbeitet. Balter, Lexicon diplomaticum, Gottingen 1745 und 1752, Barin g, clavis dipl. Hannover 1754 (beibe für Abbreviaturen), Soffmann und Dberfamp, de re diplom. lucubrationes, 1758, du Fresne Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, (Paris 1678, 1733, ueu, verbeffert und fehr bereichert von Benichel, Vario 1840 bis 1846, 6 Bbe.) Carpentier, glossarium 1766, Abelung, glossarium manuale, Salle 1772, 6 Bbe., Die Gloffarien über beutsche Sprache von Bachter Leipzig 1737, Saltaus (gloss, germ. medii ævi, Lips. 1758), Gder ; - Dberlin (gloss. germ. medii evi, Argent. 1781), Beftenrieber, Munchen 1816, u. a. murben treffliche Sulfemitteln.

Die Numismatit des Mittelalters bearbeitete von Praun († 1786), 1739, 3. 2l. v. Rlotfc 1784.

Für die Kenntniß ber modernen Münzen sind: Köhler's histor. Münzbelustigungen, 22 Toeile mit 1377 Abbildungen, Nürnberg 1729—1750. 4. und 2 Theile Register von Bernhold, Würzburg 1765.

Böchner, Sammlung merfw. Debaillen, Rurnberg

1744, 8 Theile.

Mabai, Thaler-Cabinet, Königsberg 1765-67, 2 Theile, mit 2 Forts. 1772 und 1774.

Sirfd, bes beutschen Reiches Mungarchiv, Runberg, 1756 bis 1758, 9 Theile in 5 Bben.

Un Monographien in Beziehung auf Mähren

waren zu erwähnen:

Amandi Hermanni, Capistranus triumphans, seu historia de st. Job. Capistrano, Colon. 1700, Fol.

Joan. David Koeler, dissertatio de Marobo-

duo, Marcomannorum Rege. Altdorfii 1742.

Dess. dissertatio sistens vindicias electionis dubies Jodoci Jmperatoris contra Sigismundum, ib. 1726, 4.

Dess. dissertatio de Elogio Joannis de Trocznova, cognomento Zizke etc. Gættinge 1742, 4.

Dess. de familia augusta Lucenburg. Áltdorsii 1722, 4.

Dess. de Joan. Rokyczana, ib. 1718, 4.

Dess. de Bohuslai Hassensteinii L. B. Lobcovicii vita etc. Vitenb. 1721, 4.

Desf. de Friderico V. Comite Palatino etc.

Altd. 1716, 4.

Berger, de jure consecrandi regem Boemise Lips. 1723, 4.

Schöpflin, Alsatia illustrata, Colmar 1751, 1761, 2 Bbe. Fol.

Bingert, de jure et modo succedendi in Regno

Bohemiæ, Jenæ 1741, 4.

Calmet, (Augustini) von Erscheinungen ber Seister und Bampieren in Ungarn, Mähren u. a., Augsburg 1751. 8.; bess. histoire de la Lorraine (Lothringen), Nancy 1728, 3 t. Kol. und Paris 1745—57, 7 t. Fol.

Joan. Gottl. Boehmii, de Augustino Olomucensi et patera ejus aurea Commentariolus, Dresdæ et Lips. 1758; von ihm ist auch über Barbara v. Silly, Lips. 1759.

Chronicon Monasterii Zarensis (Saar). Edidit

Magnus Olaus Celsius. Stokhol. 1751, 8.

Le upold, commentat. de Ligiis et Quadis

ethnicismi falso susceptis. Hal. 1757, 4

Francheville dissert. sur les Quades, in hist. de l'academie des sciences (Berlin 1769) S. 383 bis 411.

Ueber bie Beschichte ber Slaven schrieben:

Joan. Christ. de Jordan, de originibus Slavicus, Vindob. 1745, Fol

Philipp Wilh. Gerken, Versuch in ber altesten

Geschichte ber Slaven, Leipzig 1771. 8.

Johann Thunmann, Untersuchungen über bie alte Geschichte einiger nord. Bölker, Berlin 1772. 8. Untersuchungen über bie Geschichte ber öftl. europ. Bölker, Leip-

zig 1774. 8.

Schlözer, Bater ber Weltgeschichte, ber russ. Geschichte und ber Statistik, durch seinen Briefwechsel (1776
bis 1782) und seine Staatsanzeigen (1782—1795), in
beren Felder auch Mähren einbezog\*, sandte 1769 der Jablonowsky'schen Gesellschaft eine Abhandlung über die Frage,
was für ein Volk die in Mähren wohnenden Heneti, Hanati, Eneti seien, ob Slaven und mit den Wenden einerlei? S. deren Acten 1772—75.

Anton, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse, Leipzig 1783, 1. T.

1789, 2 X.

Gebharbi, Geschichte aller wendischesschen Staaten, Salle 1790 - 97, 4. (ber 4. enthält die Gesch. von Mahren und Schlesien).

Ueber die mit Böhmen und Mähren verbunden gewesene Markg. Brandenburg schrieben: Gerken fragmenta Marchica, Wolfenb. 1755 -63, 6 t. (im 3. p.
149 ff. über Jodol) diplomataria veteris Marchiæ,
Brandenb. Salzwedel 1765—7, 2 t. und codex diplom.
Brandenb. ib. 1769—85, 8 t.

Leng markgräfl. Brandenb. Urfunden, o. O. 1753

bis 1754, 2 X.

Rufter bibl. hist, Brand. 1743.

Buchholz Gefch. v. Brandenburg, Berlin 1765 — 75, 6 X. 4.

<sup>\* 3</sup>n Schlözer's Briefwechfel (10 E. in 60 h. 1771—82) find: Ueber die Dannaten, von Schimet (40 h. 1780), Exjesuiten in Mahren (1781. h. 50 S. 106 fl.), h. 52 S. 231—238, 250—256), in besten Staatsanzeigen (1782—95, 18 B., neue 1796 fl.) h. 7. S. 318—322: Rage der Protekanten 1782 in Teschen.

Die schon mehr wissenschaftlichen Bearbeitungen Ludewig 1706, beutschen Geschichte von Bunbling 1708 (in beffen Gundligianis St. XI. S. 46-100 allerhand Nachrichten vom großmährischen Reiche und Zwentibold find), Spener 1716, 2 Bbe, Sahn (†1729) 1721-42, 5 3. (bis 1347), Mafcov († 1761) 1726-37, 2 B. (bis jum Abgange ber Merovinger), Bunau († 1762) 1728-43, 4. B. (bis 918), Struve 1730, 2 B., Saberlin († 1786) 1767-73, 12 B. (bib 1546) u. 1774-86, 20 B. fortgef. von Gentenberg († 1800), 1790—1804, 21—28. B. (bis 1650), Düb ter († 1807), Grundrig ber Staatsverand, bes beutschen Reiches, 1753, 7. Ausg. 1795, und Sandbuch b. bent. Reichshift. 1762, 2. 2. 1772, bienten als gute Begweis fer und Leitfaben. Doch gewann ber staaterecht. Gesichts puntt fast ausschließliche Gultigleit. Für bas öff. b. Recht bes. Pfeffinger Vitriarius († 1717) illustratus, 1731, 4 Th. 4. und corpus jur. pab. Vitriarii 1739-54, 4 Ih. 4.

Welche ungeahnte Welt eröffnete sich in ben aus England nach Deutschland verpflanzten, aber mit beutscher Gründlichteit verbesserten Universalgeschichten b. Sallischen Welthistorie v. Baumgarten, 1746—1814, 66 B, jener von Guthrie und Gray, 1765—1808, 17 Ih. in 44 B. 8. (nachgebr. von Traffler in Brünn) und noch mehr in der zuerst von Schlözer gedachten Weltgeschichte.

Die meisten Aufschlusse, auf einem im Inlande beis nahe brach gebliebenen Felde, danken wir dem Anslande im Fache der Rirchen geschichte, die durch Arnold und

Mosheim eine neue Gestalt erhielt.

Bei der unverkennbaren Einseitigkeit, Befangenheit, Partheilichkett, Entfernung u. f. w. sind jedoch die kirchengeschichtlichen Werke gewiß nur mit großer Vorsicht und Prüfung zu gebrauchen.

Für bie älteste Rirchengeschichte Dahrens

sind von Werth:

Simon Assemanni (Präfesten ber Batisan. Bibliothes), Calendaria Ecclesiæ universæ, Romæ 1750—55, 6 t. 4., enthält tom I: Calendaria Ecclesiæ slavicæ de Cyrillo et Methodio Slavorum Apostolis,

deque Chazaris, Bulgaris et Moravis ad fidem Christi conversis; tom. IV: Origines ecclesiastica Slavorum,

Russiæ, Hungariæ, Bohemiæ et Poloniæ.

An die schon erwähnten Acta sanctorum der Bollandisten, Antwerpen 1643—1794, 53 Th. Fol. reihen sich die Concilien-Sammlungen von Coleti († 1765), Benedig 1728, 23 Th. Fol., mit den Suppl. von Mansi, Lucca 1748—52, 6 Th. Fol. und von Mansi († 1769), Florenz und Benedig 1759—98, 31 Th. Fol. (bis 1509, vollständigste, aber unvollendete Ausgabe) und die vollständige Ausgabe der concilia Germaniw (bis 1768), von Harzheim, Scholl, Schansnat und Reissen, Eöln 1750—90, 11 Th. Fol.

Marc. Hansiz († 1766), Germania sacra. Aug. 1727—29, 2. t. Fol., behandelt mit bem größten Fleiße und vieler Umsicht bie auch für Mähren wichtigen Hochstifte Lorch, Passau und Salzburg und versbrängt Hund's metropolis Salisburgensis, 1582, neu 1620 und 1719, Fol.

Calles, annales eccles. Germaniæ, Vienn. 1756

-58, 4. t. Fol.

Jur Orbensgeschichte: Helpot, Geschichte ber Rlöster- und Ritterorben, Leipzig 1756, 8 Th.; pragm. Gesch. ber vornehmsten Mönchsorben, Leipzig 1774—83, 10 Bb. (von Erome mit Borrebe von Balch).

Arnold, Rirchen = und Regerhistorie, Frankfurt

1699, Fol.

Remond, Historie ber Retzereien und was seit 1500 in Deutschland, Böhmen, Ungarn u. a. verursacht worden, Coln 1746, 4. in 8 Th.

Bur Gefchichte ber Buffiten, mabr. Bruber u. a.

Ueber Huß, Hieronymus, die Hustitenkriege, Ziska, bas Kosknitzer Concilium u. s. w. schloßen sich an die früheren Werke eines Ungenannten (über Huß und Hieron., Nürnberg 1558), Walpurger (Huß, Gera 1623), Cochlous (1549) und Theobald (1609, beide über die Hussitenkriege), folgende aus der neueren Epoche an:\*

<sup>\*</sup> Pelzel's Sefchichte Bohmens, 2. Aufl. Prag 1779, S. 786-741;

Polemographia hussitica, von Dan. Cansdorf, Gissæ 1667. 4.

Abam Rechenberg, Johannes Hus Martyr historice descriptus, Leipzig 1671.

Emmanuel a Schelstrate (Bibl. Vatic. pre-fect.), Acta Constant. Concilii, Antwerpie 1683. 4.

Zizka, le redoutable aveugle, Capitaine des Bo-

hemiens. A Leide 1685. 8.

Magnum oecumenicum Constantiense Concilium de universali Ecclesiæ reformatione, unione et fide VI Tomis comprehensum, opera et labore Hermanni von ber Hardt, Cænobii Mariæbergensis Præpositi et Academiæ Juliæ Professoris, Francof. et Lipsiæ, 1696—1700. Fol. index Berol. 1742, nicht nur für bie allgemeine, sonbern auch für bie böhm. Rirchengeschichte wichtig. (S. acta liter. Boh. et Moraviæ, 1775, l. p. 241—257, II. 14—33; Aschbach's Sigmund II).

Gabriel Senfried, dissertatio hist. de Johan. Hussi Martyris educatione, studiis, doctrina, vita,

morte et scriptis, Jena 1698,

Joh. Heinrich & öber, Protestatio Bohemorum, auf's Concilium nach Roftnig geschickt 1415, Leipz. 1712. 4.

Jacques Lenfant (Prediger der französ. reformirten Rirche in Berlin), histoire du Concile de Constauce, Amsterd. 1714, 4. II. vol. Altera editio, aucta, ib. 1728, 2 vol. 4.

Das große, zuerst zu Rürnberg 1558 herausgegebene Bert: Hist. et Monumenta Joan. Hus et Hieronymi, Fol., wurde 1715 baselbst wieder neu aufgelegt.

Johann David Röler (resp. Joh. Dowald), de

Joan. Rokyczana etc. Altorfii 1718. 4.

Bourgeois de Chastenet, nouvelle histoire du

Concile de Constance, Paris 1718. 4.

Jacques Lenfant, histoire de la guerre des Hussites et Concile de Basle. Amsterdam 1731, 2 t. 4. (ein Produst von Thatsachen und Erdichtungen). Aus

Ropto's Einleitung jur Rirchengeschichte S. 319-323; Pfrogner S. 210-215 n. a.

bem Franz. Pregburg und Bien 1783-84. 8. - Supplement, Bien 1785. 8. guf. 5 Banbe.

Dass. übersetzt von Hirsch, Halle 1791—2, 3 B. 8. Bollständige Gesch. ber Hussiten, Leipz. 1783, 8. Geschichte bes Hussitenkrieges, Zittau 1795, 8.

Lenfant histoire du Concile de Constance,

Amsterd. 1727. 2 vol.

Desselb. hist. du Concile de Pise, Utrecht 1731. 2 vol.

Isaac de Beausobre, supplement a l'histoire de la guerre des Hussites, de Mr. Lenfant, Lausanne 1745. 4. (obwohl ben ersteren in Vielem berichtigend, gibt es boch weber neue Aufschlüsse, noch ein unparth. Urtheil).

30h. David Röler, dissert de Elogio Joan de

Trocznowa etc. Göttinge 1742. 4.

Bilhelm Senfried, de Joan. Hussi vita, fatis et

scriptia commentatio, Hilpergshuse 1743. 4.

Theobald's Geschichte bes Suffitenkrieges, mit einer Borrede von Baumgarten, neu aufgelegt, Breslau 1750, 4. 3 t.

Joan. Hussi confessio fidei, Viennæ 1753.

Bilh. Gilpin, Biog. von Joh. Huß, Hierony. und Žizta. Frankfurt 1760. 8.

Bigta's Leben in Schirach's Biogr. ber Deutschen,

3. Th. Halle 1771.

Huß Leben (aus dem Engl.), Lindau 1784, bto. von

28. H. J. Rom 1784.

Saspar Royko († 1819 als Domherr in Prag), Geschichte ber großen allgem. Rirchenversammlung zu Costnitz, 5 Thle., Grätz 1781—82 und Prag 1784—96,
8. (nach Aschbach II. XXIII. einseitig, ohne Quellensstubsum).

Die nach ber Schlacht am weißen Berge (1620) in Böhmen und Mähren eingetretene Biebereinführung ber katholischen Religion veranlaßte von Seite ber Exulanten und ihrer Anhänger eine Fluth, meistens höchst leidenschaftlich verfaßter Schriften.\*

<sup>\*</sup> Peljel a. a. D. S. 764-779; Ropto S. 323-325; Pfrogner S. 200-202, 218. Bibl. Cerron. Pefdet, Geschichte ber Gegenresormation in Bohmen, Dreeben 1844, 1. B. S. XIV-XVIII.

Auf die grundlich geschriebene Geschichte ber bohm. Brüder von Camerarius (Heidelberg 1591, 1605, Frankfurt 1625) folgten:

Pulegius, Parentatio heroibus bohemis dicta.

Amstel. 1621. 4.

Jacobei, idea mutationum boh. evang. ecclesiarnm. Amst. 1624. 4.

(Joan. Amos Comenius), Historia persecutionum Ecclesie Bohemice ab ejus primordiis usque ad a. 1632 (Leidæ) 1648. 12; böhmisch von Come: nius, Lista 1655, Umsterbam 1663, Zittau 1756.

Desfelben, Ecclesia Slavonica etc. brevis historiola ober Historia fratrum bohemorum etc. Amstelodami 1660 und nach mehreren wiederholten Auflagen, Halm 1702. 4. (Mit einer Vorrede vom Jenaer Prof. Franz Bubbeus).

Gine beutsche, obwohl nicht vollständige Uebersepung biefes Bertes ift: Rurzgefaste Rirchenhistorie ber bohm. Brüber u. f. w., von Bubbeus, Schwabach 1739.

Comenius gab auch heraus: Joh. Lasiisty's historiam de origine et rebus gestis fratrum Bob. 1649.

8.. mit etwas veränderter Aufschrift: Jo. Lasitius, de ecclesiastica disciplina moribusque et institutis fratrum Boh. etc. Amstel. 1660. 8.

Die letztere ist nicht wesentlich unterschieden von der Ratio disciplinw ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum, Lips. 1630 und ohne Druckort 1633, 16.; neu von Comenius, Amsterdam 1660, von Buddeus (in der historia) 1702, deutsch in der erwähnten Schrift, Schwabach 1739 und von Köppen, Leipzig 1845.

Regenvolscii (Abrian Regenvolz, mit seinem waheren Namen Bengerz, Rektor der Schule in Polnisch-Lissa † 1649), systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum per provincias Poloniæ, Russiæ, Prussiæ, Moraviæ etc. — a Christo ad annum 1650, Trajecti ad Rh., (Trier) 4. Wesberge (Utrecht) 1652. 4.; neu aufgelegt, unter seinem wahren Namen: Wengerscii A., libri IV Slavoniæ reformatæ, contin. hist. ecclesiarum polon. boh. moravicarum etc. Am-

stelodom. 1679. 4. (Roylo S. 325, Bibl. Cerron. p. 38, 49).

Solnt, pabstliche Geißel, Wittenberg 1673. 8. (früsher böhmisch).

Desfelben, blutige Thranen bes Böhmerlandes, Wit-

tenberg 1673 (auch schwebisch).

Desfelb. (?), Erzählung bes betrübten Zustanbes von Böhmen u. f. w. Amsterbam 1679. 8.

G. H. Göge, Diptyoha exulum, ober Erulantens Register ber beständigen Lutheraner. Altenburg 1714. 8.

Desfelb. Chrifti Erempelbuch, mit Beitrag jum Eru-

lanten-Register, Lubed 1724. 8.

Carl Christian Schröter, merkwürd. Erulanten-Historie. ober Leben vertriebener Prediger und Schullehrer, Bubiffin 1715. 8.

Benzl Rleich (evangel. Prebiger), Borrebe zum bohm. neuen Teftamente (nown Zakon), Zittau 1720.

Georg Conrad Rieger, Historie ber alten und neuen böhmischen Brüber, Züllichau 1734—1740, 3 Bbe. 8. (nach Ronto wegen ihrer Ausführlichkeit und Zuversläffigkeit allen andern Geschichten ber böhmischen Brüber vorzuziehen).

Röcher J. C., bie brei letten und vornehmften Glaubens-Bekenntniffe ber bohm. Bruder, Frankf. 1741, 8.

Desf. katechet. Geschichte ber Balbenser, bohm. Bruster u. a. Jena 1768, 8.

Johann Bederich, von ben bohmisch. und mahris

fchen Brubern, Leipzig 1742. 8.

Johann Gottlieb Carpzow, Religionsuntersuchung ber böhmisch- und mährischen Brüber, vom Anbeginn ihrer Gemeinen bis auf gegenwärtige Zeiten, Leipzig 1742. 8. (über ihre Lehre).

F. A. Halbbauer, de hodierno Moravorum fratrum cœtu, Hilbergshuse 1743. 4. Bratřičeskych. Berlin 1748. 8. Confessio aneb počet 2 wirn a ucenn.

Berlin 1748. 8. Confessio aneb počet z wirn a ucenn. Johann Theophilus Eliner\*, Bersuch einer böhmisschen Bibelgeschichte. Halle 1765. 8.

<sup>\*</sup> Ein fruchtbarer bohm. Schriftfteller, geb. 1717 ju Bengrau in Podlachien, geft. 1782, Lehrer und Pretiger ber bohm. Brutergemeinde in Berlin (Jungmann G. 648).

Desselben Martyrologium Bohemicum, ober bie böhmische Verfolgungs-Geschichte vom J. 894—1632 ( bie lebersegung von Comenius mit einem Vorberichte und Beislagen), Berlin 1766, 8.

Deef. Bibli Swata. B Hale 1766. 8. (Die Bor-

rebe zu bieser Sallischen Bibel ift geschichtlich).

David Krang, alte und neue Brüderhiftorie, Barby 1773, 8. (nebst Fortsetzung 4 Abtheilungen in 3 Banden, Barby und Gnabau 1773—1816, 8).

Spangenberg, Leben bes Graf. Bingendorf, Leip-

zig 1772, 8 Th

Hieher gehört auch: Aegibii Sexstetter's Beitrage zur böhmische und mahr. Brüderhistorie, Prag 1781, 8.

Bur Gefdicte bes Proteftantismus.

Mähr. evangel. Rirchendiener abgenöthigte Gemiffend-

ruge, Leipzig 1749, 4

Seinr. Chrift. Lem ter (Diener bes göttlichen Bortes zu Scharnebed bei Lüneburg), historische Nachricht von ber Unterbrückung ber evangelisch-luth erisch en Religion in ber Herrschaft Nitolsburg in Mähren, Lemgo 1748, 4.

Bernhard Raupach, evangelisches Desterreich, b. i. historische Geschichte von den vornehmsten Schickglen der evangel. Rirche in Desterreich, mit einer Presbyterologia Austriaca, Hamburg 1732—1741, 5 Bde. 4. 1744 erschienen 2 Supplemente und später: Historische Nachrichten von Nikolsburg in Mähren, zus. 8 Theile in 4. Hamburg 1741—48 (sehr selten complet; öster. Bibl. von Bogel II. 87).

Georg Ernst Balbau, Geschichte ber Protestanten in Desterreich, Steyermart, Rärnthen und Rrain, von 1520 bis auf die neueste Zeit, mit einer Vorrebe von

Fod, 2 Th Anspach 1784, 8.

Beitrag zur Toleranzgeschichte ber evangel. Religion in Böhmen und Mahren unter Mar. II. (befonders Rirdengesang) in Moser's patriotischem Archive, 1. Th. S. 267 – 300.

### Bur Geschichte ber Literatur.

Bon Geener (1545 ff.) begründet, von Lambed (prodromus hist. litt. Hamb. 1659), Morhof Poli-

histor. Lübeck 1688, 4. A. 1747 und Struve (introductio ad notitiam rei litt. Jena 1704, 1706, 1710, 1715, neu von Fischer 1752, 2 B.; besselb. Biblioth. hist. litt., verm. v. Jugler 1754, 3 B.) berichtigt, erweitert, methodisch behandelt, jedoch meist auf den techn. und bibliograph. Theil beschränkt, gab erst der (1764 †) Heumann (conspectus reipub. litt. Hannover 1718, 8. Ausg. v. Eyring 1791—98, 2 Th.) der Literat. Geschichte, durch Ausbehnung auf eigentlich geschichtliche Darsstellung, eine neue, wesentlich verbesserte Gestalt und Fastricius († 1769) stellte durch seinen Abris einer allgem. Histor. d. Gelehrsamkeit 1752, 3 Bde. das Muster einer Alles umfassenden Bearbeitung auf.

Moreri, grand dictionaire bistorique, Amster. 1694, 4 Bde. und suppl. 1716, 2 Bde., beste Ausgabe

1740, 4 Bbe.

Bayle, dictionaire hist, et crit. Rotterd. 1697, 2 B. Fol. 4. Ausgabe, sehr vermehrt von des Maizeaux 1730; 1740, 4 B. Fortges. von Chaupesie, Amsterdam 1750—6, 4 B., neue verm. Aufl., Paris 1820, 16 B.; beutsch von Gottscheb, Leipzig 1741—4, 4 B. Fol.

Dab (nach f. Verleger sogenannte) Zedler'sche Universal-Lexikon aller Wissensch. und Künste, Leipzig 1732
—1754 (mit 4 B. Suppl. von Ludovici) 68 B. Kol.

Bubbeus und Iselin, allgemein. histor. Lexison, Basel 1729, 4 Th. Fol. 2 Suppl. der Leipzig. Ausgabe, fortges. von Bed und Burborf, 1744—7, 6 B.

Menden, allgem. Gelehrten - Leriton, Leipzig 1715,

1717, verm. von Jodher, eb. 1725, 1733, 2 B. 8.

Jöcher, allgem. Gelehrten-Lexison, Leipzig 1750—1, 4 B. 4., fortges. und ergänzt von Abelung, eb. 1784—87, 2 B. 4. (bis lit. J.), von Rotermund, Bremen 1810—22, 4 B. (v. R—Ri).

L'Advocat, dict. hist. Par. 1750, 2 B., beutsch Ulm 1760-1815, 4 B.

Mattaire, annales typographici 1719-41, 4. B. 4. Suppl. von Denis 1789, 2 B.

Vogt, catal. hist. crit. librorum rariorum, Hamb. 1732, neueste Aufl. 1793.

Clement, bibliotheque curieux des livres diffi-

eiles a trouver, Götting. 1750 ff. 8 B., Lespzig 1760, 9 B. 4. (bis Hessus).

Desf. biblisch es Borterbuch, beutsch von Jöcher, 1752-4, 4 B. 4.

Bauer, bibl. librorum rar. univ. Nürnb. 1770 ff.

4. B., Suppl. von hummel, 1774-91, 3 B.

Samberger, Nachrichten von ben vornehmften Schriftstellern vom Anfange ber Welt bis 1500, Lemgo 1756, 4 B.

Georgii, allgem. europ. Bucherleriton, Leipz. 1742

—58, 5 B. und 3 Th. Suppl. Fol.

### Bur Rriegsgeschichte.

Wie über den 30jährigen, so fehlt es uns bisher noch immer an einer einheimischen Geschichte ber Preugenfriege (1740 - 45, 1756-1763, 1778-79), und wir find, bis auf Bruchftude, an bie einseitig geschriebenen ausländischen Berke von Dlenschlager (Gefch. b. Intereg. nach Earl VI. Tod), 1742 - 46, 4 Th. 4., Abelung (Staatsgesch. Europas von Carls Tob), 1762—69, 9 X. 4., Mofer (beutsch. Gefch. unter Carl VII. und Frang). 1743-44, 2 Ih. u. 1755, Senfart (Frang I.) 1766. Hanmann (Archiv, 60 Ih. in 5 und 70 Ih. in 8 B., 1744-54), Senne (acta, 1757-60, 4. Bbe. 4.), Senfart (Rrieg f. 1756), 1759-65, 4 B. 4., Friebrich II. Werte, Llond-Tempehof (7jahr. Rrieg), 1783, 4 Th. neu, 1794 -- 1801, 6 Th. 4., (Fafch Gefch. bes österreichischen Erbfolgetrieges 1740-48), 1787, 2 Bb. Archenholz (7jähriger Rrieg), 1788, 2. Aufl., 1793, 2 Th., Runiaczo, 1794, 4 B., Müller (Abrig ber 3 schlesischen Rriege) 1786, Dohm (Rrieg von 1778) 1779, 10 B. 4. und and. beschränkt. (G. neuefte Beit). Ueber bie Unsprüche Preugens auf Schlessen (bef. Jagernborf): Rechtsbegrund. Eigenthum u. f. w. Berlin 1740, aftenmäß. Gegeninform. Bien 1741, Beantw. berf. Berlin Fol. und bio. Wien Fol.; schlesische Rriegs - Fama, Frankfurt 1741.

# IV. Periode.

Die neuere ober fritische Periobe.

## 1. Abtheilung.

### Erfter Abidnitt.

Das Erwachen ber fritifden Geschichtforschung und Geschichtschreibung in ben bohm. Provinzen von Mahren aus.

Die in Deutschland und befonders auch in Desterreich wieder erwachte Liebe zu ben Wissenschaften verpflanzte sich auch nach Mähren. Joseph Freiherr von Petrasch verssuchte es, sie hier heimisch zu machen.

Durch emfiges Studium und viele Reisen in ben cultivirtesten ganbern vielseitig gebildet, eine Zeit Abjutant des großen Eugen von Savonen, errichtete biefer eifrige und großmuthige Literatur - Freund, mit Genehmigung ber Raiferin Maria Therefia, 1746 bie "Gefellichaft ber Unbefannten" in Dimus, ben erften gelehrten beutschen Berein in ben öfterreichischen Staaten. (Rachricht über Diefelbe im neuen Bucherfaale ber ichonen Biffenschaften, 3. IV. 1. St. Leipzig 1747, S. 84-89). Ramhafte Gelehrte bes In . und Auslandes schlossen sich bemfelben an, um burch Die Berausgabe eines gelehrten Journals gur Berbreitung literarischer Bilbung beigutragen. Allein bie Gefellschaft und ihr Journal erlagen schon nach menigen Sahren bem Reibe, ber Diggunft und Umtrieben. Detrasch zog sich auf fein 1750 erkauftes Gut Reuschloß zurud und lebte bier bis ju feinem Tobe (1772) ben Dufen. \* Geine Birtfamteit, mehr allgemein literarifchen und bichterischen Berfuchen zugewendet, trug für Dahrens Ge schichte nicht jene Früchte, welche er sich mohl felbst mit Recht versprochen hatte.

<sup>&</sup>quot; Pelzel, Abbildungen der bohm. und mahr. Gelehrten, 8. Band, S. 185—191; Pilarz et Moravetz, p. III. p. 491—493; Hawlif's Taischenbuch für 1808, S. 207—214; Monse, infulæ doctæ Mor. præf. p. 12; Jurende's redl. Bert. 1814, 2. B. Janner, S. 36, Juli, S. 102; Morabia 1839, S. 683, 726.

Er beabsichtigte 1747 eine Bibliotheca Bohemica, in welcher alle in Böhmen, Mähren und Schlesien ober in beren Angelegenheiten gebruckten Werke und Schriften mit ihren Titeln verzeichnet waren, zu Olmüt brucken zu lassen. Er konnte aber, obwohl die Güte und die großen Rühen seines Werkes anerkannt wurden, nicht die Gensurbewilligung erlangen, weil darin auch die gegen die Religion und den Staat verstoßenden Schriften aus der Rebellionszeit 1619 und 1620 aufgenommen waren. Diese acta motuum wurden auf Berlangen nach hof eingesendet.

Die Bibliotheca Petraschiana, Vienne 1776 (Bibl. Cerron. S. 72) burfte wohl nur einen geringen Ersas

leiften.

Auch das Journal der Gesellschaft, die erste periodische Schrift Mährens, und das erste Literature Blatt im öster. Staate, welches auch die Cultur der deutsschen Muttersprache nach der vollsommneren Pleisser Mundart zum Zwecke hatte, unter dem Titel: Monatliche Ausgüge alter und neuer gelehrten Sachen, wovon 2 Bande zu Olmüß 1747, und vom 3. Bande 1748 nur 2 Stücke zu Olmüß, die übrigen 4 aber zu Frankfurt und Leipzig ersschienen, gibt keine Ausbeute für die Landesgeschichte. Petrasch übersese Paproczly's böhm. Werk über den mährisch. Abel in das Lateinische und setze es, wie jenes über den böhm. Abel fort, jedoch ohne es zu vollenden und in Oruck zu geben.

Nur einen Lobredner, nicht aber auch Geschichtschreiber fand die Petrasch'sche Gesellschaft an ihrem Mitgliede, dem rühmlich bekannten Chrysostomus Hanthaler. (Noctua Moravo-Austriaca etc. Cremsii 1751. 4.)

Dhne Bergleich mehr Aufflärung erhielt bas Birten ber eifrigsten Olmützer Mitglieder ber ehemaligen Donaus Gesellschaft durch Joh. Gottlob Böhme, von bem ein: Commentariolus de Augustino Olomucensi et de patera eius aurea, Dresden 1758, herauskam.

Der thätigste für die mahrische Geschichte bei bieser Gesellschaft wurde Magnoald Ziegelbauer, 1689 zu Elwangen in Schwaben geboren, Mitglied bes gelehrten und um die Geschichtforschung verdienten Benediktiner-Drobens. Während seines Aufenthaltes im böhmischen Stifte

Braunau war et für bie Ausführung ber vom oberften Rangler Grafen Philipp von Rinfty angeregten 3bee DR. Theresias, in Prag eine Atabemie für ben jungen bohm. Abel unter ber Aufficht ber Benebiftiner zu ftiften, thatig. Bugleich beschäftigte er fich mit ber Sammlung alter Gefdichtschreiber von Böhmen. Auf Die Ginlabung bes Freiherrn Petrasch fam er 1747 nach Olmus, als bie Alabemie in bie Sande ber Jesuiten übergegangen mar und unter ben Ramen "Therestanum" in Wien errichtet wurde. Riegelbauer murbe Gefretar ber Gefellichaft, Saus-Mit beffen und und Tischgenosse bes Baron Betrasch. ber Unterstützung des Olmüter Domscholasters, Polyhistors und Befigers einer an feltenen Werten überaus reichen Buchersammlung (bie später centnerweise veräußert murbe), Frang Gregor Grafen Glannini († 24. Janner 1758), auf Sultidin und Dobroflawis. machte fich Ziegelbauer unverzüglich an ein Bert, welches unter bem Titel Olomucium sacrum als Commentar bes Augustin'ichen Bersuches die Geschichte ber Olmützer Bischöfe (1. B. vom 3. 396-1482, 2. B. 1482-1745) barftellt u. (3. B.) vom Olmuter Capitel und bem Sacular = und Regular-Clerus bes Dlm. Bisthums hanbelt.

Es trägt Spuren theils ber Kindheit ber böhmisch, mahr. Geschichtschreibung, theils ber Eilfertigkeit, womit ber geniale Mann arbeitete. Demungeachtet gehört es zu ben besten, die irgend ein Vischoffitz aufzuweisen hat. Dassselbe bestindet sich in der (bereits mangelhaften) Urschrift zu Olmütz, in einer Abschrift von Gerroni's Hand, in dessen Sammlung im mähr. ständ. Archive und in einer zweisten, minder genauen, im Museum zu Brünn (Blobisky'sche Sammlung). Bibliothekar Richter hat den höchst unkritisschen und magern Catalogus des Augustin († 1513), zusmeist aus Ziegelbauer commentirt und fortgesetzt (1831). (Meinert im öster. Archive 1831, Urbibl. S. 19).

Als Ziegelbauer wenige Jahre barauf (ben 14. Juni 1750) zu Olmütz plötzlich starb, hinterließ er, nebst diesem Berke noch: Privilegia ecclesice Olomucensis, bann Nova et vetera epitaphia eccl. cathed. Olom. — Privilegia eccl. Olom. in Handschrift für die mähr. Geschichte In Cerroni's zum Berkause ausgebotener Biblios

thet (S. 97) waren von Ziegelbauer auch fragmenta varia ad Olomucium sacrum etc. MS. in Folio.

Sein Orbensbruber und Nachfolger im Gefretariate ber Olmuger Gefellichaft, Dlivier Legipont, ber Berfaffer bes berühmten Bertes: dissertationes philologicobibliographice, Norimb. 1746, ber gelehrte und in Berbreitung ber Wiffenschaften in Mahren unermubliche Sausfreund bes Freiherrn Petrasch, beabsichtigte bie Berausgabe bes Olomucium sacrum, und machte beghalb 1758 eine Reise nach Wien, von welcher er nicht wieber nach Dimun zurudlehrte, \* ba fich bie Gefellschaft auflöste und Biegelbauers größter Gönner, Graf Giannini, gestorben Des ersteren Bibliotheca scriptorum rerum bohemicarum, welche über alle bohmischen Schriftsteller Nachricht geben und ein Borläufer pur Sammlung ber bohm. Chronisten (collectico scriptorum rerum Bohem.) in 7-8 Banden fein follte, konnte bie Druckbewilligung ber Cenfur nicht erlangen. Der Raigerer Pralat Pitter wollte fie herausgeben , ftarb aber fruher (1764). Rachbem fie Blobigin benügt, tam fie in Boigt's Sanbe (Das terialien zur Statistif von Bohmen, 1. S., 1787, G. 41). Much bie Berausgabe bes Olomucium sacrum icheiterte am Neibe und an Diggunft, besonbers ber geistlichen Drben. Graf Giannini eignete fich alle Sanbichriften Ziegels bauere zu, welche fobann in ben Befit bes Dimuter Rapitel-Archivars Mathaus Robibet († 1818), eines fleipigen Sammlers mahr. Dentmale, übergingen. (Ueber beffen MS. S. Cerroni's Rachrichten über Bibl. MS.) Dit beffen Bewilliqung benütte Monfe tas Olom. sacrum zu seinem Berfchen: Infulm doctm Moravim, Brune 1779, in welchem auch bie Biographie Ziegelbauers von Legipont enthalten ift (p. 151-192). Auch Moramen mar es gegonnt, bas Olomucium sacrum feiner Geschichte ber Dimuger Bischofe zu Grund legen zu können. Der 3. Bb. ober das Urkundenbuch fam abhanden (Dest. Archiv 1831, 6. 170, 473), wenn es nicht mit ben fragmenta eins ift. Graf Giannini gewann für Mahrens Gefchichte ben

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawetz p. III. p. 491 -495, Defter. Encyflopadie 6. B. S. 241; Pelzel, Abbilbungen u. f. w. IV. Bb. S. 109 -116; Leponts Biographie, baselbft S. 117-123.

gelehrten Beltpriester und Oberkaplan bei St. Maurig in Olmüg, Philipp Friebet, geb. 1728 zu Altstadt in Mähren, gebildet an der Olmüger Universität, seit 1752 Priester, an verschiedenen Orten m der Seelsorge, durch viele Jahre in Olmüg, wo er am 26. Mai 1802 starb.

Ein sehr fleißiger, aber untritischer Sammler, welschem es am Scharfblicke eines Geschichtforschers und an ber Auffassungs und Darstellungsgabe eines Geschichtschreisbers fehlte, bleibt doch sein redlich guter Wille anerkensnenswerth. Obwohl er nicht bloß sammelte, sondern auch beträchtliche Werke schrieb, kam doch keines durch ihn selbst

in das Publikum.

Auch sein großer Vorrath an Handschriften zur mähr. Geschichte und an dirlomatischen Driginalien, welche fast zwei große Risten füllten, theilte das traurige Loos so vieler anderer mähr. Sammlungen. Derselbe kam in den Besith seines Verwandten und Erben, des Webermeisters Eugen Westinger in Olump, der hievon mehreres veräusterte. So kam ein Eremplar von der Geschichte des Klosters Hradisch in das Kloster Strahow zu Prag, etwas in die Abtei Raigern bei Brünn, viel in das Kloster Neureisch. Der größte und beste Theil der historischen Sammlung und Arbeiten Friedel's gelangte aber in die Hände des Landesadvokaten Welebrod in Olmüt, welscher besonders die Pradischer Klostergeschichte, Mährens Tospographie und bessen Kirchens und Kloster-Beschichte benützte.

Die wichtigsten hanbschriftlichen Berte von Friebel's

eigener Sand find:

a. Diplomatische Geschichte bes Prämonftratenfer Stiftes Bradisch bei Olmus, in Folio,

fehr weitläufig (mehr ale 150 Bogen ftart).

b. Kirchen- und Klostergeschichte von Mähren, 1. Theil vom Heidenthume bis jum J. 1200 (bie sehr unkritische Mythologie ber heidnischen Mährer nach ben Werken der neuern Geschichtschreiber, eine unrichtige Geschichte der Olmüßer Bischöfe u. a., die Geschichte einiger Klöster chronologisch an jene der Bischöfe angereiht, unter welchen sie gestiftet wurden, wohl dasselbe Werk, welches Welebrod 1814 unter seinem Namen herausgab), 2. Th. bis 1400; 3. bis 1600 und 4. bis auf die neueren Zeiten.

c. Beiträge zur Topographie Mährens und zur Geschichte Brunns.

d. Sefdichte Mährens.

e. Biele einzelne Auffate, Diarien, Urfunden in Dri-

ginglien ober Abschriften u. f. w.

Die biplomatische Geschichte von Mähren in 2 Theilen umfaßte im Manuscripte, ohne bie einem je ben Theile ihrem vollen Inhalte nach angehängten Urtunben, über 500 Bogen in Folio. Gie enthielt 300, jum Theile noch unbekannte und wichtige Diplome und andere Urfunden, welche, mit Benüpung bes reichhaltigen Rlofter Brabischer Archive, meistens aus Driginglien und glaube würdigen Monumenten genommen waren. Die alten Ge fege, rechtlichen Gebräuche, Gewohnheiten, Lanbesvertrage, bie alte und neue Topographie, Die Gefchichte bes Abels, bie Rriegotunft, Die Steuerverfaffung, ber Buftanb ber Religion u. f. w., follen neben ber politischen Landes geschichte ihre besondere Berücksichtigung nach echten und gleichzeitigen Quellen gefunden haben. Der Berfaffer bot fein Bert einem Berleger ober fonft einem Liebhaber um einen billigen Preis an (Brunner Zeitung 1788). Den ersteren fand es nicht, wie so viele andere vaterländische Berte; wohin bie Handschrift gediehen, ift nicht befannt.

Gerroni (Nachrichten über mährisch. Bibl. MS. beim Grafen Taroucca) verzeichnete: 141 Handschriften, welche Friebet nach ber Aushebung bes Rlosters Grabisch 1784 von Evermond Link, Sekretär bes letten Prälaten Baczlawit, erhielt, barunter: Memorabilia Collegii Olom, do. templi S. Blasii Olomucii; bes Gradischer Prälaten Goding Nachrichten über bas Eril ber Hrab. währenb ber Schwebenzeit, über Tobitschau, die Herren von Sternberg, die Privatmauthen in Mähren, historia gradicense et Memorabilia Mor. Il Banbe, 300 absch. Urk. von Hrabisch, über bas Leitomischeler Bisthum, Topographie von Mähren (von Friedet geschrieben, in Gerroni's Besit, Noten zur Geschichte Mährens, Excepte für die mähr. Annalen

<sup>&</sup>quot; Jurende's redlicher Berfandiger, 2 B. Febr. 1814, G. 125; Ber-Beichnis ber nach Friebet hinterbliebenen MS. in Cerroni's Rachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Taroucca.

(8 Kasc.), chronol. biplomat. Geschichte bes Rlosters Grabifch (von Friebet geschrieben), Urt. bed Dimug. Bisthums und ber Stadt Dimug vom 11. Jahrhund. bis 1790, Befchreibung ber hochsthohen und weltlichen Berrich aften in Mahren vom 11. Jahrhund. bis 1789 (in Cerroni's Befit), Diplome und Merfrourbigfeiten vom Dlm. Bisthum und Stifte Hradisch, monumenta ex archivo capituli Olom., fehr viele Aften über bie Prämonft. Rlöfter in Böhmen (Selau, Strahow, Plag, Topl, Doran), Mahren, Schlesien, Ungarn u. a., Auszüge zur geiftl. Geschichte Dahrens und Rritit Provins, Sammlungen für bie Unnalen ber Orbens. proving, alphab. Auszug aus Berordnungen vom 16. Jahrhunderte, 2 Bbe., ber preuß. Rrieg 1741-2, hist. iruptionis suecicæ in Moraviam 1642 et alia fragm. 1620-1670, memorabilia et notata mii gradic. aus. bem 16. Jahrh., notabilia mii gradic. aus bem 16. Jahrh., liber niger mii gradic., Pergament-Fol. Bb. aus bem 16. Jahrh., enthaltend die Privileg. Schenfungen, Bullen bes Kloft. Hrabifch vom 3. 1078 an, m. a. jur Geschichte bes Rloft. Brabifd, archivum Civit. Olom. ober Archiv . Inder 335 Bl. Folio, memorabilia Olom. 1619 gesta (21 Bl., auch bei Cerroni), acta quotidiana Curiæ Olom. 1611-1631; Proces ber Canonif. Sartanbers 1750 und 1620, Extraft aus bes Jefuiten Müller Geschichte über jenes, was bas Dim. Colleg. betrifft, Alten von 1630 gur mahr. Rebellion. Diefe MS. faufte (alle?) ber Reureis icher Pralat Velifan 1805 von Friebets Sausherrn, fchentte fie aber größtentheils ber Pramonft. Abtei zu Czorna in Ungarn, einer Filiale von Grabisch.

In Neureisch befinden sich von Friedels Arbeiten: Tagebuch der Belagerung von Olmüt 1758, nebst aussührlicher Geschichte des preuß. Krieges (MS. Fol. 296 Seiten start), dess. Beiträge zum Journal über diese Belagerung, ein Elenchus Epitaphiorum in den Olmüter Kirchen, ein diplomatarium Mil Gradic. und a.

(Boczel's Reisebericht 1844, MS.).

Auch verfaßte Friebet ein Gebentbuch feines Geburts. ortes Altstabt (Bolny 5. B. S. 335) und aus feinen

Briefen an Schimet ist ganz die Abhandlung von ben Hanaten entlehnt, welche biefer Leipzig 1779 u. in Schlie ger's Briefwechsel, 7. Th. 40 S. (von 1780) S. 220-

227 herausgab (Blobipth's Notizen MS.)

Auch andere Olmützer Domherren zeigten sich als Gönner und Beforberer geschichtlicher Forschungen. Benzel Freiherr von Frenenfele, geft. als Dim. Guf fragan-Bifchof 1776, gab eine Rarte Mahrens herand (1762) und hinterließ in MS. einen General-Ausweis aller in Mahren befindlichen Curatbeneficien, ihrer Gin funfte u. s. w. Fol. (Bibl. Cerron. p. 55); auch unters

ftutte er Raffeau in feinen literar. Arbeiten.

Der Domherr Mathias Graf v. Chorinsty, efter Brunner Bifchof († 1786), theilte bem Dramonstratenser aus Frankreich, Arfenius Theodor Faffe au die Dolwmente zu feiner Collectio Synodorum Olom. Rezii 1766 mit (Monse inf. docte p. 149). Diese Samm lung ist aber nicht nur außerst mangelhaft, sondern auch ber Text unrichtig, ja oft bis jum Unfinne entstellt. Bo czek hat bieselbe aus bem Rapitelarchive ber Olmus. Univ. Bibl. und a. vervollständigt und berichtigt (Deffen Reife bericht 1845, MS.).

Raffeau ließ auch bas von ihm in ber Bibliothet bes Grafen Giannini zu Olmut aufgefundene handschrift liche Wert bes gelehrten Raigerer Benebittiners Johann von Holleschau († 1436): Largum sero seu largissimus vesper, in quo de colleda et aliis consuetudinibus circa festum nativitatis Domini in Bohemia et Moravia observari solitis agitur, 1761 zu Olmüş in 8. Diese Schrift mar aber burch eine solche Menge brucken. von Drudfehlern verunstaltet, bag fie ber Domherr Baron Fregenfels, bem fie bebicirt war, fast ganz auftaufte und unterbrückte. \*

Das Wirken ber Petrasch'schen Schule fällt auch in bie Periode, wo Ullmann († 1765) die Geschichte Dahrens ichrieb.

In gegenseitig anregendem Busammenhange ftanb biefe Schule auch mit ber gelehrten Pflangschule in bem Bene

<sup>\*</sup> Delael Abbilbungen 4. B. G. 4.

biktiner Stifte Raigern bei Brünn, wo fich Ziegelsbauer mit seinen gelehrten Mitbrübern Unselm Desing und Divier Legipont langere Zeit aufgehalten und alle zu iheren Arbeiten reichliche Unterstützung gefunden hatten.

Das Stift Raigern bewahrte ben rühmlichen Eifer ber Benediktiner für die Cultur der Wissenschaften. Die historische Duse hatte hier ihren Sitz aufgeschlagen. Aus den vielen Stürmen und Verheerungen, welche das Kloster bestanden, haben sich von den Pröbsten Sölestin Arlet († 7. Sept. 1683), Benno Branzowsky († 3. Nov. 1709), Anton Primus († 1. Febr. 1744), Matthäus Stechlik († 8. April 1749) und von den Conventualen Johann Haan und Procop Knopp geschichtliche Werke in Handschrift erhalten.

Alle Borgänger aber übertraf Bonaventura Pitter, geb. 5. Rov. 1708 zu Hohenbruck in Böhmen, gest. als Raigerer Prälat am 15. Mai 1764. Der seltenste Eiser, verbunden mit kritischer Umsicht, und eine begünstigte Lage machten Pitter zu bem ausgezeichnetsten Vordermanne der böhmisch mährischen Geschichtforscher. Als Konventuale bes Benediktiner Klosters Vrewnow bei Prag, Sekretär und Archivar der böhmisch-mährischen Benediktiner-Congregation und als Ordens-Agent in Wien, hatte er Gelegenheit, nicht nur die Archive seines Ordens, sondern auch anderer Klöster zu benützen.

Er fühlte recht lebhaft, daß es der Geschichte Böhmens und Mährens vor allem an der Eröffnung der wahren Quellen Roth thue, da die Sammlungen fremder, wie Freher, Menken, Pez, Hofmann, Ludewig, Ziegelbauer, Legipont u. a. nicht nur sehr mangelbhaft, sondern insbesondere auch wegen Unkenntniß der böhmischen Sprache sehr sehlerhaft waren, die Werke Balbin's in dieser Hinsicht wenig Stoff bothen und die Sammlungen Pessina's, Středowsky, Hoffer's u. a. theils nicht vollendet, theils nicht veröffentlicht wurden.

Er faßte baher bie glüdliche Ibee, ein solches Quel-

lenwert anzulegen.

Um die vaterländische Geschichte zu bereichern und von Frrthümern zu reinigen, nahm Pitter überall gestreue Abschriften von den Urkunden und sammelte das

Brauchbarste aus alten Hanbschriften. Er brachte eine große Masse von Materialien zu einem biplomatischen Werke zussammen. Sein ausgezeichneter Eiser, seine ausgebreiteten Renntnisse in der böhmischen Geschichskunde und die Verwendung seines Gönners, des Hofrathes und k. k. Archivars von Rosenthal erwarben ihm die Ernennung zum k. k. böhmischen Geschichtschreiber. Als er 1756 zum Probste und Prälaten in Raigern gewählt wurde, widmete er seine Ruhestunden gelehrten Arbeiten, ließ alte Chronisen und Diplome copiren, um ein Corpus scriptorum Bohemis und ein Diplomatarium herauszugeben. Allein der viel zu früh eingetretene Tod unterbrach diese rühmliche Veschäftigung.

Rur ber Thesaurus absconditus in agro Brzewnoviensi seu vita S. Guntheri, Brunæ 1762, 4., ein Werk tiefer Gelehrsamkeit, welchem bie Rirchengeschichte Mährens und Böhmens viel zu banken hat, wurde Gemeingut aus seinen 25 Werken, welche in Handschrift zu

Raigern aufbewahrt werben.

Sein Monasticon historico-diplomaticum omnium Moravim Monasteriorum, 11 Fol. Bbe. in Sandschrift, wurde für eine burchaus urfundliche und bis auf einige nothwendig geworbene Bufate fast bis zur Bollenbung gebrachte Geschichte aller, vom 11. bis jum 14. Jahrhunderte in Dahren gestifteten Rloster, mit mehr als 2000 Urfunden ausgegeben und bemertt, daß bie Beröffentlichung fur bie Diplomatit, Rirchen- und politische Geschichte Mährens einen nicht zu berechnenden Rugen geben wurde. (nach Bolnn's Zeugnig) bas Monasticon höchst unvollfrandig und nicht verläßlich, da Pitter die Urkunden nicht an Drt und Stelle copirte, sondern sie ihm von den Rloftern in Abschrift zugesendet wurden. Uebrigens hat er, bie Rapuginer, Frangiftaner, Piariften und Barmbergigen ausgenommen, für alle bestandenen und noch bestehenben Rlöster Mährens gesammelt. Auch war bas Wert, an welchem er 3 Jahre gearbeitet hatte, bei feinem Tobe noch fehr unvollfommen und murbe erft fpater vervollstanbigt. Ueber 2000 Urfunden gehören bazu (Blobipfn's Bemertungen MS.

Die Urkunden, welche Pelzel in feinen Biographien

Sarl IV. und Wenzels aus Pitters Sammlung bekannt machte, wurden ihm vom Prior Habrich mitgetheilt (S. Borberichte).

Pitter's Collectio scriptorum Bohemise antiquorum foll, felbst nach ben in biesem Fache unstreitig sehr verbienstlichen Leistungen Pelzel's, Dobrowski's und Dob-

ner's, bes Drudes hochft murbig fein.

Gin geringer Erfat, obwohl in feiner Art als Ueberficht nicht ohne Werth, ift bie: Rurggefaßte Geschichte über ben Urfprung ber heutigen Orbensflofter, wie auch Dom- und Rollegiatstifter im Martgrafthume Mahren, von Theodor Bengel Rupprecht, Bien 1783. Er verfaßte fie mit Sulfe einer Sammlung von 400 Urtunden \* und von Sadel's milben Stiftungen Mahrens, MS. von 1756, um bei ber bamaligen Aufhebung ber Rlofter biefelben ber Bergeffenheit zu entreiffen. Rach bem Borfate bes Berfaffere enthält biefe Geschichte nur ben Ursprung und bie Ausbehnung biefer Corporationen mit besonderer Rudficht auf bie Geschlechtstunde bes mahr. Abels und ben Guterbefit ber Rlofter. Ihre Geschichte, ihr Ginflug und Wirten, fo wie ber Beiftlichkeit überhaupt, welche vor Aufhebung ber Jefuiten (4773) nach einem mäßigen Ueberschlage fast 1/2 tel bes Landes besaß und auf die Geschicke besfelben burch alle Jahrhunderte fo entschieden einwirkte. wird jedoch nicht geschildert.

Der von Pitter gelegte Samen ging gludlicher Beise

nicht verloren, fonbern trug Früchte.

Sein Rachfolger in ber Pralaten . Burbe, Othmar

Dieselben wurden ihm ohne 3weifel von dem fais, geheimen und mabr. Gubernialrathe Johann Freiherrn von Dausperset († 1791) mitgetheilt, aus beffen Sammlungen Rupprecht 107 bis dahin ungebrucke Urtunden auszugsweise bekannt machte (S. S. 4 u. 251). Rupprecht wurde biese 400 Urtunden berausgegeben haben, wenn er zu ihrem Drucke in 4 Quartbanden einen Berleger gefunden hatte (S. 4).

Uebrigens tonnte ich nicht ermitteln, wohin biefe Sammlung ge- tommen ift und wie bie Lebensumftanbe Rupprechts waren.

Ein Dominitaner Ruprecht wurde bei Errichtung ber Normalichusten 1776 als Direktor und Catechet ber Olmuger Saupticule mit 200 fl. Gehalt angestellt. Moraven (p. III. p. 437) erwähnt einer Einleitung in ber Renntnis von Mahren, MS. von Rupprecht. Die Olmuger Bisbliothet verwahrt mehrere Werke von Theodor Rupprecht.

Conrad (geb. 1729, gest 13. Juni 1812), sörberte se bes wissenschaftliche Streben. Er selbst schrieb Annales Rayhradenses. Sein gelehrter Rlosterbruder Alex. Has brich (geb. zu Busau 26. Juli 1736, gest. als Stiftsprior 27. März 1794), unterstützte nicht nur Dobner, Monse, Wolaun, Pelzel, Dobrowsky, Cerroni mit wichtigen gelehrten Beiträgen, sondern war auch ein thätiger Mitarbeiter an Pitters Monasticon, das er sortsetzte und ergänzte. Auf Monse's und Cerroni's Aneiserung gab er, ein noch braches Feld betretend, aus Originalquellen und Handschriften des Stiftes Rangern, die für die Rechtsgesschichte des Landes so wichtigen jura primwva Moraviw, Brunw 1781, 8. mit Anmertungen heraus.

Sie enthalten: bie Brünner Lands und Stabts rechte von 1229, bie Brünner Municipalrechte von 1243, bie Iglauer Municipals und Bergs

rechte (um 1250) u. m. a Privilegien.

Die zugleich in Aussicht gestellte Herausgabe bes 2. Th. nämlich ber Brünner Juben- ber Kloster Trebitscher und ber Dimüter bischöflichen Lebenber Hrabischer Stabt- (1360) und ber Selowizer (Wein-) Berg-Rechte (1402) erfolgte nicht; die Hand-

fchrift ift in Raigern.

Sabrich schrieb auch die Geschichte mehrerer Pfarreien der Brünner Diöcese, ordnete die Archive bei der Pfarrfirche zu St. Jakob und auf dem Rathhause zu Brünn, verfaßte ein Necrologium des Benedictiner Ordens durch Böhmen, Mähren und Schlesien, starb aber ohne die von Stredowsky angefangene, von ihm aber weiter fortgeführte Sammlung mährischer Inund Aufschriften zu vollenden. Auch die beabsichtigte Herausgabe eines Elenchus Manuscriptorum Rayhradensium (Böhm. Literatur 1779 S. 131) kam nicht zu Stande; die Verzeichnisse bei Zlobizky und Cerroni sind wohl Abschriften davou.

Gerarb Lefebure, ein gelehrter flanbrischer Benebiltiner, ber vor ben Schrecknischen ber französischen Revolution in bas ferne Mähren floh, ordnete während seines Aufenthaltes in Rangern, zum Theile bas Kloster - Archiv,
schrieb bie Annalen Rangerns (2 Bbe.), ein Raybradium doctum, nach Pitter und Habrich die Moravia Monastica 1806, 11 Bbe. 4. u. m. a.\*

Die von Pitter zuerst verfaßten, von Sabrich ergänzten und von Lefebure bis 1804 fortgeführten Annalen ber Abten Rangern, obwohl nicht ohne Lucen und nicht überaul genug unbefangen abgefaßt, sollen nach Wolny's Besstätigung eine reiche Ausbeute für die Geschichte Mährens gewähren und der angehängte, bisher größtentheils ungebruckte Urfunden-Schatz ein helles Licht auf mehrere, nicht unwichtige Verhältnisse in Mährens mittlerer Geschichte werfen \*\*\*.

Biegelbauer und Pitter sind bie eigentelichen Begründer einer neuen Epoche in ber Geschicht forschung und Geschicht forschung und Geschicht for auch Bihmens, ta beibe bie Herausgabe ber Scriptores rerum Bohem. beabsichtigten und Pitter auf Dobner, den angenommenen Bater ber fritischen Geschichtforschung in Böhmen, sehr anregend einwirfte.

Allein beide fanden große Schwierigkeiten, die erst hinwegsielen, als mit der Beschränkung und nachher Aufhebung der Jesuiten (1773) und der Mehrzahl der Drbensklöster (1782 und ff.) eine völlige Umgestaltung der

Dinge veranstaltet wurde.

Die Aufhebung des Jesuiten Drbens, die Einsetzung einer Studienhoscommission in Wien, die gänzliche Reform aller Studienanstalten, die Mitwirkung weltlicher Personen und des Seculär Clerus dei dem Unterrichte der Jugend und der Leitung der Anstalten, der Uebergang der Censur in weltliche Hände, die Preffreiheit unter Kaiser Joseph, endlich die Aufhebung so vieler Klöster und Stifte mußte den größten Umschwung der Dinge und bei manchen Ausswüchsen, eine für die Geschicht Forschung und Darstellung höchst wohlthätige Lösung der Geistesfessellen herbeisühren.

Die Uebersetzung der Universität nach Brunn und bie

<sup>\*</sup> Pelzel's Abbildungen bohm. und mabr. Gelehrten 4. Th. G. 148
-151; Defperus 1819 Beit. G. 238, die bohm. Museumszeitschrift
1828, 2- H.; die Benediftiner Abtei Rangern, von Bolny, in deffen Laschenbuch 1829, G. 180—188; Deft Encyf! II. 460. IV. 229.
\*\* Mittheilungen der Acerdauges. 1823, G. 273.

liebreiche Pflege ber historisch politisch juribischen Bissenschaften von Seite ber Regierung gab noch größern Borschub.

### Zweiter Abidnitt.

Die Geschichtforschung und Beschichtschung in Bohmen feit 1760, mit Beziehung auf Dabren.

Den ersten nachhaltigen Impuls auf bem Felbe ber Historie gab Böhmen, nachdem die Anregungen burch Zie-

gelbauer und Pitter aufgehört hatten \*.

Gin nie gesehener Gifer für bohmische und mabrische Geschichte ging von Prag aus, vorzüglich von ber hier 1770 vom Bergrathe Ignag Gblen von Born gestifteten gelehrten Privatgesellschaft, welche Raifer Joseph (1784) au einer öffentlichen Gefellschaft ber Wiffenschaften erhob. Sie außerte ihre anregende Wirksamleit, auch in und für Mahren und Schlesien, wo Scherschnit, Steinbach von Rranichstein, Carl von Sandberg, Dobrowfty, von Monfe, ber Med. Dr. Frang Gbler von Dagg zu Teltich, ber App. Prafibent Graf Auersperg, Altgraf Galm und Boczet ihre Mitglieder waren, burch bie Berausgabe ber Prager gelehrten Rachrichten (1771-1772, 25 Stud), ber Abhandlungen von 1775 - 84 (6 Banbe), von 1785 - 89 (4 Bande), von 1790-1798 (3 Bande), von 1804-1824 (8 Banbe), neue Folge bis 1833 (3 Banbe), 5. Folge 1-5 3b. (1837-1848) bis 1847, welche einen Schat gelehrter Untersuchungen, Nachweifungen und Resultate, befondere in Rudficht ber bohmifch . mahrifchen Geschichte, ber Naturgeschichte u. f. w. enthalten \*\*.

<sup>\*</sup> Ueber die neueste Periode der bohmischen Geschichtschung 6. Pfrogner 1. Th. S. 219-236.

<sup>\*\*</sup> Geschichtlicher Ueberblick des Sojahr. Birtens der Gesells, unter ben am 14. Sept. 1836 gehaltenen Borträgen, Prag 1837, S. 1—14, 102; Defter. Encytl. 1. B. S. 7, 2. B. S. 349. Ueberficht der Abhandlungen in XXI Banden, Prag 1823, von Millauer; Chmels öfter. Rotizenblatt 1843. Folgende Aufsage in den Abhandlungen der bohm. Gesellschaft der Biffenschaften geben unmittelbar Mahren und Schlesten an:

<sup>(1.</sup> B. Prag 1775): Boigt's Untersuchung über die Einführung, ben Gebrauch und die Abanderung der Buchstaben und des Schreiben 6 in Bohmen G. 164—199. Bom Alterthume und Gebrauche des Rirchenge fanges in Bohmen, von dems. S. 200—221. Ueber Samo, von Pelzel S. 222—242.

Mit der Gründung dieser gelehrten Gefellschaft beginnt bie funfte Beriobe in ber bohmifchen Geschichtforfcung und Geschichtschreibung.

Der Piaristen Drben, welcher neben bem mache tigen Orben ber Gesellschaft Jesu fein Auftommen fanb. erhob fich in jugendlicher Kraft, wenn er auch zu arm ift, um eine vorherrschende Stellung zu gewinnen. Mehrere

von Delgel, G. 74-98. Ueber ben Ralender ber Glaven, v. Boigt,

99-130.

(4. B. Prag 1779): Bann ift Carl Martgraf in Mahren geworden, von Pelgel, G. 71-82. Ueber Bengels Gefangennehmung, von bemf., 18-70. Das bohm. Bappen, von Dobner, 185-253.

(5. B. Prag 1782): Heber die Ginführung und Berbreitung der Buch brudertungt in Bobmen, von Dobrowsty, 228-262. Ueber bas Alter ber bohm. Bibelüberfegung, von bemf. 300-322.
(6. B. Prag 1784): Bon ben Grangen Altmahrene, von

Dobner, 1—95. Ueber die Schulen und die lat. Literatur in Bohmen vor Errichtung der Prager Univ., von Ungar, 127—217. 280. her die Slaven ihren Ramen erhalten, von Dobrowsky, G. 268 **-29**8

(2. Folge 1. B. 1785): Ueber die Raturgefdichte Bohmens, von Sandberg, dto. von Boigt. (S. dazu die Abhandlung aber Die Pflanzenfunde Bohmens, vom Grafen Sternberg, Prag 1817.

(1786): Das Recht des gurften Ulrich im Fürftenth. Lundenburg,

son Dobner.

(1788): Befdichte ber Deutschen und ihrer Sprace in Bib

men, von Pelzel, 1. Abib.

(1791): Befdicte ber Deutschen in Bohmen, von Belgel, 2. Abt. (6. die Abhandlungen von Dobrowsty, Steinbach, Dlabach, Millauern.a.

(1833): Dobrowsty's Leben und gelehrtes Birfen, von

Balacty.

(5. Bolge 1-5. Bb., fur die 3. 1837-47, Prag 1843-48). 3m 1. Bbe. (1841): Palacty's Reife nach Italien. Meltefte Denfmaler ber bohm. Sprace, fritisch beleuchtet, von Palacky und Schaffarit, Prag 1840. 5. Folge II. B.. Die Stadt Baut sch, von Hallascheft, sch Solle II. B.. Die Stadt Baut sch, von Hallascheft, 842, S. 65—107. Der Mongolen Einfall im Jahre 1241, von Palacky (S. 371—408). Die Formelb ücher, in Bezug auf bohm. mahr. Gesch von dems., 1. Liefg. (S. 217—368).

Die Grafen Caspar und Franz Sternberg und ihr Wirken,

von Palacty, 1843.
5. g. III. Bd. (1845): Ueber die Berhandlungen mit den herrn von Rosenberg mabrend des Daffauer Ginfalles 1611, von Dam. mer (5. 783-820). 5. g. IV. B. (1847): Ueber denfelben Ginfall, von Santa (G. 156

— **2**38). 1847 (5. g. 5. Bb.): Die Formel buder, von Palacty, 2. Lief.

<sup>(2.</sup> B. Prag 1776): Bon Přemist Ottofar II., von Peljel 6. 74-97. Bann Dabren ein Martgrafthum geworden, von Dobner, €. 183-229 Berfuch einer Geschichte der Prager Univerfitat, von Boigt, S. 287-391.
(3 B. Prag 1777): Bie Böhmen an Lurenburg getommen,

seiner Mitglieber in Böhmen und Mähren, wie Dobner, Boigt, Pilarz, Morawen und and. waren die thätigsten Freunde und Beforderer des vaterländischen Geschichts-Studiums.

Gelafind Dobner, geb. gu Prag am 30 Dai 1719, Priefter aus dem Orben ber frommen Schulen, Gymnafial. lehrer zu Wien, Nitolsburg und Kremfier, Rettor bes Piariften Collegiums zu Prag, am 24. Mai 1790 dafelbit gestorben, ift ber Bater ber fritischen Geschichte Bohmens und Mahrens. Mit ihm beginnt erft eine tiefere Rritif in Benützung ihrer Quellen und alten Denkmähler, eine neue Periode in Bolymens Gefchichte, feit bem 3. 1760. Sein Bert: Wenc. Hagek a Liboczan Annales Bohemorum etc. plurimis animadversionibus historicochronologico - criticis etc. auců. 6 Quartbante. Brag. 1761-82, ift von unfterbichem Berbienfte, voll Belefenheit und Scharffinn. Schabe, bag er micht früher bamit fertig geworben ift, Sanet's Jerthumer gu berichtigen, nicht früher als im 3. 1782 ungeftingen hat, feinen eigenen Weg zu gehen. Die 6 Banbe reichen nut bis zum 3. Der 7. Band ift in Handschrift vollenbet, aber **1198.** nicht befaunt gemacht. Der Piarist Dominit Maber, Dobner's butt ein hofdetret bestimmter Rachfolger, fundigte awar bie Drucklegung bieses T. Banbes, welchen Dobner von 3. 1198 bis 1264 fritisch bearbeitete und Daber berichtigte und ergangte, an (Brunner Beit. 1792, Beil. S. 1003), aber ohne Erfola.

Dieses Werk ist ber kritischen Würbigung, Sichtung und Ergänzung bes fabelreichen und unzwerläßigen Sauek bestimmt, erwachs wer unter ber Sand bes unermüblichen und einsichtsvollen Dobner in polemischer, etwas störender Form zur Geschichte Böhmens und Mährens bis zum 3. 1198, die als Vorarbeit und Grundlage ben folgenden Geschichtschreibern biente.

Berdienstlich sind auch seine Monumenta bistorica Boemis nusquam antchac edita. 6 Quarkbände, Prag 1764—85. Man kam nicht in Abrede stellen, daß diese in Bezug auf Richtigkeit und Genauigkeit des Textes gar viel zu wünschen übrig lassen, indessen bleiben sie immer eine wichtige Quellen Sammlung für die böhmische und

mahrifche Geschichte, für welch' lettere Dobner von bem verbienstwollen Monfe gewonnen ward. Insbesonbere enthält ber 4. Band (Prage 1779) bas jus Municipale et Montanum Iglaviense (um 1250), bas alteste Bergrecht von Bohmen und Dahren, bie Bafis bes gangen öfterreichischen Bergrechtes, mit einer umftanblichen Ginleitung bazu, und ein Specimen Codicis Diplomatici Meravici ab anno 879 usque 1500, in welchem 451 Urfunden und zwar 129 im gangen Abdrucke mit Angabe bes Archive, aus welchem fie genommen find, mitgetheilt, bei ben schon gebruckten aber nur die Quellen angegeben werben, wo fie ju finden find, bie lat. und beutschen Urfunden in der Driginalsprache, die bohm. in lat. Ueberfetung. 6 Rupfertafeln enthalten Sigille ber Martgrafen, Dlm. Bifchofe, Stifte und Rirchen u. f. w. Dobner schloß mit bem 3. 1500; eine weitere Sammlung von Urfunden aur mahrischen Geschichte bes 16 und 17. Jahrhunderts aus feinem großen Vorrathe, welchen er aus bem Tobits fcauer Archive, ber Bibliothel bes Grafen Gugen Brbna, ben mährischen Landtagsverhanblungen, ben Briefen Bocgtan's und Bethlen Gabor's an bie mahrischen Stande und Großen gusammengebracht, bewahrte er zur Herausgabe für bie Zutunft (Mon. IV. 234). Doch tam nur ein tleiner Theil hievon in ben fpateren Banben jum Borichein. Dobner hinterließ ein Regestum diplomatum Boh. et Mor. tam typis editorum quam Mss. Der 2. Band ber Monumenta enthält für bie maftr. Go fchichte insbesondere eine Ungrisch . Brober Chronif (p. 283 – 290), ein Dierium über die Borgange unter Mathias 1608, 1611 (p. 301-323) und ein bohm. ungrisches Diplomatur von 1199—1611 (p. 823—506).

Wichtig für die älteste Geschichte Mährens sind noch Dobner's: Kritische Untersuchung: wann das Land Mähren ein Markgrafthum geworden, und wer dessen erster Markgraf gewesen sei? Prag 1776 und Olmutz 1781. — Kritische Abhandlungen von den Godngen Altmährens oder des großen mährischen Reiched im 9. Jahrhund., Prag, 1784,

2. 2ufl. eb. 1793.\*

<sup>\*</sup> Challer's gelehrte Piariften, S. 160-184, Pfrogner 1. Th. S.

Lettere Abhandlung ift gegen bie Behauptungen bes Salagius (de episcopatu Moravie in beffen Schrift de statu ecclesiæ Pannonica, Fünffirchen 1780, 4.) gerichtet. Es zeichnet fie eine icharfere Rritit und unpartheilschere Saltung aus, als bie Arbeiten ber ungar. Siftorifer Ratona, Stlenar und bes Piariften Rowots ny, gegen welchen Czifann (vaterl. Beitr.) fcbrieb.

Roch zu erwähnen find von Dobner feine Abhandlungen über Methub's Lehre (Abhandlungen ber bohmischen Gesellsch. ber Wissensch. 1. Ih. (1785) S. 140-177 und über bes Surften Ulrich in Lundenburg Landrecht (eb. 1786). Gin Seitenstück zur ersteren ist die historische Untersuchung, ob bas Chriftenthum in Bohmen von Methub nach ben Grunbfagen ber griech, ober lat. Rirche eingeführt wurde, von Gd mibt, Leipzig 1789, 92, G. 8 (nach

griechisch.).

Der Piarist Abaukt Boigt, geb. zu Dber - Leutenborf in Bohmen am 14. Dai 1733, geft. zu Ritoleburg ben 18. Oft. 1787, bereicherte bie Geschichts - Quellen Mährens burch seine eben so fleißigen als einsichtsvollen Berte: Beschreibung ber bisher befannten bohm Dungen nach chronolog. Ordnung, 4 Banbe, Prag 1771—1787. (Der 5., im Entwurfe, als MS. zu Nitolsburg, foll in Berluft gerathen fein). - Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiæ et Moraviæ una cum brevi vite operumque ipsorum enarratione, mit Rupfern von Balger, 2 Theile, eb. 1773-75. Auch deutsch, der 3. und 4. Band fortgefest von Pelzel, unter bem Titel: Abbildungen bohm. und mahrifch. Gelehrten und Runftler. nebft biogr. Nachrichten, mit 116 Portraits. Prag 1773 -82, 4 Banbe, 8. Materialien gur Fortfetung biefes

Mabrer oder für Dahren wirkfam gewesener Personen:

<sup>220—223;</sup> Palacty, S. XIX; Abhandlungen ber bobm. Gefelich. ber Biffenichaften (fein Portrat bafeloft im IV. B. 1779); Deft. Enceptiopabie 1. Bb., G. 724; öfter. Lit. Bl. 1846, R. 78.
Diefes Bert enthalt die Abbildungen und Biographien folgender

I. Bb Dombechant Cofmas, Propft Frang, Bilbelm Grat Slawata, Bengel Sapet von Libocgan, Johann Deffin a von Czechorob, Cafpar von Queften berg, Bobuslam Balbin, 306. Amos Comenius, 3oh. Dus, Dieronymus von Prag, 3ona-than Ciben fchis, David Oppenheimer, 3achar. Theotald. II. Dubraw, Carl von Bierotin, Georg Groll (Bifchof

Bertes hinterließ Voigt. Die herausgeber wurden hinfichtlich ber Dahrer von Pitter, Monfe, Quirin Jahn unterstütt. - Acta literaria Bohemie et Moravie, 2 Banbe, eb. 1774-83. Die übrigen Banbe biefes Bertes find noch unter Boigt's Nachlag in MS. zu Nitolsburg. Dort foll sich auch eine von Boigt in Sanbschrift gurudgelaffener "Entwurf einer Gefchichte ber Juben in Böhmen" befinden Defter. Encuff. 111. 106).

Bersuch einer Geschichte ber Prager Universität, Prag

1776, 8.

Gebanten über ber Diariften Berfaffung und Lehr-

art. Brunn 1787.

Ueber den Geist der bohm. (auch alten mahr.) Ge fete in ben verschiebenen Zeitaltern. Prag und Dresben 1788, 4., (obwohl Preisschrift, boch ohne Ginsicht, Sache kenntniß und Geist; nur bis Mathias, Forts. unter Fer-binand II. in Riegger's Materialen, X. St. S. 3—20, ber Rest als MS. in ber Prager Univ. Bibl.). Leben bes Carbinals von Dietrichstein, Leipzig 1792, 8. Rach bem Tobe bes Berfaffers mit Anmerkungen herausgegeben von Kulgenz Schwab.

Die von Boigt beabsichtigte Berausgabe einer Lites raturgeschichte von Böhmen und Mähren tam nicht zu Stande: ein Grumbrig berfelben von Böhmen fandte Boigt

III. Bordan von Clausenburg, Simon Partlicius v. Spig.

III. Fordan von Clausenburg, Simon Partlicius v. Spigderg, Johann Georg Stredowsty, Jafob von Beingarten, Protop Diwisch, Jos. von Petrasch, Tv. Job. von Hotleschau, Erzbischof Bruß, Joh. Leisentrit, Anton Lublinsty, Alexanter Schamsty, Ehrischemus Laborsty, Magnoald Ziegelbauer, Olivier Legivont, Bonaventura Pitter, Evermond Ružicztal, Joh. Gualbert Reibinger, Jafob Kresa.

\* Schaller S. 151—154; Pfrogner 1. Th. S. 223—224; Peter Brukner's († 1825 als Provinzial der Piariken, öfter. Encyfl. I. 396), Reden, Brünn 1788 (über Preffreiheit, neue Lehrart, Boigt's Tod).

Adolph), Erzbischof Albit, Augustin Thomas, Johann Ro-Tyczan.

Boigt hinterlies auch Materialien jur Gelehrten, . Dung . und Berg. wertsgeschichte (G. bas Leben bom Carb. Dietrichftein, G. 12-14). Der 's. Band feiner Dungbefdreibungen follte die mabr. Dungen ent-balten; bas Bert murbe jedoch nicht vollendet und über die mabr. Dangen binterließ er nur eine turge Angeige von ben Dungen bes Carbinals Dietrichftein, Die als Anhang ju beffen Leben (G. 136-142( beranstam.

dem 1. Bande der Abbildungen u. f w., G. IX—XLM voraus.

Carl Joseph v. Bienenberg († 1798) gab einen Bersuch über einige merkwürdige Alterthumer in Böhmen, Röniggräß 1779, die Geschichte der Städte Röniggräß, Prag 1780-85, 3 Bbe. und Röniginhof, eb. 1782, Angletten zur Geschichte des Militärtreuzordens mit dem Sterne, eb. 1786, hergus.

Bielen Borfchub gab ber mahrischen Geschichte Franz Martin Delgel, Professor ber bohmischen Sprache und Literatur an ber Brager Universität, geb. zu Reichenau am 11. November 1734, geft. ju Prag am 24. Februar 1801, durch feine; Abbilbungen bohm, und mahr. Gelehrter und Runftler (von 3. Balger, Rieberhofer und a.), nebft Nachrichten von ihren Leben und Werten, 4 Bbe, Prag 1773—82, (1. und 2. B. von Boigt, 3. und 4. pon Pelzel). - Gefchichte ber Bohmen eb. 1774, 2. vermehrte Auflage 1779, 3. Aufl. 1782, 2 B. und, nebst Fortsetzung von Jos. Schiffner, Prag 1817, 3 B. -Böhm. Prag 1791—97, 4 Th. — Ellenhard's Chronik (Rudolph's und Albert's Thaten), herausgegeb. von Pelget, Prag 1778. - Lebensgeschichte Carl IV., Ronige von Böhmen, 2 Bbe., eb. 1780-81 (mit 349 Urfunden, jum Theile aus Pitter's Sammlung, burch Sabrich mitgetheilt) — Scriptores rerum Bohem., 2 Bbe., ib. 1782-84 (gemeinschaftlich mit Dobrowety). - Bohm. mähr. und schles. Gelehrte aus dem Orden der Jesuiten, eb. 1786, 8. - Lebensgeschichte bes bohm. Ronigs Benzel, 2 Bbe., eb. 1788—90 (mit 369 Urfunden, welche ihm, fo weit fie Dahren betreffen, Steinbach, Monfe, Blobicky und Habrich mittheilten; fehr fleißig, aber unkritisch); Rowa fronike cesta, 1791—97, 3 B., ber 4, in MS. u. m. a., besonders viele Auffage in den Abhandlungen ber bohm. Gesellsch. ber Biffenschaften (1775-95), insbesondere eine, auch für Dahren brauchbare Geschichte ber Deutschen und ihrer Sprache in Bohmen, 2 B. 1788 und 1791.

In Sanbschrift hinterließ er unter anderen: Summaria diplomatum Moravise 1048—1306, wobei ihm Cerroni behülflich war. Die Zahl ber angeführten Urfunden beträgt 768. Gin Berzeichniß ber böhm. und mahr. Diplome mit furzen Summarien bis zum J. 1309, ein Repertorium, 1797 ber böhm. Gesellschaft ber Bissen-

icaften vorgelegt. \*

Pelzel's Hauptwerke sind die Lebensbeschreibungen Carl IV. und Wenzel's, voll der mühsamsten Forschung, aber eben so tracken wie seine kurzgesaute Geschichte der Böhmen, welche, trop ihrer Lücken und Mängel und der chronisartigen Darstellung ohne pragmatische Verbindung, noch immer das beste vollständige Handbuch der böhm. Geschichte ist. Viel vollsommener und brauchbarer wäre seine "Rowá kromsta Cestá" (3 Bde., 1791—96), wenn er sie weiter als die auf Carl IV. Tod herabgeführt hätte; der 4. Band ist in Handschrift vorhanden.

Pelzel und der, als ausgezeichneter Slavist bekannte Pauliner Fortungt Durich († 1802), non welchem: da slava-bobemica sacri codicis versione dissertatio, Prage 1777 und nur der 1. Band seiner dibliotheca slavica antiquissimm dialecti comunis et ecclesiasticm universa slavarum gentis, Wien 1795, im Drucke erschienen, ühten auf den großen Slavisten Joseph Do-

browety einen fehr bantbaren Ginflug aus.

Durich gewann ihn für die flavische Literatur, Pelzel sür die böhmisch-mährische Geschichte. Dobrowohn wurde zwar zu Gwermet bei Raab in Ungarn am 17. August 1753 geboren, war jedoch der Sohn eines Böhmen und auch Mähren nicht fremd; denn er wurde Zögling des Jesuiten-Roviciates in Prünn, später aber Vicerektor und Rektar (1787—90) des von Kaiser Joseph errichteten, aber mit seinem Tode wieder eingegangenen General-Seminariums im Hradischer Stiftsgebäude dei Olmütz, wo er Vorlesungen über die mähr. Geschichte gab. Er durchreiste Mähren nach allen Richtungen und starb auch auf einer wissenschaftlichen Reise in Brünu (6. Jänner 1829), wo er nach einem ruhmvollen langen Leben rastlosen Eisers

<sup>\*</sup> De Luca gefehrtes Besterreich 1. Bb. 2. St.; Pelzei's Retrolog, in ber Abbandlung ber bohm. Gefeksch, ber Biffenich: , Puag 1:04, S. 50—64; Annalen ber öfter. Literatur , Intelligenzblatt , August 1809, S. 89—92; öster. Eucyll. 4. B. G. 175; Pfroger , 1. Th. S. 225—226. Sein Porirat im S. B. b. Abhblg. (1882).

seine Ruhestäte fand. Mit berselben Leuchte, mit welcher er die Geister der Finsterniß verscheuchte, und mit derselben fritischen Geißel, mit welcher er schonungslos die Thatsachen ihrer romantischen Umhüllung zu entkleiden wußte, brang er auch in das Dunkel der herrlichsten Zeit unserer Geschichte, der Zeit des Großmährischen Reiches.

Bon Dobrowelly find viele Schriften im Drucke erfchienen. Wir heben jenes hervor, mas uns insbefondere

berührt.

Sein Borhaben, eine gelehrte Zeitschrift herauszuges ben, beren Begenftand bie gleichzeitige bohm. und mahr. Literatur fein follte, gelangte nur theilweise gur Ausführung. Es tamen heraus: Bohm. Lit. auf b. 3. 1779, Prag 1779, 4 St.; bohm. und mahr. Lit. auf b. Jahr 1780, 3 St., eb. 1780-84; Antwort auf bie Revision ber bohm. Lit. (von Ungar), eb 1780; liter. Magazin von Böhmen und Mahren (ur 1781, 1782 und 1783), eb. 1 St. 1785, 2 St. 1786, 3 St. 1787. find von Dobrowsty: Ueber die Ginführung und Berbreis tung ber Buchbruckerkunft in Böhmen (5. B. b. Abh. ber bohm. Gefellich.), 1782. Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca eccl. metrop. Prag., Vrag 1783 -84, 2 Bbe. 8., welche er gemeinschaftlich mit Belgel herausgab (3, Bb, 1829 von Palacky). - Ueber bie altesten Size ber Slaven in Europa und ihre Berbreitung feit bem 6. Jahrh., insbesonbere über bas Stammvolt ber Mahrer und ihre Geschichte bis zur Ginsegung bes berjogs Raftiflam (Beigabe ju Monfe's Gefch. v. DR. II. 9-52). - Bom Cölibate in Böhmen, eine hift. Ergahlung, Prag 1787. — Geschichte ber bohm. Pifarben und Abamiten, 1789. Geschichte ber bohm. Gprache und älteren Literatur, 1790, einzeln und umgearbeis tet, Prag 1792 (bis 1792), 2. umgearb. Ausg. 1818 (nur bis 1526). Glavin, Prag 1806, neu 1808, ver-bessert und vermehrt von Santa, Prag 1834. Glovanta, eb. 1814-15, 2 Bbe. Beitrage gur Geschichte bes Relches in Böhmen, eb. 1817. Institutiones lingue slavice dialecti veteris, Vindobone 1822. tische Bersuche, Die altere bohm. Geschichte von spateren Erbichtungen zu reinigen: I. Borimon's Taufe, 1803,

II. Lubmilla und Drahomira, 1807, III. Benzel und Boleslaw, 1819. Enrill und Methub, ber Slaven Apostel, hist. krit. Versuch, Prag 1823 (recens. von Blumberger im 26. B. ber Weiener Jahrb. ber Lit.; Dobrowsky's Erwiederung in Hormany'rs Archiv 1825, S. 63—64, 1827, S. 704. S. dazu Kopitar's Glagolita Clozianus, Vindob. 1836, und Ursprung b. slav. Liturgie in Pannonien in Chmel's bster. Geschichtsforscher, Weien 1838, I. (501–515). Mähr. Legende von Cyrill und Methub, nach Hanbschriften mit andern Legenden verglichen und erläutert, Prag 1826 (die 5 legten Schriften auch in die Abhbl. b. böhm. Ges. d. Wissensch.) und m. and.\*

Boigt und Dobrowsky nacheifernd, bearbeiteten Franz Fauftin Prochafta und Raphael Carl Ungar mit Glud bie noch wenig beachtet gewesene bohm. und mahr. Lie teratur. Gefcichte. Der erftere, am 13. Janner 1749 gu Reupata geb , am 2. Dez. 1809 als Universitäts . Bis bliothetar und Symnasial-Direttor in Böhmen gest., welcher bie bohm. Literatur erhalten und beren Bieberaufleben angebahnt, gab zwar die urfprüngliche Idee ber Berausgabe einer bohm. und mahr. Bibliothet auf, fchrieb aber boch mit Geist und Eleganz: de sweularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis commentarius, Prag 1782 und Miscellaneen ber bohm. und mahr. Lit., 1. B. in 3 Theilen, eb. 1784-85, 2 B. 1785 (Meufel's gel. Deutschland; öfter. Lit. Annalen 1803, Intel. Bl. S. 129-31; Hormanr's Archiv 1823, S 460; öfter Encyfl. IV. 296).

Ungar, geb. 16. April 1743 zu Saaz, gest. am 14. Juli 1807 als Prager Univ. Bibliothelar (Abhbl. b. böhm. Gesells. ber Wissensch 1805—9, S. 45; Beder's National-Zeitung 1807, S. 40: Leipziger Lit. Zeitung Intell. N. 39; böhm. Mus. Zeitsch 1828, I. 251—53; diter. Encyst. V. 465), versaßte mit frit. Scharssinne: Balbini Bobemia docta, mit Noten und Kritist verseh. Ausgabe in 3 Theilen, Prag 1776—80. Revision ber

<sup>\*</sup> Defter. Archiv 1824, R. 98 -100, 1829, S. 97-103; öfterreich. Encytl. I. S. 726-29; Dobr. Leben und gefehrtes Birten, von Palacty, Prag 1838; bto- von Legis Gladfelig, eb. 1837.

böhm. Literatur, 3 H., eb. 1779—80. Allgem. bohm. Bibliothet, eb. 1786 (von ber 1. Klaffe: Theologie, ist nur die 1. Abtheilung: Hierographie oder die Kunde von den in böhm. Sprache erschienenen h. Schriften herausgekommen, wichtig sur Mähren). Reue Beitr. zur alten Gesch. der Buchbruckerkunst in Böhmen, eb. 1795, 4.

Der verdiente Prager Universit. Profess. Stanislaus Bydra, geb. 1741 zu Röniggeäß, gest. 1804 (Pelzel's gelehrte Jesuiten, S. 282, öster. Encyll. VI. 209), schrieb eine bistoria mathaseos in Bohomia et Moravia cultu.

Prage 1780.

Von Jaroslaus Schaller (geb. 1738, gest. 1809, Meusel's gel. Deutschland, öster. Eneust. IV. 506) haben, nebst seiner Topographie von Böhmen, Prag 1785—91, smit Register), 17 Thie. 8., auch noch die Lebensbeschreis bungen gelehrter Piaristen, Prag 1799, über die Orbensverfassung und Lehrart der Piaristen, eb. 1805, und die Seschichte der k. k. Büchercensur in Böhmen, ed. 1796, Beziehung auf Mähren und Schlessen.

Der böhm. Hikoriograph Franz Pubitschka, geb. 19. August 1722, gest. 5. Juni 1807 (Pelzel's gel. Jesuiten, S. 247; öster. Encyst. IV. 319), berücksichtigte in seiner unwollenbeten, nur bis 1618 reichenben (zwar fleißigen, aber untritischen und polemistrenben) Geschichte Bohmens, 6 Theile in 10 Bben 4., Prag 1770—1801, anch Mähren, besonders im 10. Bbe. (1526–1618) mit Benühung ber noch ungebruckten Schriften von Pessin a (Mars. Mor. II.) und Slawata.

Gin Auszug aus Pubitschka ift Debler's chronol. Geschichte Böhmens, Prag 1806, 3 Bbe., eine trockene,

geistlose Chronik.

Geschmacwoller, obwohl die Quellen noch weniger ber rücksichtigend., bearbeitete der ausgezeichnete, mehr durch das Wort als die Schrift wirksame Prager Univ. Lehrer Ignaz Cornova (geb. 1740, † 1822) die böhm. Gesschichte. Seine Uebersetung, Berichtigung und Fortsuhrung des Staates von Böhmen, von Stransty, Prag 1792—1803, 7 Bde. 8., ist vom 2—inc. 6. Bde eigentlich eine ganz neue Regenten-Geschichte. Briefe und

Unterhal. f. Freunde und Liebhaber ber vaterl. Geschichte eb. 1796-1803, & A.

Seine Schriften: Die Jesuiten als Gymnasial-Leherer, Prag 1804, Bohuslaw v. Lobkowis, cb. 1808, und Jaroslaw v. Sternberg, eb. 1813, beziehen sich auch auf Mähren (Hormanr's Archiv 1823 N. 122; öster. Encoll. 1. 603).

Papft's historische Uebersicht ber Gefch. Böhmens, Prag 1809, und bohm. Chronit, eb. 1813, 2 %. (bohmeisch) stehen im Werthe zurück ben zwar oberflächlichen und übersichtlichen Auffassungen und Darstellungen ber Gesichichte Böhmens von Woltmann, Prag 1815. 2 B. und Schnelter, Grät 1817 (b. 1526) und Dresben 1827, 3 Bänbchen.

Die genealog. Aabellen ber bohm. Fürsten, Berzoge und Könige von Wenzt Dingenhofer († 1805 ale Rechtslehrer in Pragy öfterer. Encykl. I. V18), Prag 1805,

4, bedürfen einer großen Berbefferung.

Der Hofrath Juhann Thabdaus Peithner von Lichtenfels (geb. zu Gottesgab am 8. April 1727, gest. 22. Juni 1792 in Wien, österr. Encyst. IV. 173), brach bie Bahn burch seine Geschichte ber böhm. und mahr. Bergwerke, Wien 1780, Fol.

Der Prager Univ. Professor Joseph von Maber († 1815) schrieb Bersuche über bie Bracteaten, bessonders die böhm. Prag I. 1797, 4, H. 1808, & und tritische Beiträge zur Münzkunde des Mittelalters, eb. 1803—1813, 6 H. 8. (Sein Leben von Kalina v. Jästhenstein, eb. 1815; öster. Encykl. III. 516);

Müllner, Münz-Maß- und Gewichtstunde von Böhmen, von Ottofar II. bis auf gegenw. Zeit,

Brag 1796.

Chronif und Geschichten von ber Canbwirthichaft in Bohmen von ben ältesten bis auf gegenwärt. Zeiten, eb. 1792.

Bom böhm. Gubernialrathe Ronto († 1819) simb: bas feiner Zeit treffliche Bert: Geschichte ber Roftniper Rirchenversammlung, 1781—5, 4 Bbe, und Ginleitung zur chriftl. Religions und Rirchengeschichte, 1788, (mit Rücksicht auf Böhmen und Mähren.) Zu be-

bauern ist, baß seine Kirchengeschichte Böhmens noch nicht gebruckt wurde (öster. Lit. Annalen 1809, II. Intell. Bl. S. 174–181, 224–230; vaterl. Blätter 1819 N. 38, 39; Dest. Pantheon, Wien 1831, IV. 3—18; öster. Encykl. IV. 429), und zwar um so mehr, als auch die: Einleitung in die christliche Religions = und Kirchengeschichte überhaupt und jene Böhmens insbesondere, von Laurenz Chrisostomus Pfrogner (geb. 1751, † 1812 als Tepler Abt und Direktor des theolog. Studiums in Prag; böhm. Mus. Zeitsch. 1828, II. 463—5; öster. Encykl. VI. 575), 2 Thle., Prag 1801, 2. Auslage eb. 1805, auch nur ein Bruchstück ist.

Unzureichende Vorarbeiten sind die introductio ad sacram historiam Boh. von Rrziz, Prag 1764, 8. (ber auch Etzweiler's notitiw regni Boh. eb. 1764, herausgab), die kurze Lebensbeschreibung berühmter Männer Böhmens (v. Edart und Bolf), eb. 1. Bb. in 6 Hef. 1783—6, die Lebensbeschreibungen des Stikna, Miliz, Janow, Wiklef, Huß, (auch Prag 1789) Prokopp, Georg von Podiebrad, von Zitte, Prag 1786, des Hieronymus, von dems. eb. 1802., Schiffner's Lebensgeschichten der böhm. Landespatrone 1801, eb. 4 Bd. und Gallerie der interessantesten und merkw. Personen Böhmens, eb. 1802—4, 5 Bde., von dem auch eine neuere Geschichte v. Böhmen (von Joseph II. bis 1815), eb. 1815, die Forts. d. Geschichte Böhmens v. Pelzel, eb. 1817, und histor. Nachrichten v. böhm. Denkw. eb. 1816.

Johann Ferdinand Ritter von Schönfeld, Hofbuchs brucker in Prag, später in Wien († 1821), schrieb, unterstützt durch eine reiche Antiquitätens und archivalische, bes sonders aber eine zahlreiche Sammlung der ältesten böhm. Handarbeiten, die: alte Hülfe der Böhmen und Mährer, Prag 1808, 8, in welcher er das Entstehen und die Ausbildung mancher Gewerbe und Künste in Böhmen nachzuweisen suchte. Auch ist von ihm: Materialien zur diplomat. Genealogie des Adels der öster. Monarchie, Prag 1812, und von seinem Sohne Ignaz der: Abels schematismus des öster. Raiserstaates, 2 Jahrgänge, Wien 1824 und 1825 (Dester. Encyst. IV. 578).

Lebhaft fühlte man bas Bedürfniß, fich mit ben Rechts-

Institutionen — bem Provinzialrechte — vertraut zu machen und bessen Heranbilben in ber Borzeit zu ver-

folgen (S. Gludfelig 1847).

Nach ben ungenügenden Borarbeiten von Stran sty (1634, Deutsch von Cornova 7. B. S. 227—257), Balbin († 1688, erst in Riegger's Materialien 1787, II. 223—235 gedruck), Reumann von Puchholz (dissertatio de commissionibus, Prage 1739, Fol. p. 21—26, 75—82, 91—99), Feigl (instit. 1765 S. 21—62), Groß (Einleitung 1777 S. 1—69) und Kronen fels (princ. juris 1778, I. 7—21) begründete der Olmüger Prof. Monse (1783 S. diesen) zuerst die böhmisch mährische Rechtsgeschichte. Boigt's Bersuch, den Geist der böhm. Ges. in den verschiedenen Zeitsaltern auszufassen, mißglückte.

Josef Carl Graf von Auersberg, geb 26. Febr. 1767 zu Prag, 1805 Oberftlandrichter in Böhmen, 1813 Appellationspräsident und Oberstlandkammerer in Mähren, v. 1816-1828 auf feiner Berrichaft Bartenberg in Bohmen privatifirent, 1828 bis an feinen (Tob 29. Mai 1829) wieber App. Prafibent in Mahren, ein Mann von Geift, gelehrtem Biffen, mit hift. Stubien und ausgezeichneter praft. Rechtserfahrung, burch feine Stellung aller Archivequellen theilhaftig, machte fich bie Abfaffung einer Rechtsgeschichte Bohmens zur hochsten Aufgabe (Cornova's Staat von B. VII. 257, Auersb. Gerichtshofe III. 2 - 4). Allein feine eigenhandig gufammengetragenen rechtshift. Materialien wurden ihm heimlich geraubt und feine großen lit. Schape nach feinem Tobe gersplittert. Go liefert er, boch eigentlich nur verdienstvoller Sammler, jedoch ohne Rritit, bloß wichtige Borarbeiten in feiner Befchichte bes bohm. (burch Jahrh. auch mahr. und fchlef.) Appellations. gerichtes, Prag 1805, 2 B., und Balbin's liber carialis von ben verschiedenen Gerichtshöfen Bohmens. eb. 1813, 1. und 2., Brunn 1815, 3. B. (Moravia 1815, S. 158; öfter. Encyfl. I. 138).

Gine umfassendere, obwohl auch nicht ausreichende Bearbeitung fand bas, auf die Lehrkanzel gebrachte, geletende bohm. (dem mähr. schles. verwandte) Staatseund Vrivatrecht.

Abgesehen von dem werthlosen ersten Bersache bes Freih. von Beck über das böhm. Staatsrecht (specimen alterum juris publ. Austr. Viennw 1752) u. Schrötster's Grundris des öster. Staatsrechtes, Wien 1775, ersschienen: Bom Prager Prof. Joh. Jos. Feigl v. Feiglefeld († 1784) die leider unvollendeten Werke: Institutiones juris Bohemici, Pragw 1765, t. 1. (von andern dem Prof. Groß zugeschrieben) und öffentl. Borlesungen über die k. Staatsverschie, L. Ordnung u. s. w., Prag 1779, 4. (Veith, lepter Prof. des vaterländ. Staatsversassung, Prag 1798.

Groß, Einleitung zu den praktisch. Borlesungen bet

Rechtsgelehrtheit, Prag 1777.

(F. M. Ritter von Rronenfels), adnotationes theor. pract. ad Westenbergii principia juris, Prage 1778, 2 B.

Stöhr, Sandbuch ber altern burgerl. Gefete für

Böhmen, Prag 1788, 1. Th.

Desselb. Versuch zu einem Lehrbuche über die prakt. Rechtswissensch. in Böhmen, eb. 1796 ff. 4 B., 2. Aufl. 1818—24, 4 Th. in 5 B.

Jos. Ritter v. Jordan, soft. Darstellung d. burgl.

Rechtes in Böhmen, Prag 1795 - 97, 2 Th.

Cramer, status Bojemiz veteris et nostre, Viennz 1796.

Freih. von Bretfeld, hift. Darstellung ber böhm. Landtage bis 1627, eb. 1810, 1. Th. (bis 1458, unfritisch, unvollst.); von demf. über das böhm. Lehenwefen (in Horman's Archiv 1812, N. 115), über d. Ursprung ber Grafen, eb. 1813, R. 5.

Peter Bofann Ritter v. Bofaumine († 1805), hift. Abhandlung von ber Unterthänigkeit und Leibeigen-

fchaft in Bohmen, Prag 1775.

Jos. Ignaz Butschet, geb. zu Freiberg in Mahren 1741, gest. 1812, ausgezeichnet als erster Lehrer ber polit. Wissensch. und Landwirthschaft in Prag, gab unter andern eine Geschichte und Betrachtungen über das bohm. alte und neue Finanzwesen heraus (Czikann S. 42, Hormany's 1825, N. 32).

Sine bisher start vernachlässigte Seste der böhm. Lanbestunde war der statistische Theil. Uebereinstimmend
mit dem Aufdühen dieser neuen Bissenschaft, pflegte nun
diesen Zweig, wie das böhm. Staatsrecht, nit besonderm
Fleise und Einsicht der böhm. Gubernialrath Joseph Anton
Ritter von Riegger († 5. Angust 1795), ein Sohn des
Reformators des österreich. Ritchentechtes, Paul von
Riegger corpus juris eccl. austr. Weien 1764; institutiones jurisprudentiw eccl. 4. Ausl. eb. 1775—8, 4 B.
Dazu Kröhny, Auszug der Gesetze über die äußere Kirchenverwaltung von 1669—1782, besond. f. d. böhmisch.
Provinzen, eb. 1784).

Des jüngern Riegger's Schriften sind sammtlich anonym herausgekommen, nämlich: Stubenten. Stife tungen in Böhmen, Prag 1787; Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, eb. 1787—1794, 12 Hefte; Archiv ber Geschichte und Statistik, insbesondere von Böhmen, Dresden 1792—1795, 3 Bde; für Böhmen von Böhmen, Prag 1794; Stizze einer statist. Landeskunde Böhmens, eb. 1796, 3 Hefte ') Diese Schriften enthalten einen reichen Schap zur alten und neuen Statistik, zur Geschichte der Verfassung, Verwaltung des Abels, der Steuern, der Literatur und Kunst u. m. a. von Böhmen und können mit nicht geringem Rußen auch für Mährens Geschichte benützt werden.

Besonders erwähnenswerth sind aus den Materialien (nebst den schon bei Balbin erwähnten Abhandlungen
desselben): die Literatur zur Landes. Bolks. und Staatstunde, die Landkarten, die Geschichte der Conscription, ältere Rachrichten über die Größe und Bevölkerung, über die Steuern der alten und neueren Zeit, über
die aufgehodenen Klöster, Seminarien, Literatenchöre, Bruderschaften, Eremiten u. a., Berzeichniß
ber nach der Rebellion von 1620 consiscirten Güter (6.
S. S. 141—56, 9. S. G. 3—116), allgemeine Nachricht von dem Abel in Böhmen (8. H. S. S. 131—52),
über die Schulverbesserungen unter M. Theresia und

<sup>&</sup>quot;) Deft. Encyflopab., 4. Bb. 6. 390. Der Text ift vom Gub. Rathe Roster (Defterreichs Bantheon IV. 111.)

und Joseph, über bie mufit. Inftrumente ber Boh. men, von Dlabacz und Boigt (7. S. 1788, S. 83-114), Bergeichniß ber vorzuglicheren Tontunftler in ober aus Böhmen (7. H. 135-60, 12. H. S. S. 227-290), von Dlabacz, Entwurf einer Statiftit von Bob men (um 1760, fehr brav für jene Beit, 8. S. S. 3-52, 12. S. G. 131-214), Audzüge aus ben ganb tagefchlüffen von 1627 - 56 (10. S. Mifcellen, G. 237-82, 11. S. Mis., G. 34-136), die Pesten in Böhmen (10. H Mis. S. 204-29, 12. H. S. S. 299-202, u. m. a. von Böhmen.

Mus bem Archive burften herauszuheben fein: Ets mas von ben ältesten Malern Böhmens (1. B. G. 1-93), von Jahn, Rubolph II. Polizeiordnung von 1605 (eb. S. 483-563), Religionenachrichten über ben Eger'schen Bezirk (eb. S. 170-395), Rubolph II. Sofe faat (2. B. G. 193 - 263), Beitrag zu Boigt's Beschreibung der bohm. Dungen (eb. 337-346), Relie gions . und Rirchenverfaffung ber Protestanten (eb. 375-402), über bie Ereigniffe von 1603-1621 (eb. 435-586), die Zollmanbate von 1612 und 1637 (3. 8. G. 71-112), über die Steuerregulirung von 1665 (eb. G. 146-165), jur Gefchichte bes 30. jahr. Rrieges (eb. G. 177-213), über ben Rinang zustand des öster. Staates (eb. S. 435-450) u. a. m.

Un Riegger's Schriften nahmen besondern Antheil ber, 1822 verstorbene verdienstvolle bohm. Straffenbaudiretter Joseph 2Banber Ritter von Grunwald, welcher Gefdich ten ber Sanblung, bes Mauth. und Straffen wesens, ber Glasmanufakturen u. a. in Bob men in handschrift zurückließ (Hormanr's Archiv N. 22) und ber requlirte Chorherr bes Pramonstratensa Stiftes Strahow nachst Prag, Gottfried Johann Dla bacz, geb. zu Czerhenit in Bohmen 1758, geft. 31 Prag 1820.

Bon feinen Werken, zu beren Herausgabe er auch Reifen in Mahren vornahm und Materialien dafelbst sam melte, find für biefes Land insbesondere zu erwähnen:

Nachr. v. bohm. Zeitungen, Prag 1803.

Leben bes Prager Erzbischofs Johann Lohelius (welcher vor seiner Erhebung zu bieser Bürbe an mehreren Drten Mährens wirksam war), Prag 1794. Geschichte bes Stiftes Strahow, 3 Thle., eb. 1805—7. Chronologicum negrologium Abbatum et Canonicorum Præmonstrat. Sioneorum, eb. 1817 (beibe mit Bezieshung auf Iglau). Rünstler-Lexiton für Böhmen, Rähren und Schlesien, 3 Thle. in 4. eb. 1815 (auf Rosten ber böhm. Stände herausgegeben, aber, als erster Bersuch, noch sehr mangelhaft, besonders hinsichtlich Mährens (wo ihn Cerroni unterstützte) und noch mehr rücksichtlich Schlesiens). Histor. Abhandlung über das Kloster-Stift Kanit in Mähren, eb. 1817.

Von seinen zurückgelassenen Handschriften nehmen auf Mähren Bezug: Diplomatarium Ord. Promonst. in Bob., Mor. Silesia et Austria, bei 1000 Urkunden; Memoriw Ord. Prom. a sweulo XII—XVI. Fol. Tom. V.; Pametnj listy od ucenych Cechu, Morawcu a Slezaku z obogi Indye 2c. (Abhblg. der böhm. Gesell. der Bissensch.; Hormany's Archiv 1824, S. 789—91; öster.

Encoff. 1. 722).

Ueber die Runstgeschichte Böhmens schrieb zuerst ber sehr eifrige, aber 1782 schon im 34. J. † Professor Chemant, in b. böhm. Lit. für 1779, ©. 205—235, b. Prager Titular-Ralendern 1771—77 und im Ral. der Normalschul-Buchbruckerei 1782.

#### Dritter Abidnitt.

Die Gefchichtforicung und Gefchichtfdreibung in Dabren in ber neueren Beit.

Eine so seltene Thätigkeit für die vaterländ. Geschichte, wie sich dieselbe damal in dem nach langem Schlummer wieder träftig in nationeller Richtung erwachten Böhmen äußerte, konnte auch in Mähren nicht ohne die gedeihlichsten Folgen bleiben, in einem Lande, dessen Geschichte mit jener des genannten Königreiches auf das innigste verstochten ist, das seit Jahrtausenden mit diesem fast gleiche Geschicke hatte, welches Böhmen sich unterwarf und christliche Gesttung gab, ein Schild gegen die Magyaren, Polen, Tataren und Türken wurde, aber nach schnell untergehen.

ber Sonne seiner Herrlichkeit im ewigen Bechsel bes Beltgeschickes bemfelben Bohmen als Proving einverleibt wurde.

Bie sehr Böhmen und Mähren bei Bearbeitung ihrer Landesgeschichten Hand in Hand gehen mussen, wurde auch damal klar erkannt. "Bollen wir", sagte der große Altmeister Dobrowsky, "daß unsere Unternehmungen im Reiche der Gelehrsamkeit gedeihen, so mussen wir einander hülfreiche Hand leisten, unsere Kräfte vereinen und dann gemeinschaftlich zu beiderseitigem Rugen arbeiten. Gaben uns unsere Borfahren hierin nicht ein schönes, nachahmungswerthes Beispiel?" (Böhm. Lit. Zeitung für 1779, Prag 1779, S. 325).

Neben biesem Einfluße von Böhmen aus war auch bie Reformirung bes ganzen Studien- und Schulswesens nach Aushebung des Jesuiten- Ordens von dem glücklichsten Einsluße wie auf die Bilbung der Landesbewohner überhaupt, so insbesondere auf die Gelchicht-

schreibung.

Die Grundlage machte ber mit Liebe gepflegte und in nie gekannter Ausbehnung verbreitete Bolksunterricht in ben unterften Schulen, an beren Spige als Mufter Die Saupt. und Rormalschulen ftanden (1774). Der Geift, ber Gefchmad und bie vaterlandische Begeisterung in ben Schriften ber unfterblichen Alten follte bie Gnmugfial- Bugend bilben und erwärmen, in ben philosophischen Studien bas Formelwert, bie Polemit und Difputirwuth verbrangt, burch theoretische und praktische Philosophie, mathematis schen, physikalischen und naturhistorischen Unterricht bie Berftanbesträfte geweckt, bas Urtheil geschärft, bie Jugenb mit ben wunderbaren Rraften ber Natur befannt gemacht. mit Lebensweisheit ausgeruftet werben. Die Geschichte, biefer große Lehrer ber Menfchen, bisher bas Monopol wenig Auserlesener, und nur an ber ftanbisch. Afabemie vom Sprachlehrer (feit 1725) und im Gymnasium, nach ber alten Eintheilung in bie Beltreiche und mit ganglicher Bernachläffigung bes Baterlanbifchen, ale fliggirtes Gebächtniswert gelehrt, trat in den Arcis der Unterrichts-Gegenstände.

Die Baterlandsgeschichte wurde in ben neu errichteten bentschen Sauptschulen (1775) und an ben Gymmmsen (1776) als Lehrgegenstand vorgeschrieben. An der Olmützer und beziehungsweise Brünner Universität wurde eine (mit keiner Besoldung versehene) Lehrkanzel der Literar = (1776) und der allgemeinen Geschichte (1779) errichtet.

Dieselbe wurde bem, als Geschichtschreiber, Literator und Dichter sehr fruchtbaren Ludwig Stuard Zehnmark (geb. 1751 zu Brünn, gest. als emerit. Professor d. Geschichte zu Lemberg 1814) zu Theil. Er befaste sich mehr mit der allg. Literärgeschichte (über welche er 1776 und 1777 zu Olmütz und 1777 zu Breslau eigene Werke herausgab) und schrieb von Mähren speciel nur: Ueber die National. Erziehung in Mähren, Brünn 1783 (Czisann, lebende Schristkeller Mährens, Brünn 1812, S. 211—13; öster. Encost. VI. 229).

Durch Jahrhunderte hatten die Jesuiten ausschließend en Mährens Hochschule die dogmatische Theologie ad mentem Suarezii oder auch ad mentem suam gelehrt. Erst wenige Jahre vor ihrer Aushebung war es den Ausgustinern und Dominikanern gelungen, dieselbe auch ad mentem S. Augustini und S. Thoms zu lehren. Mar. Theresia zog eine scharfe Gränzlinie zwischen den Nechten des Staates und der Kirche durch den berühmten Riegger und sührte durch Rautenstrauch Rirchengeschichte, Kirchenstecht, Hermeneutik, Morals und Pastoral-Theologie in die Hörsäle ein.

Die neu geschaffenen Lehrkanzein bes geläuterten Natur- und Rirchenrechtes, bann ber politisch en Bissenschaften waren barauf berechnet, die Fundamente des positiven Rechtes, die Gränzen der Rirchengewalt und die Ritteln der Beforderung des Bolksheiles kennen zu lernen.

Die Gesammt-Leitung durch Oberaufseher der Bolks-Schulen, Gymnasial-Direktoren, Fakultäts-Direktoren, Universitäts-Ranzler und Oberaufseher einzelner Studienzweige sollte des Befolgs der Anordnungen versichern und Einheit des Systems bewirken.

Das glücklichste Ereigniß für die Aufnahme der Wissenschaften im Lande war die Uebersetzung der Universität nach Brünn, wo sie leider nur vier Jahre verweilte (1778—1782).

Nach bem Zeugnisse bes mahr. Geschichtschreibers Monse, eines ber geseiertsten Lehrer ber Universität, "blühten die Rünste und Wissenschaften seit Stiftung ber hohen Schule in Mähren nie herrlicher und trugen nie reisere Früchte, als da sie unter dem Schutze und der weisen Leitung des Oberstlandrichters, später Appellations-Präsidenten Iohann Baptist Grafen von Mittrowsky ihr Elysium in Brünn bewohnten; die Aufnahme und mit eben sogenauer Aufsicht vereinte Behandlung der Lehrer bewirften die erwünschteste Ruhe, Ordnung und Harmonie, und die eble Ausmunterung und Beförderung der Verdienste brachten gelehrte Produkte hervor, und verbreiteten Eultur und Aufklärung im Lande".

Bu biesem Gebeihen ber Wissenschaften, zu ben golbenen Tagen ber Schulen in Brünn, wie sie Monse nennt,
trug ber gelehrte Verkehr mit einigen Stiften und Klöstern
nicht wenig bei. Dieß gilt insbesonbere von ber historischen
Pflanzschule in Raigern. Monse rühmt, daß er dem Umgange mit den gelehrten Benediktinern daselbst, so wie
ben zahlreichen und kostbaren Sammlungen der Stifts-Bibliothek und Schriften sehr viel in der mährischen Literatur zu danken habe. (Seine Geschichte Mährens 1. Ih.

**S. 120).** 

Bie früher von Olmütz aus, burch Baron Petrasch, Ziegelbauer und Friebet, so ging nun vorzugsweise von Raigern, burch Pitter († 1764) und Habrich († 1794), ein, jedoch viel nachhaltigerer und fruchtbarerer Eifer zur fritischen Erforschung und Bearbeitung der Landesgeschichte aus, welcher Männer, wie Monse, Rorber, Freiherr von Hauppersty, Rupprecht, Morawetz, Steinbach, Schwoy, Hante, Zlobithy und a. ihre Kraft und Lust weihten. Auch bestrebte man sich endlich, das Land genau kennen zu lernen und statist. histor. Werke zu verfassen.

Un folden werthvollen Sanbidriften find in meinem

Besite:

a. Entwurf zur Einleitung in die Renntnis von Mahren, aus den 1750ger Jahren, Bruchstud von 32 Gebten in 4.

b. Ohnmaßgeblicher Entwurf bestjenigen, was zur

Renntniß Mährens nothwendig scheint, um 1770, 210 Seiten in Folio.

c. L'etat du Marquisat de la Moravie, um 1777, 447 Seiten in 8., für Raifer Joseph vom Freiherrn von Bartenftein geschrieben, mit Zusägen von Blobigty.

Hieher gehören auch bie ähnlichen hanbschriftl. Werte von Rupp recht und Profess. Schulz (Moravetz III. 437; Desterreichs Pantheon, Wien 1830, II. 38—44), von Cerroni (1780 2c.) und Prof. Passy, (1797).

Auch die Richtungen und Sitten ber Zeit fanden mehr Beachtung ale fonft. Zwar erhielt nur ber freilich merkwürdigste Sonderling, Graf Sobig, seinen eigenen gewandten Schilberer in Tralles adumbratio amenitatum Roswaldensium, Wratislavie 1776, deutsch, Bredlau 1776 (S. auch patr. Tagebl. 1805, N. 51, Brunn. Wochbl. 1824, N. 102, Hormant's Archiv 1824, N. 76, Bolny's Tafchenbuch 1827, Wiener Converf. Ralender für 1835, S. 66-89, Hormanr's Tafchenb. 1835, S. 328 -334 und a.); aber boch wurden andere hervorragenbe Perfonlichkeiten, wenn gleich bei weitem noch nicht hinreidend gewürdigt, wenigstens nicht gang übersehen, wie ber ermorbete Sonberling Baron Prepigty (Befperus 1813, S. 259-262, Hormanr's Archiv 1818, N. 91), ber unmäßige Berichwender Graf Czobor, (hormanr's Archiv 1823, G. 172), die für Mahrens Cultur fehr thatigen Grafen Raunig, Rottal (Brunner Bochenbl. 1825, S. 230, Moravia 1838, N. 87), Duestenberg (Dlabacz Runftler . Lexifon), Blumegen, Sarrach, Lamberg (Sawlit's Taschb. 1804 und 1808), Mittrowsty (Brünner Zeitung 1811, Schematism. b. Ackerbaugef. für 1815), Berchtolb (Deft. Lit. Unnalen 1809, Aglaja 1816, Hesperus 1817 u. 1818, Hormanr's Archiv 1817 u. 1819, mahr. Wanberer 1811 u. a.), Deblin, Baron Tonsern u. a.

Auch die bisher so vernachläßigte Naturgeschichte ber böhmisch. Provinzen fand eifrigere Pflege. Carl von Sandberg in Brünn gewann mit seiner histor. Abhandlung über die Naturgeschichte Böhmens (Abhandlungen der böhm. Gesellsch. der Wissensch. 1785) den von dieser ausgesetzen Preis. Die 1794 zu Brünn gegründete natur-

historische Gesellschaft, Peithner, die Grafen Rittowolly, Schott, Mehoffer, Rudczinsty, Pette, Andre u. a. arweiterten Mährens Naturlunde.

Joseph Bratislam Edler v. Donfe, geb. zu Rem ftabtl im Iglauer Rreife \* am 15. Juni 1733, gest. ben 6. Febr. 1793, einer ber vorzüglichsten Lehrer ber hoch schule bes Landes, hat sich um die Geschichte Mahrens, bie er zu feinem Lieblingoftubium ertoren, große Berbienfte erworben. Un ben Univerfitaten zu Prag und Bien ge bilbet, bann Abvokat in Olmut, wurde er (1767) Professor bes Natur- und Staatsrechtes an der Olmuger Und Später lehrte er auch die Inftitutionen und Db geften, und, ale einer ber eifrigften Unbanger Riegger's, bas Rirchenrecht, weiter auch bas vaterlanbische Recht, feit 1786 aber ausschließend bas Ratur- Staats- und burgerliche Recht. Seine Renntniffe, geläuterten Anfichien, Kleiß und Eifer erwarben ihm die Würden eines Beisitzers ber f. f. Studiencommission (1769), Superintenbenten bes Olmuger Geminars in Disciplinarsachen (1775), bes bo ftanbigen Direktore bes jurib. Stubiums (1777), Prafet ten ber aus ben Bibliotheten ber Jesuiten neu geschaffenen Univ. Bibliothet im weltlichen Rache (1777), bes Rettor magnificus und Beisigers ber Censurcommission, Versonal zulagen, ben Abelftand und faif. Rathstitel. Die gelehrten Gesellschaften zu Seffen-Homburg, Burghaufen und Prag gählten ihn zu ihren Mitgliedern. Mit Dobrowsty, Dob ner, Pelzel, Pubitichta, Sabrich und a. Belehrten bes er ften Ranges ftanb er in literarischem Bertehre. \*\*

Seine ämtliche Stellung als Reformator bes Kirchenrechtes in Mähren, seine Ansichten und freien Aeusserungen zogen ihm manche Ansechtungen zu. Doch behauptete er sich und fand an dem Appellations Präsidenten Grafen

<sup>\*</sup> Morawetz p. III. p. 508, Eugl's Geschichte von Renftabt, bie ofter. Encytl. und die Moravia 1838, S. 69 haben irrig M. Renftabt im Olm. Kreise als Monse's Geburtsort angegeben; die obige richtige Angabe gründet fich auf die Aussage feiner Tochter (Moravia 1838, S. 84) und Authographen in der Gubern. Registratur.

<sup>\*\*</sup> S. über Monse: Dobrowsty's bohm. Lit. auf 1779, Prag 1779, S. 335; Morawetz p. III. p. 499, 507; Abhandi. der bohm. Geselldber Biffensch. 1795; Bibl. Cerron. p. 11, 32; Defter. Encytl. 3. B., S. 701; Moravia 1838, R. 18.

Dittemoth und bem Gonverneur Grafen Cavelani machtigen Schut, wie Macene feines Birtens. Aus Liebe fitr fein Baterland und beffen Geschichte jog er es, mit Ablehnung ehrenvoller Antrage nach Wien, vor, auf heimis fcher Erbe zu verbleiben. Ihrer Berberrlichung galt vormasmeise feines Lebens Biel. Insbesonbere machte er fich in ber erften Beit bie fo fehr vernachläffigte Literatur-Geschichte Dahrens zur Aufgabe. In biefer Epoche erschienen von ihm: Tabula juris publici March. Moraviæ, Olomucii 1776, 8. Suppeditata ad hist. lit. Moravie, ib. 1777, 8. Infule docte Moravie, Brune 1779. 8. (Geschichte ber gelehrten Dim. Bischöfe und gelehrter Mahren, welche außer Mahren Bifchofe maren, mit besonderer Benützung von Ziegelbauer's Olomucium sacrum MS.); dialogus inter clericum et militem super diguitate papali et regia, ib. 1779, 8.; Unmerfungen zu Dobner's Abhandl. über den Anfang des Markgrafthumes Mähren (1781); Caroli L. B. a Zierotin Epistoles selecte , fasciculus primus, Brune 1781, 8. Voigt und Velzel unterftütte Monfe bei ihren Abbildungen ber Belehrten und Rünftler (G. 3. B. G. 191).

Aeußere Umstände gaben seinen historischen Arbeiten eine neue Richtung. Als nämlich bei der Reformation der Studien im J. 1782 die Universität, in ein Lyceum verwandelt, wieder nach Olmütz zurücklehrte, wurde ihm auch das Lehramt über die vaterländischen Geset aufgetragen. Da es sowohl an einem Buche in diesem neuen Lehrsache, als an sonstigen Hulfsquellen fehlte, entwarf Monse, der schon an der Herausgabe der jura primæra Moravie den thätigsten Antheil genommen, in Folge der Aneiserung seiner oben genannten zwei Mäcene einen Plan hiezu und sandte einen: Leitsaden zu den Vorlesungen über die Landesgesetze Mährens, Olmütz 1783, 6 S., voraus, nach welchem er diese umfassende Materie bearbeiten wollte.

Der natürlichen Ordnung zu Folge führte das historische Fach den Reihen, um tas nöthige Licht zur Auseinandersetzung der späteren Abhandlungen zu verschaffen. Er gab hiemit gleichsam die Losung zur historischen Ausschlung bes gesammten Corpus mähr. Gesetze.

Als Hauptgesichtspunkt bei ber Darstellung ber Laubesgeschichte hielt er die Bedürfnisse eines mährischen Rechtsgelehrten fest und er gab daher unter Ankündigung seines Willens, eine Geschichte bes vaterländischen Rechtes zu schreiben, insbesondere Nachrichten, welche diesem zu nügelichen Kenntnissen des öffentlichen Rechtes, der alten und neuen Gesetze, Gebräuche und Landesverfassung dienen sollten (Borreden zu diesen Werten, dann I. Th. S. 248, 261).

Die politische Landesgeschichte, mit besonderer Rūdssicht auf Gesetze und Landesverfassung, bildet baher vorzugsweise den Gegenstand seines: Versuches einer kurzgesfaßten politischen Landesgeschichte des Markgrafthums Mähren, 1. Bb., Brünn 1785, 2. Bb., Olmütz 1788, 8. Sie ist jedoch nur bis zum Aussterben der Přemistiden (1306) erschienen. Bei dem 3. Bande, für welchen er schon Materialien gesammelt hatte, verlor er die Lust.

Seine Darstellung ist nüchtern und durch Kritit von den Märchen seiner Borgänger gereinigt; allein zu trocken, mit gelehrtem Apparate, Citaten und Dissertationen viel zu häufig unterbrochen und überladen, von keinem Geiste historischen Auffassens der jeweiligen Zustände und Richtungen durchweht. Auch hat es ihm an den wahren Duellen und nöthigen Hülfsmitteln viel zu sehr gemangelt, als daß er die Geschichte Mährens auf einen weiteren Standpunkt, als ihr die wenigen und magern Chroniken anwiesen, fortzgeführt hätte. Er selbst nennt Dobner seinen Geleitsmann (1. B. S. 57).

Auf bem neu betretenen Wege ließ er auch bie schatzenswerthen Werfchen: Die altesten Municipalrechte ber Stadt Brünn, in der Abhandlung der Gesellsch. der Wissensch, in Böhmen 1787, III. 75—155 und abgesondert Olmüt 1788, 8. (nur mehr Stizze) und: Historischer Versuch über das Landeswappen Mährens, eb. 1792, 8. erscheinen.

Monse gebührt ber Ruhm ber Begründer ber böhm.mähr. Rechtsgeschichte (seit 1783) zu sein (Glückselig 1847, S. 187).

Seine Bemühungen zur Aufhellung und Beforberung

ber Landestunde setzte (seit 1788—1815) ber Olmützer Professor der polit. Wissenschaften, Christoph Passy, fort, welcher, jedoch unr zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und, in aussührlicherer Ausarbeitung (1797), der Landesskelle, der erste die Statistif Mährens in wissenschaftslicher Form schrieb und (1810) eine gute Karte von Rähren und Dester. Schlessen in 4 Blättern herausgab. Er starb 1837 als pension. venetian Gub. Rath (Dester. Encyst. IV. 162).

Monse verflanzte seine Liebe zur heimathlichen Gesschichte auf seine Schüler Gregor Norbert Korber und Franz Wetebrob. Da bes letteren Thätigkeit mehr in die Folgezeit fiel, so werden wir später auf ihn zurücks

tommen.

Der erstere war noch als 90jähriger Greis an Geistes und Leibestraft wohl erhalten, ber älteste Schriftsteller Mährens und vielleicht Europa's, und nahm noch im höchsten Patriarchen Alter regen Antheil an ber geistigen Entwicklung bes Baterlandes. Er wurde am 17. Nov. 1749 zu Jaispitz geboren, trat 1766 in den Prämonstratenser-Orden zu Bruck an der Taya und lag, nach vollendeten theolog. Studien und erhaltener Priesterweihe, auch noch den Rechtswissenschaften zu Olmütz unter Monse ob.

Nach zurückgelegtem jurid. Curfe wurde er Professor bes Rirchenrechtes und Bibliothekar in feinem Stifte.

Seine Freimuthigseit und religiöser Neuerungssinn in Wort und Schriften, welche die Preßfreiheit unter Raiser Joseph begünstigten, zog ihm Anfeindungen und Verfolgungen von allen Seiten und die Suspendirung vom Lehramte zu. In Folge der thätigen Verwendung Monse's, seines einzigen wahren Freundes und Gönners, wurde er zwar auf des Raisers Vefehl (1781) wieder restituirt, später aber doch auf die Pfarre Lechwitz beseitigt, dis ihn der Brünner Vischof Lachenbauer 1788 als Nath und Sekretär zu sich berief und er 1790 ein Canonisat am Dietrichstein'schen Capitel zu Nikolsburg erhielt.

1815 wurde er endlich infulirter Propst an dieser Collegiatfirche und vom Raiser in den Ritterstand mit dem Pradikate: von Korborn erhoben. Am 20. Mai 1843 starb er im 94sten Jahre, wegen seines Bohl-

thund, Efferd in Erfüllung seiner Pflichten und and. allge-

mein geachtet.\*

Den brangvollsten Theil seines Lebens zeichnete eine besondere literärische Thätigkeit aus, die in den Beschränkungen der späteren Zeit ihre Hemmnisse fand. Aus seinen zahlreichen Druck- und Handschriften theolog., geschichtl. und philolog. Inhaltes können wir hier nur der historischen erwähnen, in so weit sie bisher öffentlich bekannt wurden, und zwar:

Chronicon Sacrum, sive historia religionis in Moravia a Constantino Philosopho, alias Kyrillo, usque ad Maximilianum Hamiltonium (1761) per G. N. K, 1788. Mscpt. Divi Josephi II. Laudatio funebris perorata coram Moraviæ Statibus etc.,

Brune 1790, gebruckt bei Giebler.

Series Episcoporum Brunensium, MS.

Annales Insignis Ecclesia et Capituli Nicolsburgensis, MS.

Acta Insignium Capitularium (Nachricht über bas

Nifolsb. Capitelzeichen) 1794, MS.

Biographie bes Fürsten und Carbinals Franz von Dietrichstein, Bischofs zu Olmütz und f. f. Gubernattors in Mähren, 1795, MS. \*\*

Rorber vermachte seine auserlesenen Bucher, mit einem catalogo rationali, bem Nikolsburger Capitel. Auch seine MS., die weit mehr Anlage, als Aussührung sein follen, besinden sich da.

Gleichzeitig mit Monfe, und burch ihn angeregt, wirfte besonbers fruchtbar für Mährens Geschichte ber Piarift Frang Moramen, geb. zu Straffnig ben 18. Februar

1734, geft. zu Leipnit den 22. November 1814.

Das immer bringender gewordene Bedürfniß ber Schwlen nach einem Compendium ber vaterländischen Geschichte

<sup>\*</sup> Der oberfte Rangler Graf Mittrowsky erkannte seinen Berth durch die Berehrung seines Bildes mit der Ausschrift: Antonius Comes de Nittrowsky septuagenarius — nonagenarie Gregorio Equiti de Korborn pro patria et occlesia meritissimo.

<sup>\*\*</sup> Defter. Liter. Annalen 1805, 2. B., Jutellighl. S. 231—235. Egitann S. 92—96; Defter. Encyfl. 3. B., S. 258; Moravia 1839, S. 727, 1840 S. 46, 1843 C. 188.

veranlagte ihn junachst, ber eigentlich erfte und bisher eine

gige Geschichtschreiber Dahrens zu werben.

Derselbe erhielt an mehreren Bigriften . Collegien in Mahren und Böhmen seine Bilbung und war auch in mehreren Lehrer in ben philos. und theolog. Studien.

Bahrend feines vielfährigen Aufenthaltes in Rremfier, als Professor, Bicereftor und Aufseher ber bortigen erze bischöflichen Bibliothet, hatte er Belegenheit, beren Schape für bie Geschichte bes Landes zu bemüten. \*

Rach bem neuen Studienplane mar in jedem Gnme naffum in ber Geschichte Mahrens Unterricht zu ertheilen, um bie Jugend mit ber hiftorie ihres Baterlandes frühe

zeitig befannt zu machen (Patent 2. Oft. 1776).

Selbft in ben Rreis jener Lehrgegenstände, welche in ber 4. Rlaffe ber neu errichteten beutschen Rormal. und Hauptschulen bes Landes vorzutragen waren, wurde bie Baterlandsgeschichte einbezogen (Hofbit. 20. September 1777).

Diese so wohlgemeinte Vorschrift hatte bie Anordnung an Rolge, bağ ein Lefebuch über biefelbe gum Gebrauche ber ftubierenden Jugend verfagt werben foll (Sofotte. 20. Dft. 1777, 5. Dez. 1780 und 16. Febr. 1781).\*\*

Da sich tein Berfasser fant, forberte man von ben Gymnafial-Prafetten einen Auffat ber Baterlanbegeschichte und ftellte auch allen Schullehrern frei, einen folchen gu liefern. Diefer Umrig follte in 8-10 Drudbogen nicht bloß die Regenten-Geschichte, sondern insbesondere die ftufenweise Entwicklung bes Lanbes in ber Religions, Gulturund geiftlichen, politifchen, hauslichen, gelehrten und funftlichen Verfassung mit untermengten geographischen und lan-

<sup>\*</sup> Ciffann's lebende Schriftfteller Dabrens, Brann 1812, 6. 106, Defter. Encyti. 3. B., G. 706.

Denn noch gab es feine Befchichte Mabreus im Gangen und noch weniger in beuticher Sprache. Der Berfaffer ber Zeitfdrift: Bo. dentlice Erinnerungen eines Freundes von Brunn, 1777, beabfichtigte awar, eine Gefdichte Mabrens in biefem Blatte erfcheinen zu laffen, welche von ben gabeln gereinigt und nicht blot bas Befchehene, fondern auch die Befchaffenheit bes Landes und Die Dentungsart ber Inmobner fcilbern follte. Allein er tam nicht fiber bie Beit ber Martomannen binaus (2. Bb., G. 49-64, 113-128, 177-191, 384-396), ba bie Beitichrift einging. Ein Auszug ber mahr. Befchichte wurde übrigens den Gymnafial Goulern vorgelegt (eb. G. 385).

besökonomischen Bemerkungen barstellen (hofolt. 15. Au-

auft 1781).

Die Aufgabe für biefe Schulmanner war nicht flein. ba bas Keld feit Peffina für bie letten britthalbhundert Jahre fo gut wie brach lag und ben meiften bie Quellen

fast unzugänglich waren.

Dephalb versuchten sich auch nur bie Somnafial-Brafekte zu Brunn, Inaim, Strafnitz und Rremsier (Paul Delpin),\* Jeseph Link, Raphael Pribila und Adolph Pilarg baran. Der lettere feit 1784 Collegiums-Reftor. befannt mit ber Bichtigfeit und Große ber Aufgabe, aber burch bie erzbischöfliche Bibliothet bestens unterftust, machte fich aus Liebe gur Jugend und guten Sache, auf Anweis fung bes Guberniums (14. Sept. 1781) an bas Bert, verband fich aber, hierin eingebent ber Borte Strebowfen's. bağ Gines Menfchen Leben nicht zureiche, Mahrens Geschichte zu schreiben, zwei Gehülfen, nämlich bem Rremfierer Bibliothete. Drafetten und Vicerettor Frang Moramet und bem Professor ber Rhetorif Enrill Renmer. \*\*

Die Berfuche ber Prafette ju Brunn, 3naim und Straffnit fanden ber Beurtheiler, Prof. Monfe, und bie Behörden jum öffentlichen Unterrichte in ben Gymnafien nicht brauchbar, bagegen aber ben ersten Theil von Pilarz bis jur Errichtung bes Markgrafthums Mahren grundlich und zweckmäßig verfaßt (Hofbit. 6. Janner 1783).

Er wurde baher aufgeforbert, bie Lanbedgeschichte gu vollenden und fie in bas Deutsche zu übersetzen, bamit ber Unterricht systemmäßig in biefer Sprache ertheilt werben fonne (Sofoft. 15., Gubbft. 22. Juli 1783, 3. 11683).

Pilarz und feine zwei Gehülfen brachten auch einen beutschen Auszug aus bem ausführlicheren lateinischen Berte gu Stand und überreichten benfelben (1784) gur Genehmis gung, welcher mit ben Styl Berichtigungen bes beutschen Schulen-Dberauffehers Mehoffer nach Sof gelangte.

Grunde, unwahre, hocht bebentliche und offenbar Aberglauben an Tag legende Stellen, ift jum Gymnas. Unterrichte gang unbrauchbar.

\* Go lauten bie eigenhandigen Berichte tes Abolph Pilarz vom 20. Juni und 31. Angust 1782 und 24. Gept. 1784 in der Gubernial-Regiftratur.

<sup>\*</sup> Delpin's turge Befdreibung Dahr. und teffen Befdichte, 1781, 114 6. 4, hat nach Monfe's Urtheil febr unbedentendes Material gum

Im Drude erschien aber nur: Die Moraviæ historia politica et ecclesiastica cum notis et animadversionibus criticis probatorum auctorum, quam compendio retulerunt Adolphus Pilarz et Franciscus Morawetz, p. J. Brunæ 1785, p. II. ib. 1786, p. III. ib. 1787, 8.

Das Werk überschritt die Granzen eines Compendiums für den Schulgebrauch und ist noch immer die einzige brauchbare Landesgeschichte (S. allg. deutsche Bibliothek, Anhang zum 1. B. 53—86, 2. Bd. S. 904—911).

Die politische und die Rirchen . ober eigentlich Beschichte ber Olmützer Rirchenfürsten wird gleichmäßig behandelt. Wie von keinem Borganger wurden auch die Ge schichtsquellen Bohmens, Defterreiche, Ungarns, Polens, Schlesiens und Sachsens zu Rathe gezogen, benützt und mit ben vaterländischen Geschichtschreibern möglichst in llebereinstimmung gebracht. Mit Gulfe ber Berte Jorban's, Affemann's und Dobner's murbe bie altefte Geschichte von ben Berunftaltungen, Bufagen, falschen Combinationen und Dichtungen gereinigt. Die Sammlun- . gen Strebowfty's und Dagelt's in ber Rremfierer Bibliothet, fleißig benütt, bereicherten bas Bert. Der Rirchengeschichte murbe Biegelbauer's Olomucium sacrum, bas Moramet jur Ginficht erhielt, mit fritischer Burbigung zu Grunde gelegt. Bu bedauern ift, bag ber noch ungebruckte 2. Band von Peffin a's Geschichte Mahrens (1526-1632) eben fo wenig jum Gebrauche ftand, wie die Landtafeln, Archive und Privatbibliotheten. mit Ausnahme ber theilweise benütten Archive ber Stäbte Rremfier , Meutitschein , einiger Viariften . Collegien u. bgl. (S. Moravetz hist, præfatio p. I-XIV).

So weit die, dis dahin erschienenen Druckwerke, dann die Handschriften Středowsky's, Papelt's und Ziegeldauer's audreichten, ist die Geschichte von Morawez ein mit Fleiß, Umsicht, Auswahl und bescheidener Kritik versaßtes, dis gegen das Ende des 19. Jahrhundertes reichendes, ziemlich vollständiges Werk, welches in ganz geschiedenen Theilen die politische und Kirchengeschichte, so wie in größeren Zeitzabschnitten die Gesetze, Versassung, Verwaltung, den Stand der Künste und Wissenschaften, der Gewerbe und

bes Danbels, Die Literargeschichte u. f. w. barftellt. Der gelungenfte Theil scheint Die politische Geschichte zu fein, weniger die Rirchengeschichte. Diese ist fast nur die Beschichte ber Dimuger Bischöfe und erschöpft ben reichen Stoff bei weitem nicht, weil es, wie bisher, an Borarbei ten fehlte. Der schwächste Theil ist wohl Die Gulturge schichte, welche viel zu snnoptisch erscheint und nur an ber Dberfläche ber Dinge und Buftanbe verweilt. Es wird überhaupt gewiß nicht verkannt, daß Morawetz den lobendwerthesten Gifer und Fleiß bewies, daß er eine nachab mungewürdige Gefinnung für bas Land, beffen Gefchichte er schrieb, und die Jugend, ber fie hauptfächlich geweiht war, an Tag legte und Alles leiftete, was auf feinem Standpunkte billig geforbert werben tann. Aber noch fehlt viel bem Rinde feiner Liebe, um ihm ben Stempel ber Bolltommenheit aufbruden zu tonnen. Es tritt nirgend bas Leben und bie Sitte ber Bater flar vor bie Seele, nicht das Wesen und ber Geist ber Institutionen, nicht das Charatter - Gebilbe ber Beiten, großer und einflugreicher Danner, nicht die Bestrebungen und Richtungen in Runft und Biffenschaft, nicht ber Stand, bas Aufblühen und Ginten und Biebererwachen bes industriellen Lebens; es wird nicht fichtbar ber Beift, welcher ben Stoff beherrscht und mit Barme und Leben ju einem Bilbe ber Borgeit gestaltet.

An der Geschichte von Morawes besorgte (nach Gerroni's Bersicherung) der am Titel mit genannte Piarist Pilarz (geb zu Kremsier 1742, † 1795 zu Gana), nur den Stol und Druck. Die von ihm begonnene dentsche Uebersetzung wurde durch seinen Tod unterbrochen (Schaller S. 169).

Daher ist Mähren noch immer auf einige höchst masgere einheimische Compendien seiner Laudesgeschichte und die Nachbildung des Lüneburger Prosessor Ludwig Albrecht Gebhardi beschränkt, welcher in seiner genealogisch. Geschichte der erblichen Reichöstände, Halle 1785, 3. Th., in seiner Geschichte aller flavisch-wendischen Staaten, 3 Thle., Halle 1789 und ff. 4. (auch der 51., 52. und 53. Th. der allgemeinen Halle'schen Welthistorie — Mähren in der 3. Abtheilung des 53. Bandes) und im 4. Bande seiner Geschichte aller wendischen Staaten, 1797.

Mähren und Schlesten (S. 11—198) oberflächlich behandelte.

Ueberdieß sind alle diese Bücher, so wie insbesondere auch Morawet im Sanzen schon selten, fast vergriffen, auch ist der 3. Band von Morawet beinahe ganz vom Feuer zufällig verzehrt worden. Ein viertel Jahrhundert vor seinem Lode schloß Morawetz seine schriftstellerische Thätigkeit mit dem: Genealogischen Fragmente über die Ritter von Galloti, aus dem Latein. übersetzt, erläutert und herausgegeben von Franz Morawetz, Brünn 1790.

Für die Boltsschulen war bestimmt die furze Geschichte bes Markgrafth. Mähr. für die Jugend, v. Otto Stein bach v. Kranichstein, Prag u. Wien 1783 (78 Seit. Geschichte, 20 Seit. eine kurze Erdbeschreibung Mährens) — die erste Landbesgeschichte, welche im Zusammenhange und Ganzen bis auf die Zeit ihrer Verfassung geschrieben worden ist.

Es fehlt ihr an Schärfe ber Kritik und ber Bersuch leibet, besonders was den politischen Theil betrifft, zu sehr an Sizzenart. Bester bedacht ift die Culturgeschichte. Das Buch wurde deutsch und böhmisch gedruckt und vertheilt.

Dhne Rennung bes Berfassers ist bieser erste Gesichichts-Bersuch, mit höchst geringen Zusätzen in der neueren Zeit, unter demselben Titel nachgedruckt zu Nikolöburg, 1805, bei Jakob Bader. Aus der neuern Zeit sind, sier die Gymnasien berechnet, die wenig gelungenen Versuche, Wien 1817, von Kneisel und eb. 1826 (vom Olmützer Gymnas. Exhrer Ludwig?).

Seitenstücke hiezu find die Geschichten Böhmens, für die Jugend, von dem ausgezeichneten Schulmanne Parzisief (Hormani's Archiv 1823, N. 35), Prag 1782 und 1789, Bolf, Wien 1783.

Steinbach wurde zu Rosenberg in Böhmen aus einem baselbst begüterten abelichen und freiherrlichen Geschlechte (Sommer VII. 269, VI. 346, 353) am 13. November 1751 geboren. Als Archivar und Abt des Klosters Saar benützte er seine günstige Lage zur Bereicherung der Landesgeschichte mit seltenem Eifer. Er wurde hierin vom Iglauer Literator Johann Heinrich Marzy unterstützt (Olabbacz II. 264). Die von ihm herausgegebene: Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem

Archive bes gräslichen Sistercienserstiftes Saar in Mahren, Prag, Wien und Leipzig 1783, 2 Bände, ist als Quellenwert brauchbar. Es enthält eine historisch-genealogische Abhandlung über die Stifter des Rlosters, die Grafen von Bernet und Nidda, dann Herren von Kunstadt und Pobiebrad, weiter die Geschichte des Rlosters mit steter Ruckslicht auf die Landesgeschichte und die Geschichte der Cisterzienser-Rlöster im Lande, endlich eine Sammlung von 150 Urkunden.

Nach kaum zweijähriger Leitung bes Stiftes traf ihn bas Loos bes Brandes und der Aufhebung besselben (1784). Steinbach kam als Beisüger und Referent bei der geistlichen Commission nach Prag. Hier setzte er, obwohl bei weniger Muße, seine historischen Forschungen und Sammlungen alles bessen, was auf Mähren Bezug hatte, emsig fort. Er arbeitete an Beiträgen zu einer vollständigen Geschichte Mährens, wozu aber nur ein Theil fertig geworden ist und unsgebruckt blieb.

Sein Eifer für die Beförderung der Landestunde ließ ihn die Indiscretion begehen, die ihm von Schwon zur Ergänzung in Handschrift mitgetheilte, noch unvollendete Besschreibung Mährens ohne alle Aenderungen und eigene Zusfäße, vielmehr mit Hinweglassung des einleitenden geschichtlichen Theiles, ohne Gutheißen des Verfassers, unter dem Titel: Lopographische Schilderung des Markgrafthums, von

S..., Prag 1786, 2 Thle., bruden zu laffen.

Biel zu früh starb Steinbach am 19. Februar 1791 in Wien, wo er Geschäfte halber weilte. Er hinterließ nebst eigenen und andern Schriften zur Landeskunde von Böhmen und Mähren, insbesondere von der Collegiatsirche St. Peter in Brünn, dem Rloster Tischnowitz, St. Thomas in Brünn und and., auch Moravica in 10 Bänden Fol. (Auszüge aus Diplomen, topograph. Daten, vorzüglich Notizen über die Cisterzienser-Rlöster in Böhmen und Mähren).

Nur der Versuch einer Geschichte der alten und neuen Toleranz in Böhmen und Mähren (in der 2ten Abtheilung der Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften auf das Jahr 1795) wurde nach seinem

Tobe gebruckt.

Bohin diese Schriften mit seinem 1792 verkauften Rachlasse gefommen sind, ist unbekannt.

Auch erschien von ihm ein Lexiton aller in ben öfter. Staaten bestehenden landesf. Berordnungen und Gefege im

geiftlichen Fache, Prag 1790.

Die ermähnte topographische Schilberung mar nur ber unreife Borlaufer eines Werkes, bas als bie Frucht bes redlichsten und eifrigsten Willens bis in bie neuefte Beit bie ungetheiltefte Aufnahme fant und feinem Berfaffer, Frang Joseph Schwon, \*\* einen fehr geachteten Namen machte. Bon vermögenlosen Eltern (fein Bater Frang Schwon mar herrschaftlicher Raftner bafelbit), ju Großherrlig in Schle fien ben 11. Dez. 1742 geboren, genoß er nur ben Gymnaffal-Unterricht und hatte alfo fein vieles Biffen nur fich felbit zu banten. Seine bienftliche Stellung als Guter-Berwalter zu Urspitz, Mürau, Zwittau, Jaispitz und Nis tolsburg war wenig geeignet, feine hiftorischen Forschungen ju forbern. In bem letteren Drte weilte er als Dberamtmann feit 1781, als fürstlicher Buchhaltunge-Borfteber feit 1803 und furz vor feinem Tobe (10, Oft. 1806) als Schloßbauptmann und Archivar.

Das hier befindliche reichhaltige Fürst Dietrichstein's schwen Archiv durfte er nicht benützen. Doch kam Schwon die Benützung der Bibliotheken zu Kremsier, wo er als Buchhaltungs Abjunkt mehrere Jahre verweilte, und von Rikolsburg zu Statten.

Bei der ländlichen Isolirung und Entfernung von lites rärischen Sulfsmitteln, bei dem fast gänzlichen Mangel an Borarbeiten im Felde der historischen Topographie des Landes ist billig der unendliche Fleiß und die mit wahrhafter Ausopferung verbundene unerschütterliche Ausdauer zu bewwundern, mit welcher dieser verdienstvolle Mann die To-

<sup>\*</sup> Retrolog in den Abhandl. der bohm. Gesellich. der Biffenschaft. 1795. Ueber seinen Nachlaß sehe das Brunn. Bochbl. 1825, S. 301, Bolny 6. B. S. 434 und Cerroni's Rachrichten über Bibl. MS. beim

Srafen Taroucca.

\*\* Motizen über sein Leben finden sich in den Annalen der Literatur im öfter. Staate, 1804, 1. B., Intelligenzblatt S. 49—50, 1807, 1. B., dto. S. 162—165; Hawlit's Taschenbuch für Möhren, 1808, 5. 196—206, Jurendes mahr. Banderer für 1809 (ganz aus den öfter. Liter. Annalen von 1807); bohm. Museums Beitschrift, 1. B., 1823, C. 152; Defter. Encost. 4. Bd. S. 627; Moravia 1838, S. 47.

pographie von Mähren vollenbete. Der gewesene Saarer Pralat Dtto Steinbach von Kranichstein entlockte ihm bie noch nicht vollendete Bufammenftellung unter bem Borwande ber Erganzung bes noch Abgangigen und gab fie unter bem Titel: Topographische Schilderung bes Mart grafthums Mahren, von G..., Prag 1786, 2 Banbe, Schwon fah sich getäuscht, ba Steinbach nicht nur im Berte felbft nichts ergangt, sonbern auch unter ben Ginleitungsartifeln bie Gefchichte bes Lanbes gang weggelaffen hatte. Unzufrieden bamit, gab er felbst (ungenannt - S. seine Topographie 1. Th. S. 60) biese unter bem Titel: Rurggefaste Gefchichte bes Lanbes Dab. ren, vom Berfaffer ber topograph. Befchreibung Mahrend, Brunn 1788, 8. heraus. "Er wollte hiemit jebem Dab. rer eine turge, wohlfeile, bie wichtigften Revolutionen enthaltende Geschichte feines Baterlandes, bie bisher ber Zaufenbfte faft gar nicht tennt, in bie Banbe liefern, ba es noch immer an einer dem größeren Theile angemeffenen furgen Geschichte, besonbere in beutscher Sprache, fehle". Er folgte, wie er felbft fagte, wenige Stelle ausgenommen, bem um bie Geschichte Dahrens ungemein verbienten Deffina und bebielt, sonderbar genug, auch beffen ichon bamal von ber Rritit berichtigten Angaben bei, weil er nicht für Gelbstforscher schreibe und über fleine Rebenumftanbe, an benen nicht fo viel gelegen ift, nicht angftlich fein dürfe.

Daher kommt es auch, daß sich hier wieder alle die völlig unbestätigten Sagen und Unrichtigkeiten Pessina's aus der Markomannen- und Quadenzeit, von den fabelhaften Königen Mährens vor dem 9. Jahrhunderte, in welchem erst etwas Licht wird, vom Könige Olgus u. s. w., bis in das 13. Jahrhundert sinden, wo Pessina verläßlicher wird.

Wo ihn ber Führer verläßt (1526), wird die Darstellung sehr Kiggenartig und in der neuesten Zeit, welche den Lebenden in gutem Andenken sein sollte, nur Skelett. Uebrigens überließ es Schwon dem Geschichtsfreunde, sich über Sitten, Gewohnheiten, Gesetze, Industrie, Gelehrsfamkeit, Cultur u. s. w. anderwarts Rath zu erholen, da er nur die Hauptbegebenheiten des Landes mittheilen wollte.

Ein gunftiger Bufall machte ihn ingmischen zu Brunn mit einer Gefellschaft von Dannern bekannt, die sich zur Berbreitung gemeinnütiger Ibeen unter bem Schute bes bamaligen Gouverneurs Ludwig Grafen von Cavriani und bes Vicepräsibenten bes Appellationsgerichtes Johann Baptift Grafen v. Dittrowiln vereinigten. hier fand er, besonders an dem für die Geschichte bes Landes eralubten Emanuel Ritter v. Traubenburg, Unterftugung für seine Zwecke. So konnte er endlich an die Herausgabe seines Hauptwerkes schreiten, nämlich ber: Topographie vom Markgrafthume Mahren, 3 Banbe, Wien 1793 und 1794, 8.

Dasselbe enthält nebst mehreren allgemeinen einleitenben Rachrichten über bas gange Land und die einzelnen Rreise, freisweise abgetheilt in alphabetischer Dronung, bie Befchreibung aller, felbft ber eingegangenen Ortschaften, fo weit fie bem Berfaffer bekannt murben. Diefelbe weiset bie Lage, Bahl ber Saufer und Bewohner, Die Grundbestiftung, die Bahl der Lahnen, die obrigleitliche Steuerichagung, die Ortogeschichte, Folgenreihe ber Besiger, Die Raufpreise, statistische und naturhistorische Merkwürdigkeis ten u. f. w. ber einzelnen Berrichaften, Guter und Drtschaften nach und gibt, wo möglich, bie Zeit ber Entstehung ber letzteren, namentlich ber vielen Colonien und Dominital-Ansiedlungen unter Raifer Joseph, an. Dieses Wert lieferte, wie ber Berfasser mit Recht fagte, unzählige Das ten für die Geschichte, Genealogie und Statistik und behalt, auch nach bem Erscheinen bes neueren Werkes von Bolun, feine Brauchbarteit.

Schwon hatte nicht bas Glud, hoherer Aufmunterung und Unterstützung gewürdigt zu werden, ja vielmehr Urfache, ju flagen, bag erft eine erfenntlichere folgende Beneration ben Berth feiner Arbeit richtiger ju bestimmen geneigt fein werbe, als ihm bie bamalige zu fein schien. Gelbst petuniare Opfer mußte er bringen, ba ber Absat seiner eben so mühfamen als werthvollen und unentbehrlichen Arbeit weber die Druckfosten beckte (Vatr. Tagebl.

1803, S. 1066, 1210).

Doch anerkennt er bantbar, bag ihm ber fleißige Sammler für bie mahrische Geschichte, Landrath Emanuel Dietmann von Traubenburg, welcher im Rov. 1803 als westgalizischer Appellationsrath starb (Patr. Tageblatt 1804, S. 814), die sehr wichtigen Auszüge aus der alten Olmüger Landtafel vom J. 1348 bis 1437 mittheilte und außerdem Monse, Dobrowsky, Habrich, von Steinbach, von Smitmer\* und hundert andete Männer unzählige Daten lieferten. Bei weitem die meisten schöpfte er aber selbst in allen Gegenden des Landes binnen vierzig darauf verwendeten Jahren aus Quellen, die er muhssam entdeckte und ihm durch allerlei günstige Umstände entgegen kamen (Patr. Tagebl. 1804, S. 1055).

Bei ber Wichtigkeit ber Landtafel als Quelle für seine Arbeit mußte er wohl lebhaft bedauern, daß es ihm nicht möglich war, die Fortsetzung des Auszuges aus der Olmuger, und einen gleichen Auszug aus der Brunner

Landtafel bis auf feine Zeit zu erlangen.

Hierin war ber neue Topograph Mährens, Wolny, weit glücklicher; bagegen hat Schwon die Olmüner erzebisch öflich e Lehentafel zu Kremsier benüt, was bei Wolny nicht ber Fall ist, bem baher in ber Geschichte ber vielen Olmüter Lehengüter nur Schwon als Gewährsmann biente.

An Hanbschrift. standen diesem zu Gebot: das Tobitschauer Buch, die Samml. von Klagen und landrechtlichen Entscheidungen, der codex Pernsteinianus, der Codex des Joh. Przepisky v. Richemburg (eine im J. 1520 angelegte Sammlung von Urfunden über mehrere Güter), die Sammlungen aller Kloster Tischnowiger und Belehrader Urfunden, eine ansehnliche Sammlung von öffentlichen Schriften, Nachrichten und Briefen über den so wichtigen Zeitadsschnitt vom J. 1608 bis zu Ende des 30jährigen Krieges; drei verschiedene Handschriften von dem Protokolle von

<sup>\*</sup> Franz Paul Ebler von Smitmer, Maltheser-Ritter und Wiener Domhere, geb. zu Wien 1740, † 4. Dft. 1796, sammelte mit großem Eifer für die Geschichte der geistlichen Orden, besonders der Maltheser. Die von ihm hinterlaffene Sammlung von Urtunden, den Orden der letzteren betreffend, so wie seine berrliche, von ihm mit mehr
als 30 der schätbarsten Commentare und Register versebene Siegelsammlung, set im Besthe des f. f. geh Urchieb, sind einzig in ibrer
Art (Dest Encyfl. 5. B. S. 66, 2. B. S. 285; Hormany's Archiv
1810, Aro. 110, 111).

1623 und 1624 über die Confistation ber Güter mährischer Rebellen, und die mit den Verurtheilten gepflogenen Abrechnungen; die Rustisals Ratasters Steuers und Conscriptions Summarien; die Sammlung der Mautsberechtigungen im J. 1628; viele Privilegien einzelner Orte; mehrere Landtafel-Auszüge über einzelne Güter; eine große Anzahl einzelner Käuse, Verträge, Testamente, Erbtheilungen und anderer Urkunden vom 16. Jahrhund. herwärts u s. w. Von vielen Orten erhielt Schwon Prisvat-Mittheilungen; doch konnte er nur einige Herrschafts-Archive selbst benügen.

Unverkennbar hat Schwon in einer Sache, welche nur mit der Unterstühung der Regierung und dem bereits willigsten Entgegenkommen der Privaten im Zusammenwirken mehrerer Kräfte gedeihen kann, bei dem Mangel dieser beiderseitigen Unterstühung, sehr große Verdienste, wenn auch eine kritischere Beherrschung der beinahe ers drückenden Masse des Stoffes, eine mehrere Verücksichtigung der natürlichen, besonders mineralogischen Veschaffensheit der Landesgegenden, eine größere Genauigkeit und gesschmackvollere Darstellung u. a. wünschenswerth erscheinen.

Bie wohlthuend mußte dem braven Manne das öffentliche Zeugniß eines unserer größten Kenner mährischer Alterthümer, des Oberstanzlers Grafen Mittrowsky, sein, daß sein Werk bei manchen unvermeidlich eingeschlichenen Unrichtigkeiten, doch größtentheils wahre und richtige Dasten enthalte, zu Jedermanns Gebrauch sehr empsehlenswerth sei und keine Provinz der Monarchie eine so umständliche, mit so vielen interessanten Daten versehene Topographie aufzuweisen habe (Patr. Tagebl. 1803, S. 1164).

Die seit ihrer Herausgabe mit Glück unermübet fortgesetzte Sammlung von benkwürdigen Rachrichten umd Daten setzte Schwon in den Stand, einen Supplementband mit Zusätzen und Verbesserungen anzukündigen, falls nur die Drucksoften gedeckt würden (Pat. Tagbl. 1803. S. 1210, 1259). Allein es fand sich nicht die hinreichende Zahl von Freunden und dieser Ergänzungsband erschien nicht; das MS. war in den Händen des Buchhändlers Bader in Nikolsburg.

<sup>\*</sup> Moravia 1815, S. 25. Ein Exemplar der Topographie, mit febr

Bufage und Berbefferungen anderer Perfonen enthalten bas patriotische Tageblatt, \* ber Besperus, \*\* bas Brunner Bochenblatt ,\*\*\* letteres inobesonbere bie eigenen Berichtigungen und Bufape Schwon's, bann jene von 310bigfn, Frang Bilhelm Sorty, Unton Bocget.

Außer biefem verbienftvollen Berte erschienen von Schwop verschiedene fleinere Auffage im mahr. Magazine, in Traffer's europaifchem Journale, in Unbre's patri.

Tageblatte t, in Sawlit's Tafchenbuche für 1804.

Das mahrifche Dagagin gab ber Lanbrath von Traubenburg mit bem Brunner evang. Prediger Riede, von welchem Predigten bei Ginweihung bes protestantischen Bethaufes in Brunn, nebst Rachrichten von ber bafigen neuen Rirchengemeinbe, Deffau 1784, 8., find, mit Borf und Mehofer 1789 heraus. Dasfelbe enthalt von Schwon, unter ber Chiffer Fiffif, einen Theil feiner Ueberfegung bes Tobitschauer Buches und einige andere Proben ans bem abnlichen alten Rechtsbuche bes Georg von Geblnitt. Diefe Beitschrift, welche außerbem noch einen werthvollen, aber unvollendeten Auszug aus ben Confistations Protofollen von 1624 von Traubenburg und eine Beschichte Sternberge von Cherle enthält, ging jeboch wegen Mangel an Unterstützung und Versetzung Trauben-burg's mit bem 3. Sefte ein. Mit einem vorgedruckten Ralender und bem Titelblatte: Mährischer hiftorisch-geographisch-statistischer Ralenber, Brunn 1805, wurde basselbe Bert wieder jum Raufe ausgeboten.

Bugleich mit ber Bearbeitung ber Topographie fammelte Schwon mit bem nämlichen Feuereifer und demfelben Er-

vielen Bufagen v. Gowop u. Cerroni, murbe mit bes letteren Budern veraußert (Cerron. Cat. G. 42).

<sup>\*</sup> Sahr 1803, S. 70, 342, 469, 757, 1066, 1111, 1165, 1210, 1259; S. 1804, S. 148, 166 181, 187, 211, 1111.

\*\*\*\* Sahr 1812, 8. H. S. \$77-379.

<sup>\*\*\* 3</sup>ahr 1826.

<sup>†</sup> In diesem ift inebesondere ermahnenswerth die Abbandlung zur Beschichte ter Tempelberren in Mabren (1802, 6. 1201-1208), welche auch turch die neueren Forfchungen und Abhandlungen (Defter-Encutl. 5. B., G. 307-312; Millaner's (1822) und Grafs (1825) Geschichte ber Tempelherren in Bohmen und horty's Geschichte ter Tempelherren in Mabren, Inaim 1845, teine wesentliche Erganjung empfing.

folge Materialien zu einer genealogischen Beschreisbung aller von alten Zeiten her im Lande ansäßig gewessenen Geschlechter. Die Frucht seiner Bemühungen wäre ein reichhaltiges Werk geworden. Allein, in der Besürchtung, hiebei noch ein größeres Opfer, als mit der Topographie, bringen zu müssen, wagte er es nicht, an die Herausgabe zu schreiten, und begnügte sich damit, die Sammbung "für eine Nachkommenschaft, die sie vielleicht schäßen durste", alphabetisch zu ordnen.

Da er in Mähren wohl breimal so viel Geschlechter auffand, als Biggrill für Nieberösterreich verzeichnete, so sapte er sich auch kurzer als dieser; auch gab er statt Ahnen-Nachweisungen vollständige Stammtafeln und berührte ausländische hohe Familien, deren Genealogien in andern Berten zu finden sind, nur in Bezug auf jene Individuen,

bie hier Landes angeseffen maren.

Auch gelang es Schwon, über 700 Personen und Familien Bappen, meist von schon längst erloschenen vaterländischen Geschlechtern, zusammen zu bringen (Patr. Tageblatt 1805, S. 1055).

Seine, aus 34 Fascikeln bestandene geschichtliche Sammlung kam in den Besitz des Altgrafen Hugo Salm, welcher sie großmüthig dem neu errichteten Franzensmuseum in Brunn übergab.

Rach einem, von Schwon selbst verfaßten, Berzeich-

nisse seiner MS. enthält deffen Sammlung:

I. ben Codex Pernsteinianus kol., eine Sammlung von 378, größtentheils böhmisch. Urkunden vom 14. Jahrh. bis 1514, über alle Herrschaften und Güter (Ingrowiß, Runstadt, Lissis, Krijanau, Neustadt, Oslowan, Tischnowiß, Lessoniß, Lettawa, Riemtschiß, Helfenstein, Leipnik, Drahotusch, Weißkirchen, Prerau, Plumesnau, Tobitschau, Rogetein, Kraliß, Selowiß), einzelne Ortschaften (eine große Anzahl), Klöster (Saar, Oslowan, Tischnowiß, St. Jakob zu Olmüß, Tree

<sup>\*</sup> Patr. Tageblatt 1803, S. 1330—1392. 3# Sabner's genealog. Tabellen, Leipzig 1725—1728, 3 Fol. Banbe, fügte er viele Beifage bingn (Cerr. Cat. S. 23).

<sup>\*\*</sup> Rundmachung bes Landesgouverneurs Grafen Mittrowsty vom 24. Mary 1618 in hormayr's Archiv 1818, R. 58.

bitfch, Kanig, Grabisch, Prognit), Pfarrprabenben, Würden, Bergwertsrechte, Mäute, Zehende, welche bas Saus Pernstein bis 1514 an sich gebracht.

II. ein Dimuger bischöfl. lebenrechtl. Proto

foll von 1639-1659, böhmisch, Kol.

III. eine Sammlung ohne Titel, Fol., alles böhmisch, barunter:

- a) bei 100 Blätter Puhonen und Nalezen (Klagen und Urtheile) aus ber 2. Hälfte des 16. Jahrhund, mehrere aus dem 15. und 1. Hälfte des 16. Jahrh.
- b) die Rniha Towaczowska (bas Tobitschauer Buch), weit vollständiger, als das von Boigt recensirte.

IV. Das Buch bes Berrn Georg bes altern Seblnigfn von Choltig, 370 Blater, Fol. bohm.

V. Privilegien und a. bes Rlofters Tifchno

wiß, Folio.

VI. Alte Landesordnungen ber 4 Stände, 1535 auf bem Landtage zu Znaim im Beisein Ferdinand's zus sammengetragen und wohl von ber 1535 gedruckten zu unterscheiben, bohm. Fol.

VII. Copie bes Abdruckes ber Landesordnung v. 1628, Fol.

VIII. IX. X. Abschriften aller Briefe ber Catharina von Baldstein, Gemahlin Carl's v. Zierotin, 1631—1635 incl. aus ihren verschiedenen Aufenthaltorten, meistens Breslau, Prerau und Brandeis, an ihre vielen Correspondenten, 3 Bbe. Fol., wichtig.

XI. Dentwürdigkeiten der Stadt Auspit, von ben al-

teften Beiten bis 1737, mit Urf., Fol.

XII. Confignation fammtlicher Lahnen und Ramine Mahrens 1718, Fol.

XIII. Cataftrum von Mahren 1750, Fol.

XIV. bto. von Böhmen, Fol.

XV. Sammlung von Puhonen und Ralezen u. a. öffentl. Afte (besonders des J. 1608), zusammengeschrisben auf Geheiß und zum Gebrauche des Herrn Smil Offowsty von Daubrawis († 1613), besonders seiner Zeit 1575—incl. 1612, 4.

XVI. Das mähr. Confistations Prototoll.

XVII. Beiträge zur mahr. Topographie, law ter uralte data, bei 180 Bogen 4. und Rachtrag 24 B.

XVIII. Sammlung alter Daten gur mahr. Genealogie, nach alphabet. Dronung ber Geschlechter, bei

200 Bogen 4.

XIX. Eine größtentheils ausgearbeitete Genealogie aller in Mähren landfässig gewesenen oder noch anfässigen abeligen Geschlechter, von der ältesten Zeit bis jest, bei 200 Bogen, mit einer Sammbung von 633 zum Stiche gezeichneten Wappen, 44 ausgearbeiteten Stammtafeln und einer Anzahl Ahnenstafeln.

XX. Siftor. Befchreibung ber Stadt und bes Schloffes Groß. De feritsch (fchlecht).

XXI. Auszug aller (4549) Ginlagen in bie Di-

muger Landtafel von 1348-incl. 1437.

XXII. Auszüge aus ber Puhonen- und Ralezen- Sammlung bes Brünner Landrechtes (resp. des Alexander Habrich zu Raigern), von 1406—1598, gesammelt um 1600 von Georg Humpolecky von Ribenska, dann aus mehreren andern Sammlungen, z. B. des Joh. Prespieky von Richemburg, 1520—1630.

XXIII. Jarmeriger Protocollum Memorabilium.

XXIV. Origo et Progressus Civit. Trebic.

XXV. Uebersetzung bes bohmisch. Diariums über bie

Suldigung in Olmun 1577.

XXVI. Das böhm. Diarium bes Smil Offowelh von Daubrawit über Maximilians Zug nach Polen 1587.

XXVII. Deflaratorien und Borftellungen jur mährifch. Lanbesorbnung von 1628, bis 1750.

XXVIII. Codex Drnoviz. und noch vieles andere,

minder Bedeutenbe.

Schwon schließt ben kurzen Reihem der einheimischen Geschichtschreiber des Landes. Bei ungeschwächtem Forschungsgeiste, bei Ausbehnung der Forschung auf alle Zweige und Stadien der Landesgeschichte durch eine so besträchtliche Anzahl von Männern, wie sie kaum in irgendeiner früheren Zeit gleichzeitig gelebt und gewirkt haben, versiegte dessen ungeachtet die Geschichtschreibung auf lange Zeit. Es tauchen aus dieser an Geschichtsorschern so reischen, an bekannt gewordenen Resultaten ihres Wirkens und

Wollens aber so armen Periode nur einzelne Erscheinun

gen wie Irrlichter auf.

Die Vernichtung so vieler altehrwürdiger Inkitutionen, der moderne Zeitgeist, welchem Alles Alterthum ein Dorn im Auge war, und welcher Alles, was ihm nicht zu Gossicht stand, zerstörte oder nach gleichen Formen zuschnitt, die Sorglosigkeit in der Sammlung und Aufbewahrung oder wohl gar der Bandalilismus in Zerstörung und Berschleuderung der kostbarsten Geschichts Reliquien bei Außbewahrung der Klöster und anderer Institute, endlich die Realstion gegen den französischen Umwälzungs Schwindel waren wenig geeignet für eine besonnene, ruhige, offene und wahrheitgetreue Geschichtschung.

Die Schweren Beitverhaltniffe führten gur troftenben

und lehrreichen Bergangenheit gurud.

Mancher gewann sie lieb und schätzenswerth. Ihre Ueberreste suchten Sinzelne zu retten, worin Cerroni und Graf Mittrowsky wohl die Thätigsten und Glüdlichsten waren. Die gedrückte Zeit brängte zur Geschicht forschung.

Für die fritische Saltung forgten bie trefflichen biplomatifchen Lehrbücher vom Piaristen Gregor Gruber in Bien (Bien 1783-84, 3 Bde. mit Rupfen, Auszug eb. 1789), Gatterer (Göttingen 1798), Gob

nemann 1801 und anb.

Der ungenannte Berfasser ber: Anleitung zur Archivs-Ginrichtung in allen f. f. Erbstaaten, vorzüglich in Böhmen und Mähren, Bien 1799 (mit 1 Bappentafel und 10 biplom. Huffemitteln), verstand sein Goschäft, besonders in Bezug auf diplomatische Zeitlunde.

Franz Carl Alter, geb. am 27. Jänner 1749 ju Engelöberg in Dester. Schlesien, † als Custos an ber Biener Univ Bibliothet 1804, mehr noch als Drientalist bekannt, schrieb einen: Beitrag zur prakt. Diplomatil sur Slaven, besonbers für Böhmen, Wien 1801, 8. (Dester. Encott. I. 58).

Steinbach und Monse, Dobuer und Peithner hatten bie schrecklichen Sturme ber französ. Revolution nicht mehr erlebt. Aber noch lebten bie zugleich für Mährend Go schichte thätigen Böhmen Dobrowsky, Delzel, Uw

gar, Procasta, Dingenhofer, Dlabacg, Ochonfeld, Schaller, Schiffner und a. Mahren felbit aber fab, meiftens in ben Grangen feines mäßigen Umfanges, neben Schwon und Morawes, in Blobisty, Johann Rudolph Ritter von Raifomfty, Sante, Eberle, Chwonta, Lur, Alram, Turowety, Baner, Maran, Frangly, Bohm, Sawlit, Bochsmann, Sangeln, Dehoffer, Rorber, ben Grafen Johann Nevom. und Anton Friedrich von Dittroweln, Cerroni, Lutiche, Betebrob, Fifcher, Dworzeczin, Galas, Sitschmann, Friedrich, Jafchte, Rneifel und and., einen reichen Rrang groß tentheils einheimischer Geschichtforscher, welchen es nur an äußerer Anregung und an einem Bereinigungspunkte zum gemeinsamen Birten, vorzüglich aber an Schreibefreihelt und Theilnahme fehlte, um Fruchte zu tragen. Die perio bifden Schriften, nämlich bas patriotifche Tageblatt (1800-1805) und ber Defperus (1809-1821), melde ber Direktor ber protest. Schule in Brunn, fpater alte graflich Salm'iche Birthichafterath u. Gefretar ber m. f. Aderbaugefellschaft, endlich ton. würtembergische Sofrath, Chriftian Carl Andre († 19. Juli 1831) wahrend feines Aufenthaltes in Brunn (1798-1821) herausgab, \* bann ber mabrifche 28 anderer (1809, 1813 und fortan bis jest), ber rebliche Berfundiger (1813 u. 1814) und die Moravia (1815), welche Carl Joseph 3m rende (geb. ju Spachenborf ben 24. April 1780, geft. 1842), \*\* waren, obwohl auch für Dahrens Geschichte nicht ohne Ausbeute, boch mehr ber geographischen, ftatistischen, ethnographischen Runde Mahrens und Schlesiens, ber Defonomie, Boltsbelehrung u. f. w. gewibmet.

Das europäische Journal, welches vom Juli 1794 bis Enbe Dez. 1798 (41, Jahrgang in 54 heften ober 18 Bben.) bei Trafler in Brunn erschien, nahm

auf Mähren nur geringe Rücksicht.

<sup>\*</sup> Ezifann's Schriftfteller Mabrens, S. 14-20; bfterr. Encyfl. 1. 8. S. 81-83.

<sup>\*\*</sup> Defter. Encoff. 2. B. G. 121; Moravia 1815, G. 189, 313; mahr. Band. 1826; Jurende's Biogr. v. Oheral, nebft Portr, co. 1846.

Bir beginnen bie flizzirte Zeichnung ber Thatigfeit für bie Landesgeschichte in biefer Periode mit Joseph Bal. Blobigty, einem unserer fleißigsten Sammler. Er murbe ben 14. Rebr. 1743 ju Belehrad in Mahren geboren und mag von biefem Mnthen . Gipe ber mahrifch. Borwelt, ber Biege bes Chriftenthums und bes mächtigen einheimischen Berricher - Geschlechtes, Die erfte Anregung ju feinem funf. tigen Berufe empfangen haben. Rach Zurucklegung humanistischen und philosophischen Studien in Pradisch, Mitoloburg und Brunn widmete er fich ber Landwirthschaft. verließ aber wieber biefe ihm nicht zusagenbe Beschaftigung und manbte fich bem Rechtsftubium in Bien zu (1763). Radbem er bei verschiebenen Stellen bie Prar genommen, wurde er 1773 ber erste Lehrer ber bohmischen Sprache und Literatur an ber Theresianischen Ritteratademie, 1775 als folder an die Universität überset und 1776 zugleich bei ber oberften Juftigftelle angestellt, wo er bis zum Registraturs Abjunften vorructte. Er ftarb am 24. Mary 1810. Glavifche Gprache und Wefchichtefunde, verbunden mit allgemeiner Literature und Beltgefchichte, waren fein Element. Gein boppeltes Amt als Beamte und Professor, so wie feine seltene Bescheidenheit und Schen por literärischen Streithanbeln ließen ihm weber Duge noch Luft, selbstständige Berte herauszugeben. Allein fast jeber Autor, ber über biefe Wegenstände in ber öfterr. Monarchie schrieb, Dobner, Boigt, Ungar, de Luca, Pelzel, Schimet, Durich, Alter u. v. a. erfreuten fich, bankbar und unbankbar, feiner Beitrage. In feinem Rachlaffe fanden fich reichhaltige Collektaneen, besonders zur bohmischen Literatur und Schriftstellerfunde, Urfunden gur bohm. Geschichte, Rosa's bohm. Lexiton, von Blobigty aus feiner 50iahren Lefture vervollständigt, und andere bergleis chen Schätze mehr. \*

Maximilian Schimet, Piarist, Professor ber böhm. Sprache an ber Neustädter Militar-Atademie, gest. 1798 als Pfarrer zu Rabensburg (Defter. Encott. IV. 538).

<sup>\*</sup> Refrolog in ben vaterl. Blattern 1810, S. 48; mahr. Banber. 1811; Jungmann's bohmifche Literat., S. 694; do Lucca's gelehrtes Defterreich.

von bem (aus Friedel's Briefen) eine Beschreibung ber hannaken, Leipzig 1779 und in Schlözer's Briefwechsel 1780, 40. H. ist, schrieb zu seinem Handbuche für einen Lehrer ber böhm. Literatur, Wien 1785, die Handschriften Blobitsky's, ohne sie zu nennen, sehr viel und wörtlich, aber meistens fehlerhaft, aus (Materialien zur Statistit Böhmens, 1. H. 1787, S. 42).

Das schätbare Berl: L'etat du Marquisat de Moravie, MS. von ungefähr 1778, 447 S. 8., nach Cerroni vom geheim. Staatssefretär Joh. Christoph Freishern v. Bartenstein (S. öster. Archiv 1815, N. 10, 1835, N. 5, 95; öster. Encyfl. I. 188), für den Kronprinzen, nachher Raiser Joseph, verfaßt, enthält viele Zus

fage und Berichtigungen von Blobipty.

Seine Bibliothet tam burch Rauf an ben nachherigen mahr. Appellations Drafibenten Grafen von Auersperg. Sie enthielt an MS. zu Mährens u. Böhmens Geschichte: Biegelbauers Olomucium sacrum, 2 Fol. Bbe., bef. sen Extraft aus ber Bibl. bohm. Schriftsteller, 2 Fol. Bbe.; Peffina II. B.; Engelmanns Memorabilia; Ziacztowig schwebische Occup. von Olmun; Journal über ben Preußen. Ginfall und bie Belagerung von Dimit, 1758, Fol.; bes Nifoleburger Propften San Relation über bie Religionsunruhen in Dahren 1777; Morit analecta Quassic.; Landfrieden, Privil. und Puhonen v. Mähren, Fol., Trtina promptuarium super jus novis. Mor. Fol. Balbini rationarium temporum Fol., viele Privilegien von Städten, Martten, Dörfern und Rloftern; über die Erebitscher Gelten 1660, v. Polnaer Dechant Burefchowsty (Drig.); bes Grafen Jatob von Magni und des Joh. Ernft von Plateis Relation über bie Religions = Reforma. tion ber Dommien Ramieft, Roffit, Runftabt, Sternberg und Romerstadt v. 25. Janner 1625; fleine mahr. Bubwiger Chronif v. 1609-1620, vom M. Dr. 3of. Scrusio (Gerusio?); Gefc. v. Iglau bis 1701, bto. von Trebitsch 1698-1717, vom Pfarrer Martin 3of. Matolius; Placky origines academie Olom. 1565-1726 (meift aus Schmidl); Borftellung bes mahr. Clerus an Ferb. II. wegen Pracebeng;

Entwurf einer Einleitung zur Renntnis von Rahren, 4.; miscel. bist. Mor. 1778, 4., dto. Boh. et Mor. 1779, 4.; Auszug aus der Olm. Univ. Matrit 1590—1689 und and. über die Univ.; gedruckte und geschriebene Aften zur böhm. und mahr. Rebellion wier Ferd. II.; acta publica (Landesordnungen, Landtagsschlüsse und a. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grofen Aaroucca). Der größere Theil der MS. kam als Geschent des Grafen Auersperg 1818 in das Brünner Franzensmuseum.

Der Kremsterer Domherr, Brünner Consistorialrath umb Mitglied ber Afademie von Roveredo, Johann Rub. Ritter von Rziko wokky, geb. zu Kojatek, bekannt durch bie Herausgabe eines Pastoral Buches, Wien 1780, his terließ, nebst mehreren theolog. Schriften in MS., auch eine Geschichte ber Kremsierer Evilegiate kirche bei St. Mauris, dann ber Familien Rziko wokhy und Brabansky (Moravetz 1. 289, 11.

17, 111. 507).

Einer ber ersten Schriftsteller für Mahrens Lanbes tunbe hatte Johann Alvis Sante von Santenstein werben fonnen. Er wurde zu Holleschau am 24. Rai 1751 geboren, und starb zu Profinig am 26. Marg 1806.

Nachdem er zu Kremster und Olmütz die Gymnasials med philos. Studien absolwirt hatte, widmete er sich der Dekonomie auf den Herrschaften Odrau, Weistirchen, Leip wit, Bistis unterm Hostein und Rapagedl. Hier machte er die Bekanntschaft von Sonnenfels und wurde von ihm so eingenommen, daß er nach Wien ging und den juridischen und ökonomischen, später aber, unter der Anleitung des Prof. Mathes von Heß, den schwen Wissenschaften, besonderd der Geschichte, den Sprachen und der Bücherkunde oblag. Er überreichte der Studien. Hostommission Vetrachtungen über die Rothwendigkeit eines Lehrstuhles der böhm. Sprache und Literatur in Wien nehft einem Plane zu Vorlesungen über dieselbe, der gut ausgenem Plane zu Vorlesungen über dieselbe, der gut ausgen

<sup>\*</sup> Das Brunner Bochenblatt 1826 S. 44 gibt unrichtig bas 3. 1807 an. Die obige Angabe grundet fich auf den eingesehenen Tobtenschen und bie offere. Literatur-Annalen 1807, 1. 3nt. Bl. S. 32.

nommen wurde. Er erhielt bie Cuftos-Stelle an ber neu errichteten Olmuner Universitäts-Bibliothef (1777), wurde Lebrer ber bohmischen Sprache und Literatur an ber bortis gen, fpater Brunner Ferbinanbeifch-Teuffenbach'ichen Ritter-Alabemie, weiter Altuar bei ber Brunner f. f. Stubienfommission (1778), endlich (1785) Bibliothekar an ber Dimuger En real-Bibliothet. Als folchen traf ihn bie Bekimmung, bie Bibliotheten ber aufgehobenen Rlöfter in Rahren und Schlesien, 40 an ber Bahl mit mehr als 400,000 Buchern, ju bereisen und vorschriftmäßig zu bebandeln. Bei feiner ausgebreiteten Correspondeng, feinen Sprachkenntniffen, feinem Reuer und Enthusiasmus, bei feiner zu literarischen Unternehmungen eben so einlabenben, als fie forbernben ämtlichen Stellung, bei ber Anertennung feines Raisers, ber ihm (1796) wegen seiner Berbienste burch bie fiftematische Ginrichtung ber Olmüter Bibliothet und bie normalmäßige Behandlung ber Bibliotheten ber aufgehobenen Rlöfter, bann um bie mabrifche Literatur ben Abelftanb verlieh (Brunner Zeitung 1796 Beilage G. 685), enblich nach seiner Versetzung in ben Ruheftand (1791) bei einer vieljährigen völlig fregen Duge bis zu feinem Tobe (am 26. Marg 1806 gu Profinity) hatte er mehr leiften tonm, als er wirflich geleiftet hat.

Allein gelehrter Tand, Rechthaberei, gelehrte Rämpfe, und bas beharrliche Verfolgen cosmopolitischer Bunsche und gewisser Lieblings-Ibeen, z B. über die Schiffbarmachung ber Narch, die Verbindung der Oder mit der March und ber Donau, die Errichtung einer nordischen Handlungsgesellschaft, Robotabolition und Mayerhofszerstückung und anderes ließen nichts Tüchtiges für die Landeskunde zu Stande kommen.

Ueber sein vorzüglichstes in Druck gekommenes Wert: Bibliothek ber mährischen Staatskunde, Brünn 1786, sprach Schwoy bas harte, aber nicht unwahre Urtheil aus, es sei so voll falscher Ramen, offenbar unwahrer Angaben, und unverzeihlicher grober Unrichtigkeiten, daß man ein eben so großes Buch, als bieses Werk selbst ist, schreiben müßte, wenn sie alle dufgezählt und berichtigt werden sollten.\*

Dieß hatte von Sante's Geite bie Berbreitung einer

<sup>\*</sup> Patriot. Tageblatt 1862 6. 160.

leidenschaftlichen Recension über Schwon's Topographie zur Folge.\*

Außer dem sind von Hanke an geschichtlichen und statistischen Druckwerken: Empfehlung der bohm. Sprache und Literatur, Wien 1782, 2. Auflage 1783. Versuch über die Schiffbarmachung der March und Hand der Mährer, Wien und Prag 1784, 2. Auflage Brunn 1784, 3. Aufl. Wien 1795. Ueber die Robotabolition, Wien 1786 und Brunn 1787 Recension der ältesten stavischen Urfunde, der stav. Kirchengeschichte, Literatur und Sprache aus dem 8. Jahrhund., Ofen 1804.

(Die 1. Abhandlung zu ber von Hanke 1804 ange- kundigten skawisch literärischen periodischen Schrift: Slaw went a für skav. Geschichte, Staatskunde, Naturgeschichte und Philologie, mit besonderer Rücksicht auf Mähren. S. öster Lit. Annalen 1805, 1. B., Intelligbl. S. 90 — 93. Scharf und tadelnd recensirt ist diese Abhandlung, eb. 1805, 2. B. S. 38 41).

Bur Geschichte ber Olmuger Sochschule, in Sain's freundschaftlichen Briefen an bie Atabemiter 11. Th.

Ungedruckt blieben 21 verschiedene MS. und Sammslungen, darunter die Geschichte der Olmüßer Universsität, 2 Thle., die Geschichte des Hauses Dietrichsstein, der schwedischen Besitznahme von Olmüß 1642—50, der 2. Bb. der Bibliothek der mährischen Staatsstunde, das 2. und 3. Heft der Slawenka, über die Bereinigung der Ober mit der March und der Donau, nebst einem Plane zu einer nordischen Handlungs. Gessellschaft. \*\*

Einige von Horty aufgefundene Ueberreste von seinem Nachlasse sind in das Franzensmuseum gekommen. (Mittheilungen 1821, S. 41), leider aber nicht die oben aenannten Schriften.

Unter ben nachgelassenen MS. waren auch: Ueber die Herrenhuter 1778; Privil. von Mähren; o zazatku praw Morawskych 1493; compend. Mor. hist.; Bor-

<sup>\*</sup> Moravia 1815 S. 25—28 33—36, 51—52.

\*\* Bi og. Stige von hante in den öfterr. Lit. Annalen 1805,
2. B. Int. Bl. S. 18—27, im Brunner Bochenbl. 225 Ar. 82 und 83;
öfterr. Encytl. 2. Bd. S. 498; Jungmann S. 652.

fälle und Berordnungen 1744—45, 2 Bbe. Fol.; Gesichichte von Pilsen; dto. des Trinit. Rlosters in Hollesich au; dto. der Olm. Bibl.; zur Geschichte der Kartshäuser in Stip, Olmütz und Leutomischel; die letten 4 MS. kaufte Cerroni (dessen Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Taroucca).

Franz Georg Eberl, geb. zu Olmütz den 28. März 1753, † 1837 als jubil. m. s. Landrath zu Wien, Stifter des Witwens und Waisen. Institutes zu Olmütz, benützte während seiner Anstellung als Magistratsrath in Olmütz das städt. Archiv mit Geist und richtigem Blicke, um Dasten für die Geschichte der älteren Verfassung Mährens und seiner Gesetz zu sammeln, schried ein Jahrbuch der Stadt Dimütz (MS. von 118 Folios Blättern, in Gerroni's Sammlung), eine Geschichte der Stadt Sterns berg für das mahr. Magazin (1789) und mehrere Beistrage für das patr. Tageblatt und den Hesperus.

Gin fleißiger Sammler mahr. Geschichtsbotumente mar Johann Beinrich Daran. Er wurde 1722 in Iglau geboren , zuerft bei bem Iglauer Magiftrate im Rangleifache verwendet, sobann Lehrer an ber Sauptschule seiner Baterfabt. Es find von ihm nicht nur einige historische Schriften über bie Stadt Iglau, wie: Umftanbliche Befchreis bung ber taufenbjährigen, erlebten Jubel-Reier ber t. Rreife und Bergftadt Iglau, wie fie am 24. Brachmonatstage 1799 begangen worden ift, Iglau (1799), im Druck erfchienen, fondern er hinterließ auch mehrere fchatbare Handschriften zur Geschichte und insbesondere zur Genealogie Dahrens, welche nach feinem Tobe (1801) burch Ankauf in Die Cerroni'iche Bibliothet übergingen. Er war abrigens auch Philolog (von ihm ift ein beutsches Borterbuch, Iglau 1794, 8.) und ein fleißiger Rupferftecher und unterftuste Steinbach und Cerroni in ihren literarischen Arbeiten. \*\*

Die von ihm verfaste Chronif ber fon. Rreide und

ren und Schleffen 1808.

\*\* Defter. Encyti. 3. B. G. 587; Dlabacz Kunftlerleriton I. 240,
II. 264,

Defter. Encyfl. 2. B., G. 4; Moravia 1815, G. 158, 1839, G. 747. Sein Bildnis befindet fich in Sawlit's Taschenbuch fur Mahren und Schleffen 1808.

Bergstadt Iglau, welche im J. 1800 schon die Oruck bewilligung erhalten hatte und auf Subscription angestindigt war, aber nicht im Orucke erschien, war als Handsschrift im Besitze des Iglauer Bürgermeisters Gattony († 1849). 122 halbe Bogen in Quart umfassend, reicht sie nur dis zum J. 1499. Von da an, wo Igland Geschichte urkundlich constatirt werden kann, ist diese (von mir für die Geschichte Iglaus benützte) Chronis mit unge meinem Fleiße, größtentheils aus den Urkunden im Igstauer städtischen und Selauer Rloster-Archive, streng drew nologisch zusammengestellt, jedoch zu sehr in die Breite geschehrt, und mit einer Masse ermüdenden Details über Kinchen- Messen- Altar-Stiftungen, Käuse von einzelnen under beutenden Realitäten u. s. w. überladen.

Fabian Marzy, Direktor der Hauptschule in Inaim, kümbigte den 1. u. 2. Band dieser Chronik, 51—52 B. 4., auf Pränumeration an und stellte die Beendigung derselben bis zum Jahre 1800 in Aussicht (Patr. Tagebl. 1801, S. 349). Allein die Herausgabe unterblieb wegen zu go

ringer Theilnahme bes Publifums.

In Cerroni's zum Verkaufe ausgebotener Bibliothet befanden sich von F. H. Marzy: Beiträge zur Geschichte von Mähren, 8., Collektaneen zur Geschichte der Stadt Iglau, 8. Der Iglauer Bergbau, 8. Darstellungen aus Hayek's Chronik, Beiträge und Varianten zu dem Berde: jura primæva Moraviæ und andere geschichtliche Data, 8., als Autographen (Bibl. Cerr. p. 7, 24, 63, 87, 88); Olabacz besaß ein Epitame historiæ Iglavene von Marzy.

Die: Rebe bei ber tausenbjährigen Jubelfeier ber Erbanung Iglau's, Iglau 1799, B., gehalten am 24. Brachmonat 1799, von Johann Milo Grün, biesem im theuersten Anbenken verbliebenen Iglauer Pfarrer, später Stahower Prälaten († 20. Jänner 1816),\* bürfte, wes bie eingewebten hiftor. Rotizen betrifft, auch aus ber Feber Marzy's sein, eben so wie jene aus bes ersteren: Rebe bei Gelegenheit ber Uebertragung ber Kranken aus

<sup>\*</sup> Gein Mefrolog in der Brunner Zeitung 1816, G. 135-140-G. auch öfter. Encyfl. 2. B, G. 435 und Annalen ber öfter. Literatur 1808, Intelligenzbl. G 165-157.

dem ehemaligen Lazarethe in das neue Rrantenhaus Ig-

lan's, Iglau 1803, 8.

Abam Chwonta, geb. zu Lischau in Böhmen ben 24. Dez. 1742, Mitglied bes Jesuiten. Ordens und nach bessen Aufhebung Gymnasiallehrer in Znaim bis zu seinem Tode (12. Juli 1801), war einer der vorzüglichsten Literatoren Mährens. In Folge der Aufforderung des Obersteinzlers Grafen Mittrowsty, welcher kurze Zeit Kreischauptmann in Znaim war, schried und vollendete er kurz vor seinem Ableden die: Mährische Geschichte von den ältesten bis auf unsere Zeiten, 1801, 2 Thie. und 5 geschriedene Alphabets start. Es war schon der Censurübergeben, kam aber nicht in den Druck, sondern wurde als opus posthumum nach dem Wunsche des Verfassers dem großen Kenner und Freunde mährischer Alterthümer, Grafen Mittrowsky, übergeben.\*

Johann Baner, Magiftraterath und durch 42 Jahre Syndicus ber t. Stadt Mährisch-Neustadt, vollendete 1800 eine Geschichte berselben, die, obwohl turz, nicht dronologisch geordnet und mehr zur Renntniß der Gerechtsame der Bürgerschaft dienend, doch das Verdienst hatte, zuerst die Bahn gebrochen zu haben. Sie besindet sich als Manuscript im städtisch. Archive und wurde von Eugl zu seiner Geschichte Neustadt's (S. Vorwort derselben)

fleißig benütt.

Anton Lux, geb. 1747 zu M. Kromau, Prior bes 1785 aufgehobenen Pauliner-Klosters baselbst, schlüßlich Gewissensth ber Fürsttn Eleonore von Lichtenstein, ein Ruster geistlicher Vollkommenheit und Vater der Armen, sammelte sehr fleißig für die Geschichte der Stadt Kromau, bes Klosters und der Umgegend, größtentheils aus dem Lichtenstein'schen Archive in Kromau, und nahm von allen Dokumenten sehr genaue Abschriften. Diese Schriften kamen nach seinem Tode (10 Dezember 1800) in das Stadtarchiv. \*\*

Horty fand bei dem Arzte Zagiczek daselbst eine

<sup>\*</sup> Chwopta's Nefrolog im patr. Tagebl. April 1802, S. 345. Nach diesem n. der Befinner Zeitung 1801, S. 926 erscheint die Angabe des Todesjabres 1802 in der öfter. Encyfl. 1. B. S. 543 als irrig.

\*\* Patriot. Tageblatt 1804 S. 749—751.

hanbschriftliche, fleißig bearbeitete Chronit dieser Stadt (Brunn. Wochenbl. 1827, S. 19).

Der regulirte Chorherr zu Geras, Hieronymus Jos. Alram, ein braver Geschichtforscher, schrieb 1801 eine Geschichte ber Pfarre Fratting, die sich baselbst in Handschrift befindet; eine ähnliche Pfarrgeschichte soll in

Rangern fein (Br. Wochenbl. 1827, G. 192).

Bon bem Biener Hof und Gerichtsabvolaten Anton Michael Turowsky, geb. 1765 zu Nikolsburg, wo sein Bater Janaz Turowsky fürstl. Dietrichstein'scher Archivar und Bibliothekar war (Czikann S. 182), bewahrte die Gerroni'sche Bibliothek Miscellen, geschichtlichen und andern Inhaltes, MS. 4. (Bibl. Cerron. p. 85; wenn der des sein anderer ik).

Frang Joseph Frangen, Buchhalter bei ben Buch handlern Trafler und Gaftl in Brunn, verfaßte feit 1790 ben mit vielem Beifalle aufgenommenen Boltstalenber: Da Bote aus Mahren, trat 1794 an Die Spige ber Redaktion der geschätten Zeitschrift: Das allgemeine em ropaische Journal, welches Trafler in Brunn ver legte, redigirte feit 1797 bie Brunner Beitung, mar für bie Berbefferung bes Theaters thatig und funbigte 1798 bie Berausgabe eines Bertes unter bem Titel: Die mahrischen Dufen, mit Beitragen vaterland. Schrift fteller, an. Er ftarb aber fchon am 20. Marg 1802,\* au fruh für bie mahrische Landestunde. Er gab 1800 eine für Bolksbelehrung berechnete Schrift unter bem Titel: Der Patriot ober gemeinnützige Legende für Desterreichs Burger (barin auch: Burgertreue und Tapferfeit ber Brims ner Burgerschaft und Belagerung Brunns burch bie Schweben) heraus.

Bei Uebernahme ber Nebaktion ber Brünner Zeitung sicherte er mehr vaterländische, wissenschaftliche und artistische Nachrichten, insbesondere eine allgemeine deutsche Theater. Zeitung (wozu er auch das europäische Journ.

<sup>\*</sup> Brunner Zeitung 1795, Beilage S. 177, 3. 1798, S. 551, \$, 1802 Beilage S. 413, patr. Tageblatt 1802, S. 427; Moravia 1839. S. 751.

benütte), zu. Als Frucht seiner historischen Arbeiten erschien nur das für Brünns Geschichte schätzbare Werschen: Bürgertreue. Bersuch einer Geschichte von dem tapfern und patriotischen Verhalten der Bürger Brünns und ihrer Vereinigung in ein Bürgertorps; vom J. 1421 bis auf gegenwärtige Zeiten u. s. w. Brünn 1798, welches er aus der ungedruckten Geschichte Brünns von Koschinsky und aus den von Cerroni mitgetheilten Ursunden versafte.

Johann von Böhm, Brünner Domherr und Pfarrer bei St. Jatob (geb. ben 27. Oktober 1756 zu Zbaunet, gest. 21. Dez. 1812), schrieb mit Gerroni's Unterstützung: Denkmal geprüfter Treue und Ergebenheit ber Mährer gegen bas Erzhaus Desterreich, Brünn 1802, 4. und: Rebe zur Eröffnung ber neuen (Bergbau-) Francisci-Gewerkschaft zu Brünn. Brünn 1802, 4., mit Rücksicht auf bie Bergbau-Gesch ichte Mährens (Czikann's lebende Schriftsteller Mährens, S. 35).

Ignaz Ludwig Höchsmann, geb. zu M. Neustadt 1768, m. s. Landesabvotat und jurid. Professor in Dlomüt, † 10. April 1813, gab bei Gelegenheit der Erhebung des Olmützer Erzbischofs Grafen Colloredo zur Cardinalswürde, eine zwar nur stizzirte, aber treffend geozeichnete Biographie dieses Kirchensursten, Rede zur Feier z.

Dlmut 1803 heraus (Czifann G. 73).

Ernft Samlit, geb. ju Brunn am 6. Febr. 1776, Protofollist bei bem Brunner Magistrate, übernahm bie Ausführung ber von Frangty beabsichtigten Bereinigung ber vaterländischen Gelehrten zu gemeinsamen literärischen Die von ihm herausgegebenen Taschenbücher für Mähren und Schlesten, Brunn 1802, 1803, 1804, 1808, blieben nicht ohne einigen Gewinn für Dab. tens Geschichte und Lanbestunde. Besondere Aufmerksamfeit und ein langiähriges Sammeln widmete er ber fo fehr ' vernachläffigten Runftgeschichte Mahrens. Die Früchte waren feine Abhandlung: Uebet bilbende Runft in Dabren (in ben Annalen ber öfter. Literat. und Runft, 1810), Radrichten über bie Runftwerte in Brunns Rire ch en (im Brünner Wochenblatte 1824—1827) und bas felbstständige Bertchen: Bur Geschichte ber Bautunft, ber bilbenden und zeichnenden Runfte in Mahren, Brunn 1838,

mit Ergänzungen u. s. w., ebenda 1841, wozu er besonders des vortheilhaft bekannten (1812 †) Bildhauers Andread Schweigel zurückgelassenen Notizen benütte (Moravia 1844, N. 34). Obwohl bis in das 17. Jahrhundert sehr dürftig und weniger eine Runstgeschichte als Nachrichten über Künstler, Aunstsammlungen und Baudentmale enthaltend, geht es, was Maler und Bildhauer betrifft, doch viel weiter als das Künstler-Lerison von Böhmen, Mähren und Schlessen, vom Strahower Prämonstratenser Johann Gottsted Dlabacz, Prag 1815, 3 The. Hawlis war noch in hohem Alter, bis zu seinem, am

27. August 1846 erfolgten Tode, thätiger Theilnehmer an der Moravia. Seine Nachlaß-Schriften sind in Kolters

Besit gelangt.

Als Schriftsteller im Runftfache trat in Mahren neben Schweigel und Sawlit auch ber Med. Dr. Ernft Carl Rinfolini auf. Er murbe am 8. Marg 1785 gu Brunn geboren, legte bier, in Olmut und Bien feine Studien gurud und wurde 1809 Physitus bes Provinzial- fpater bes Spielberger Strafhaufes, Mitglieb mehrerer gelehrten Gesellschaften, Confervator bes Frangensmuseums in ber Runft - und Alterthums - Abtheuung. fchrieb Brunns neue Babeanftalt, Brunn 1814. - Das Prov. Straf . und Arbeitshans zu Brunn , eb. 1816. -Das Trentschiner Bab, eb. 1817. — Ueber Gefängnißfrantheiten, eb. 1827, 2. Aufl. 1830 und mehrere Auffate und Abhandlungen in ins und ausländischen Journalen (patriot. Tageblatt, Hefperus n. f. w.). An vaterland. Abhandlungen schrieb er insbesondere: Notizen über in Dabren vorhandene vorzügliche Runftwerte ber Malerei (Hormanr's Archiv 1825, Rro. 110-113), Mahrens Beilbaber und Gefunbbrunnen (Moravia 1815, R. 78 -75), hiftor. mebigin. Rotigen aus Dahren und Schleffen (Moravia 1841, R. 29), ber Spielberg (eb. 1842, N. 58) u. m. a. (Moravia 1815, S. 166; ofter. Encutl. IV. 392).

Borzüglich zu erwähnen ift seine vielleicht einzige Sammlung von Bilbnissen ber Aerzte aller Rationen, welche vom 15. Jahrhunderte au erschienen find, als Holzschnitte, Kupferstiche aller Manieren ober Steinbrücke, schon

1825 mehr als 1400 Blätter, tarunter über 100 avant la lettre. Da bieser Sammlung ein Catalog über ben Namen des Arztes, seine Hauptverdienste als Praktiker ober Literator, den Namen des Stechers und die Seltenheit des Blattes beiliegt, so gibt dieselbe eine vollständige Ueberssicht der Geschichte der Arzneikunst nach drei Epochen, der zeichnenden Kunst und des Costüms von beinahe 5 Jahrshunderten, der Chalkographie, Holzschneidekunst u. s. w. (Hormayr's Archiv 1825, S. 682, 688).

Ein eifriger Freund mahrischer, insbesondere aber ber Befchichte Brunns, war ber Brunner Gnmnafial - Lebrer Phil Dior. mb Baccal, Thm. Rarl Joseph Sangely, geb. ju Brunn am 27. Oft. 1744 und geft. bafelbft am 1. Dft. 1806. Er war ein Gohn des Brumer Syndi-Ind Anton Sebastian Hangely (1761-81),\* ber einen: Jungfraulichen Chrentrang ber jeberzeit getreuen t. Stabt Brunn verfaste, aber nicht vollenbete (Brum. Bochbl. 1826, S. 139). Prof. Hangeln, mit philolog, und Befchichtsarbeiten befchäftigt, tam um ben größten Theil ber eigenen sowohl als ber gesammelten Schriften. In bem Berfchen: Gloria posthuma Studiosorum Brunensium in obsidione succica A. 1645 pro urbe militantium Brune 1798, B., beleuchtete er, ju gleicher Beit, als Franzen bie Burgertreue Brund schilderte und als Mufter ber Nachahmung aufstellte, bas bentwürdige Berhalten und Die Thoten der Brunner Gymnastal-Jugend mahrend ber helbengleichen Vertheibigung ber Stadt gegen ihren machtigsten und gefährlichften Feind, bann bie Schicksale bes Brünner Gumpaliums.

Bon ihm ist unter seinen histor. Arbeiten auch: Fünfsigjähriges Andenken bes auf dem Brunner Rathhausthurme ben 1. Juli 1799 neu aufgesetzen höchsten Ruspfes. Brunn 1799. 8.

1800 beabsichtigte er die Serausgebe einer mährischen Chronologie oder mähr. Annalen, worüber er dem Grasfen Mittrowsky den Plan mittheilte. Allein sie kamen eben so wenig and Tageslicht, als die bereits der Censur unter-

<sup>\*</sup> Die neuen Annalen ber Literat. im öfter. Staate, Janner 1808, Intelligenzblatt S. 36-39, enthalten einen Retrolog fiber Banzely. Meber feine Familie S. Moravia 1842, S. 40.

asgene Geschichte Mährens von Chwonka und die schon cenfurirte Iglauer Chronif vou Maran. 1806 wollte Sangeln fogenannte Brunner Difcellen ober Mittheilungen folder Denkwürdigkeiten, welche Brunn und feine Umgegend betreffen, herausgeben. Die Goition tam aber nicht zu Stande. Das 1. Seft bes 1. Bandes, ohne fonberlichen Werth, und fehr unvollständige Bruchftude von Bangeln's gefammelten Schriften, unter benen fich viele Beitrage jur Bofchichte Brunns befunden haben follen, tamen an feine Schuler und Bohlthater, ben nachherigen Landes - Protomebifus Steiner v. Pfungen und von Diefem an ben Berfasser biefer Schrift, welcher sie zum Theile für bie Geschichte Brunns benütte.

Der verdienstwolle Direktor ber neuen Brunner Rormal Sauptschule (1775), nachher f. f. Schulen Dberauf seher in Mahren (1780) und Deft. Schlesien (1782-1804), Janag Edler von Dehoffer, welcher bei feinem Dienstantritte faum 10.000 Rinder in bem Schulunterrichte porfand, bei seinem Abtreten jedoch 1548 Schulen mit 146,894 Schulfindern übergab, beschäftigte fich, neben ber Geographie und Mineralogie bes Landes, auch mit bef fen Geschichte. Amber einer Erbbeschreibung Dahren's, welche Czifann (Brunn 1814) herausgab, hinterließ er (geb. ju Fulnet am 15. April 1747, geft. ju Brunn ben 2. Marg 1807), auch Bruchftude und Materialien gur Gefchichte von Dahren (S. beffen Refrolog in ben Annalen ber öfter. Liter. 1808, 1. B. Intelligenzblatt S 33-36 und feine Selbstbiographie in beffen Erbbe-Schreibung Mährens, öfter, Encuff. VI. 550).

Monfe gervaan feinen Schuler Frang Befebrob für bie vaterländische Geschichte. Derfelbe war zu Olmits am 19. Oft. 1759 geboren, murbe Sondifus zu Lofchig und Römerstadt und ftarb als m. f. Landesabvotat zu Dimits am 12. Kebruar 1815. Von ihm find: Sammlung ber vom 3. 1600-1740 (für Mähren) ergangenen (bamal noch bestandenen) Befege. Brunn 1795 (3m Muszuge). Sammlung ber Berordnungen und Generalien für fammtliche Bunfte und Innungen, Brunn 1799; (3te vermehrte und verbefferte Auflage, Brunn 1829-1830, 4 Bbe., Sammlung fammtlicher von 1729-1792 zur 26wendung ber Biehseuche ergangenen Gesetze, mit einer Abhandlung von den Laubemien, Prag und Leipzig 1799. Mährens Rirchengeschichte, 1. B. (bis zum J. 1199), Brünn 1814. Der 2. Band bis zum Jahre 1400 blieb ungedruckt, da den Verfasser der Tod bei det nahen Bollendung überraschte.\*

Bu letterem Werte benütte Befebrod bie Sandschriften bes Karthausers Stenzel, bes Propsten Augustin, Ziegelbauer's, Satel's, bes Freiherrn von Peterswalbity, bes Olmüter Domherrn Grafen Gian-

n ini und Friebeks.

Ju ben eigentlichen Goldgruben, ben Archiven bes Olmüger Erzbisthums und Capitels, gelangte er jeboch nicht. Aus diesem Grunde und bei dem völligen Mangel un Kritif und System hat der 1. Band seines Werkes, welcher rücksichtlich der Geschichte der Olmüger Bischofe nur bis 1200 reicht, aber zugleich klizzirte Geschichten der bis dahin gestifteten Klöster Raigern, Grad bisch und Bruck enthält, die so sehr vernachlässigte Kirchengeschichte des Landes sehr wenig gefordert.

Auch ber hiftor. Anhang über bie mähr. Gemeinben Augsb. Confess., welcher ben, bei Gelegenheit bes Reformations-Festes von Sochstetter u. Stromsky vor ber Brunner evang. Gemeinde gehaltenen Predigten, Brunn 1819, beigegeben wurde, hat hiezu nur geringe

Materialien geliefert.

Wefebrod's Beiträge zur Geschichte Brünns von ihrem Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeiten, hatten schon die Druckbewilligung und sollen sich in Bandschrift in der Olmüger Bibliothet besinden. Außerdem hinterließ er, nebst andern MS. auch: Rachträge und Ergänzungen zu Schwon's Topographie von Mähren, 2 Bande, Gesegsammlungen u. a.

Die Sammlungen Wetebrod's, die nach Austerlitz tas men, wurden später verwüstet und zerstreut; ein Theil, Dlmutz und Kloster Hradisch betreffend, ist in Neu-

reisch (Boczel's Reisebericht 1844, MS.).

<sup>\*</sup> Annalen ber Lit. und Runft im öfter. Raiserthume, Juli 1809, Intelligenzblatt S. 30 und 31; Szikann's leb. Schriftfteller Mahtens, S. 190; Defter. Encyfl. 6. Bb. S. 68.

In Wefebrod's Kanzlei bildete sich Joseph Bladislaw Fischer, geb. zu Kloster Hradisch bei Olmütz am 17. Dez. 1785, Doktor der Rechte und Justiziär zu Kornewburg und Klosterneuburg. Bon frühester Jugend für Geographie und Geschichte, besonders seines Vaterlandes, erglüht, schrieb er schon in jugendlichem Alter die: Geschichte der k. Hauptstadt und Gränzsestung Olmütz, 2 Bände, Olmütz und Brünn 1808.

An Druckwerken konnte er wohl nur die Beiträge zur Renntuiß von Olmütz, v. Edberger, Wien 1788, & und die beiden Abhandlungen über die Geschichte dieser alten Hauptstadt im patriot. Tageblatt 1804, Nro. 9 u. fg. und in der Moravia 1815, Nro. 37 u. fg., dagegen aber

viele handschriftliche Quellen benügen.

Der Chroniken eines ungenannten Olmüger Burgers, 1528—1549, von Johann Benbelberger (1663) in bas Deutsche übersett und bereichert, so wie seines bis 1676 geführten Tagebuches, endlich ber Olmüger Chronik bes Bürgers Johann Rranich (vom J. 1432 bis zum Anfange bes 17. Jahrhundertes) haben wir schon gedacht.

Der Olmüger Syndifus Florian Joseph Laugt'n

fdrieb Dimuger Dentwürdigleiten 1746 nieber.

Die Schicksale dieser Stadt während der Zährigen schwedischen Occupation schilderte die Handschrift: Rönigl. Hauptstadt Olmus feindlich schwedische Oktupir und Innehabung vom 16. Juni 1642—12. Juli 1650, 600 Seiten in Folio (auch in Cerroni's Samml.), mit einem Machtrage: unterschiedlicher Denkwürdigkeiten aus verschiedenen Manuscripten zusammengetragen vom 3. 1618—73, so wie eine Handschrift des Minoriten Duardians Paul Baczowis in der Olmuser Bibliothek.

Die helbenmuthige Bertheibigung von Olmutz gegen die Preußen verewigte das Tagebuch der Olmutzer Belagerung von Johann Thaddaus von Ehrenzweig. Diasrium oder gründliche Anzeige von dem gänzlichen Vorgang der Belagerung u. s. w. zu Olmutz im Jahre 1758 gedruckt.

<sup>\*</sup> Annalen der Lit. und Aunft des In- und Auslandes, Geptember 1810; Intelligenzhlatt G. 626—528; Szifann G. 48—50; Defter. Encytl. 2. Bb. S. 145, 3. Bb. S. 147.

Außer biefen benütte Fischer noch eine Sammlung aller Privilegien, Diplome, und anderen Urfunden ber Stadt Dimug von ben alteften Beiten ber, vom 3. 1686, eine von einem Jesuiten unbefannten namens im 3. 1687 geschriebene Historia Moravie etc. a P. J. W. e S. J. in 2 Folio Banben , jeder 100 Bogen ftart, die Bruch. Rude einer bohmifchen Sanbidrift von Paprody vom 3. 1610 über bie mahrischen Stabte und ben Abel, eine unvollständige Sanbichrift von Comenius, bie Sandfdrift eines Jesuiten vom 3 1736, 19 Bogen ftart, et nige Diarien aufgehobener Rlöfter, viele Urfunden im Driginale ober in glaubwurbigen Abschriften, enblich noch mehrere alte hanbschriften, die jum Theile brauchbar maren.

Der Bürgermeister Franz Joseph Billperth und ber Rechtsbefliffene Frang Rotter, ein fehr eifriger 21s terthumoforscher, Rumismatifer und Renner ber Geschichte Mahrens, werben ausbrudlich als Korberer ber Sache

burch Mittheilung von Sulfemitteln genannt.\*

Doch hat Fischer weber bas überaus reiche Archiv bes Olmager Metropolitan - Rapitels, noch bie ftabt. Ginnahm - und Ausgabebücher, Protofolle aus bem 14. und 15. Jahrhunderte und bie fonftigen ftabt. Archivefchate, noch auch Cherl's Jahrbuch ber Stabt Dimut und eines Unbenannten Beitrage jur Gefchichte von Dimut, zwei Sandschriften in Folio in Cerroni's Sammlung, benütt. Aber felbst ben benütten Mitteln entsprach nicht bie Ausführung. Dbwohl Fischer's Wert die Landesgeschichte mit neuen Daten bereicherte, fo tann boch basselbe für nicht mehr ale eine Chronit, ober eigentlich ein Chroniten - Husjug angefehen werben. Historische Kritit, Sichtung unb Auswahl bes Stoffes, wie Darftellungsgabe werben fehr vermißt. \*\* Auch fehlt bie Schilberung bes Municipals wesens, eines Haupterforbernisses jeder Ortsgeschichte. Die Gultur : und Gittengeschichte war bem zwar angefunbigten, jeboch nicht erschienenen, 3. Banbe vorbehal-

223, und Gegenbemerfungen, 8, B. G. 160-164.

<sup>\*</sup> Sifder's Befchichte, Borrede jum 1. Bbe. G. 9, 1. Bb. G. 144, 204, 2. Bb. G. 3, 18, 84. \*\* Recenfion in ben öfter. Lit Unnalen 1810, 1. Bb. G. 217 unb

ten, welcher eine Geschichte ber Gründung bes chriftlichen Glaubens in Mähren, der Gründung des Olmüger Bisthums, Biographien der Bischöfe und Erzbischöfe, die Geschichte ber Kirchen und Klöster und eine Topographie von

Dimus enthalten follte (G. 1. B. G. 12).

Das uralte, einst reiche und berühmte Olmüß, diese alte Hauptstadt, der Sitz der Hochkirche des Landes, der alten Landesämter, einer Universität und Akademie und viesler geistlicher Institute, dieser Träger ausgedildeter Municipalformen, dieser Schauplatz so vieler Thaten, diese Rivalin von Brünn seit Jahrhunderten, bietet eine so reichhaltige Geschichte dar und hat solch' einen Reichthum in Materialien, daß auch nach Fischer noch eine große Nachlese zu halten ist.

Ceitbem schweigt Fischers mahr. Muse. Mehr bem Studium ber Natur zugewendet, hat er sich insbesondere

in ber Bitterungsfunde einen Namen gemacht.

Auch in andern Städten fanden fich Freunde, die ihre

Geschichte aufzeichneten.

Der M Neuftäbter Magistraterath Johann Baner schrieb bie Geschichte von M. Neuftabt (1800), bie in

Sandschrift zurücklieb.

Auf Grund derselben und mit der Unterstützung des thätigen Bürgermeisters Dominit Gillitsch († 1843), welcher selbst eine mit geschichtlichen Nachrichten über diese t. Stadt durchwebte Rede, Olmüt 1841, herausgab (S. über ihn die Moravia 1844, N. 46), verfaßte Johann Eugl (gest. am 13. März 1839 als Pfarrer in Einod) die Geschichte derselben, Olmüt 1832.

×

₹,

Ħ

1

3

Ŕ,

\*

声说/3

Jatob Dworzeczky, Pfarrer und Landdechant zu Trebitsch, geb. zu Teltsch am 7. Februar 1750, gest. zu Trebitsch am 28. April 1814, war ein fleißiger und versständiger Sammler für die Geschichte von Trebitsch

(Brunn. Bochenbl. 1826, N. 88).

Der Jamniger Oberamtmann Friedrich war ein fleißiger Sammler für die Geschichte von Jamnig (Br. Wochenbl. 1827, S. 71).

Der pens. Dberarzt Joseph herrmann Galas (geb. zu Beißfirchen am 7. Upril 1756, † 15. Febr. 1840) gab unter andern: mahr. Bolkblieber, Muza Morawská,

w Brne 1813, Olmüş 1825, heraus, schrieb hist. Abhandlungen für den Hesperus, insbesondere eine Geschichte der
Stadt Beißfirchen (Jahrgang 1814 und 1815), als
selbstständiges Berkchen gedruckt, Olmüş 1836. Handschriftlich hinterließ er unter andern: Gabro Morawstsch
pribehuw, Miscellanea ad hist. Patriæ (Moraviæ, böhmisch); Pamatty mesta Hranic (Beißstirchen); Pamatty o
pustich rytjitschowe nabozenstwoj Pisartscho; Historiese sweipuw; Pijdehowe nabozenstwoj Pisartscho; Historiese sweibectwoj o wrazde židowske; Historie cirkewni meho wlastnisho mesta; Poznamenani učensch Morawnu weelischo
stawu; Traktates umelcu, maljiu, řezbářu zc. Morawstsch;
Bor ucenosti ženste t. biografie stawnich ženstsch.\*

Der Birthschafts Inspettor Carl hitschmann versehrte bem Franzensmuseum einen von ihm bearbeiteten Entswurf ber Geschichte v. Leipnif (Mitthl. 1823, S. 243.).

Der Bürger Felix Jaschte (gest. 18—) sammelte fleißig für die Geschichte ber Stadt Fulnet und ber Umgegend; aus seinen Materialien sinden sich Mittheilungen über die mähr. Brüber in Fulnet in den vaterländ, Blättern 1818, S. 301—304, im Brünner Wochenbsatte (1824, N. 63, 1827, N. 34, 40) u a Seine hinterslassenen Handschriften, von sehr lotalem Werthe, sind im Besiße der Freiherr v. Badenfeld'schen Erben.

Giner der unermüdetsten, fleißigsten und glücklichsten Geschichtsforscher, welchen Mahren je gehabt, ist unstreitig Johann Peter Cerroni. Er wurde am 15. Mai 1753 zu Ungrisch Brod, wo sich sein Bater, ein wohlhabender Rausmann aus der Lombardie, niedergelassen hatte, geboren, studierte die Gymnasialtlassen in seiner Basterstadt, die Philosophie und ein Jahr Theologie in Olsmüß, die Nechte in Wien.

Nach vollendeten Rechtsstudien trat er in f. k. Staatsbienste, verwendete sich seit 1774 durch sechs Jahre bei der obersten Justizstelle in Wien, vertauschte aber 1780 die Justiz- mit der politischen Laufbahn. Er erhielt nämlich die Anstellung als Aktuar bei der k. k. Wiener Ge-

<sup>\*</sup> Jungmann's bohm. Lit. G. 650 (3nder), Moravia 1840, R. 43 und 44 und ber mahr Dichter Galas, geschildert von Johann Carl Rippar, Dimus 1841.

neral-Direktion ber Kameralgüter in Böhmen und wohnte ber k. k. Hofcommission zur Einführung und Finalisirung bes Robotabolizions-Systems auf den Kameral-Stiftungsund k. k. städtischen Gütern in Böhmen und Mähren, unter dem Hofrathe von Raab, als Aktuar bei.

3m Jahre 1782 murbe er als zweiter Gefretar gur m. f. Rameralgüter-Abministration befordert und versah in biefer Eigenschaft wieber die Aftuariats. Geschäfte bei ber Robotabolizions-Sofcommiffion für Mahren und Schlefien. Als im 3. 1785 bie Ginführung eines neuen Grundsteuer. Snftems in allen beutschen und ungrischen Provingen vom Raifer Jefeph befohlen wurde, verwendete ihn ber f. t. Hofcommiffar von Raschnit, welcher mit ber Ginführung in Mahren und Schlesien, mit ber Oberleitung tes Grundfeuergeschäftes in Bohmen und Galizien, und mit ber erften Belehrung ber ungrifchen Commissionen beguftragt mar, als Gefretar bei biefen wichtigen Operationen bis zu ihrer Beenbigung im 3. 1789. Raifer Jofeph war mit feiner Dienstleiftung fo gufrieden, bag er ihn mittelft eines eigenen Sandbillets vom 3. Nov. 1789 jum m. f. Gubernial-Sefretar beforderte. Seitbem vermied Cerroni jede weitere Beforberung, bie ihm außerbem vorlängst zu Theil geworben mare.

Bon Jugend auf für das historischeliterarische Quellenstubium Böhmens und Mährens mit leidenschaftlicher Liebe und einem beinahe beispiellosen Fleiße sammelnd, benützte er vorzüglich die, in die Periode seiner Berufsthätigkeit gefallene, Aushebung der Stifte und Klöster in Mähren, und seine günstige Stellung bei dem Landesgubernium mit seinen reichen archivalischen Schäßen, dann als Bücher-Censfor und Revisor, so wie als Archivar des Archivs aus den aufgehobenen Klöstern.

Bei dem öffentlichen Verkaufe ganzer Bibliotheken berselben und bei fortgesetzer Sammlung in der erwähnten günstigen Stellung brachte er (wie Schönfeld in Böhmen, Dipauli in Tirol), ein Netter unzähliger Opfer rohen Vandalismus gegen Kunst und Alterthum (Hormany's Archiv 1821, S. 88), eine große Anzahl merkwürdiger Handschriften und alter Druckwerke an sich, rettete die wichtigsten Denkmäler Mährens und Schlesiens und commentirte sie als gründlicher Kenner.

Cerroni widmete die meiften Rebenstunden nur feinen gelehrten Forfchungen. Bei feinem am 3. Gept. 1826 erfolgten Tobe hinterließ er gegen 100 Banbe von feiner hand, einen reichen Schatz vaterländischer gelehrter Forschung, welcher bie barin niebergelegten, auch vielfeitig für ben öffentlichen Dienft benützten tiefen Renntniffe und ben unfäglichen Fleiß bes Berfassers mahrhaft bewundern läfit. \*

Leiber find nicht wenige Hanbfchriften aus Cerroni's Sammlung, boch wie es scheint, nur die minder wichtigen ober Dupplifate ober in anderer Art nochmals vorhandene Berte, veräußert worben. Darunter befinden fich nach bem gebrudten Cerronifchen Cataloge von feiner eigenen Sanb: Beiträge zur genealogischen Geschichte ber abeligen Gefchlechter in Dahren, Fol. (p. 74), Historia Universitatis et Ecclesiæ Jesuitarum Olomucii, partim a manu Cerronii, 4. (p. 74), Beitrage gur Ge-Schichte ber martgraflichen Burg in 3 naim, mit Beitragen von Cerroni, Fol. (p. 63); Bartich Abrif typogr. Jahrbucher Bohmens von 1459-1630, Rol. 2 tomi, mit vielen Beitragen Cerroni's (G. 73); Bufage zu: Alter, Chmel (Rlofter Bruck), Cornova (Bohuslaw v. Lobsowip), Eruger, Czifann, Czuppa (Brunner Marienbub), Elfner, (Bruber - Gefchichte), Lucca (gelehrt. Defterreich), Paprocty, Pelzel (Jefuiten), Scherschnit (Tefchner Schriftsteller), Schwon, Steinbach, Strebowftn, Boigt (Mung . Befchreibung und Piariften), Bybra u. f. m., abgesehen von ben vielen Beitragen seiner Sand ju Buchern. welche nicht unmittelbar auf Mahren Bezug haben.

Die Cerronifche Sammlung in Druckwerten, Sandschriften , Rupferftichen , Bemablten u. f. w., Die feltenfte Frucht ber von ben gludlichften Umftanben begleiteten Bestrebungen eines halben Jahrhunbertes, tam faft gang in ben Befit feines Reffen Czifann. Diefer gab über Theile berfelben gefchapte, Cataloge \*\* herans, bot fie aber mittelft

<sup>\*</sup> Refrolog in der Brun. Zeit. 1826. S. 1067 und, aus diefer, in Bagner's jurid, pol. Zeitschr. 1826, Notizendl. S. 388; öfter Encyfl. t. B. S. 469; Hormayr's Archiv 1827, S. 846—847; vaterl. Blatter 1808, 2. B. S. 411 und 1818, 2. B. S. 404.

\*\*\* Czikann, Catalogue raisonné de la precieuse collection d'estampes,

recueils, cabinets, galeries et livres sur les arts, de feu Mr. Jean - Pierre

bieser theilweise zur öffentlichen Beräußerung feil. Dieß traf insbesondere die große Rupferstich Sammlung, die 1828 einzeln verkauft wurde.

Die vom Oberstanzler Grafen Mittrowsty gepflogenen Verhandlungen zwischen Szikann und ben mährischen Ständen wegen käuflicher Ueberlassung der Sandschriften-Sammlung zur Erhaltung für Mähren scheiterten anfänglich an den zu großen Forderungen des Besißers (wie es heißt 40,000 fl., wogegen von den Ständen 10,000 fl. SM. geboten worden sein sollen).

Später begnügte sich Czikann mit 400 fl. CM. Leiberente auf Lebenszeit und beziehungsweise auf 15 Jahre für seine Erben. Dieß wurde 1845 höchsten Ortes ges nehmigt und am 4. August 1845 fand sofort die Uebers gabe der Cerroni'schen Manuscripts ammlung, 413 Stück in 12 Risten, an die mahr. Stände Statt.

Auf diese Weise ist wenigstens der kostbarste Theil ber Cerronischen Sammlung, nämlich seine selbst verfaßten Werke und andere Handschriften, endlich für Mähren ges wonnen worden.\*

Nur dem Franzensmuseum, zu beffen Conservator im

Cerroni, Vienne 1827. 8. — Bibliotheca Cerroniana seu Catalogus librorum, quos magna ex parte paene nusquam reperiendos perenni constu inprimis ad promovendam Bohemiæ et Moraviæ litteraturam collegit Joannes Petrus Cerroni etc., Viennæ 1833; Series II. ib. 1834, Series III. 1834, jufam. 106 Geiten ig 8.

<sup>&</sup>quot;Außer den oben erwähnten Werken, mit Beiträgen von Cerroni, wurden auch noch folgende hand schriften zur Beräußerung ausgeboten: Schwo o's Beiträge zu hübner's geneal. Tafeln (Eer. Eat. S. 23) und des ersteren Aussige aus der Olm. Land tafel vom 3. 1348—1437 (S. 63), Friedel's Beiträge zur mähr. Topographie und Statisti Mährens (S.), Analesten zur Topographie und Statisti Mährens (S.), Antenstüde über Mährens Buchdruckereien (S.), Dach et's mähr. Etistungen (S.), Frenen fels mähr. Euratdenerstein (S.), Chronica Boh. et Mor. (75), Holler Compendium chronicum Boh. (S.), Boh. literata (95), Geschichte der Stadt Pilsen (95), der 2. B. von Pessinianum (74), Marz p's Beiträge zur Geschichte Mährens, der Stadt 3glau, tes Zglauer Bergbaues u. a. (S. 87, 88), Dir schmen gel's Geschichte Mährens und and. (S. 59, 88, 92), Turows ty Miscellen (S.), Brandt's Beschichte der Lichten steine (74), Briese des Eerbinals Dietrichte Brud (55, 74, 96), Dradtis Dietrichten von sig (S.), St. Elara in 3naim (S.), Netrologe des Prämonstratenser (S. 83) und Paulaner Ordens (S.), Ds. müßer Dierim 1642 (74) und m. a.

historischen Fache er einige Jahre vor seinem Tobe ernannt wurde, vermachte er als eines der ältesten Mits
glieder der m. s. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, seine nicht unbedeutende Siegel-Sammlung von Mähren und Böhmen, ein sehr schägbares Legat, für die Siegelkunde, besonders aber sur den noch nicht genug erforschten Zweig
der altdeutschen und vaterländischen Stämpelschneibekunst
wichtig (Brünner Zeitung 1826, S. 1305).

Alle übrigen Sammlungen Cerroni's sind theils öffentlich, theils an die mähr. Stände, zum Theile auch an Private unter der Hand (namentlich den Grafen Taroucca in Brunn) veräußert worden; zum Theile sollen sie sich, wie es heißt, die werthvollsten für Mähren, in 13 Risten,

noch im Besite Czifann's befinben.

Begen ber Wichtigkeit wollen wir die MS. gur mabr.

Lanbestunde näher befprechen.

Als es sich um ben Ankauf ber Cerroni'schen Sandsschriften Sammlung, von Seite ber mahr. Stände, hand belte, wurde von Ezikann ein Special Berzeichnist darüber verfast und diese Sammlung vom Oberstlanzler Grafen Mittrowsky, welchem die Stände das Raufgeschäft überließen, geschät.

Wir heben baraus Folgenbes hervor:

L Bergeidniß der von Cerroni eigenhandig verfaßten Manuscripte :

Folge der Burggrafen, Castellane, obersten Landesofffziere, Kreishauptleute, Lehenhofrichter, Tribunalsbeisitzer, Rammerprofuratoren, Kämmerlinge u. a. Amtspersonen in Mähren, von den ältesten Zeiten, nebst histor. Nachrichten über den ständ. Landesausschuß, die ständ. Verfassung, die Landtafel und andere Stellen und Aemter in Mähren, 85 halbe und 2 ganze Bogen in 4. (100 fl. werth).

Genealog Gefchichte bes lanbfaffigen Abels in Mahren, mit Stammtafeln und Bappen zc., 6 Folio-

Banbe (300 fl.).

Rachrichten über ben alten und neuen Bergbau in Mahren u. öfter. Schlesien, 63 halbe Bog. in 4., mit Urfund.

Nachrichten von merkwürdigen Macenaten in Mahren und ben ihnen gewibmeten Buchern, 1 Banb von 121 Seiten in 4.

Regestum diplomaticum Moravie 1078 — 1780, 1 Fascisel in Fol. u. 8 Packen mit 988 Stücken, meistens Copien.

Beitrage zur Renntniß ber Ratur- Induftrial u. Runft-

Probutte Mähren 1780, 107 Quartblätter.

Beiträge zur Topographie von Mähren 1785, 93 bto. Analecta Moravica, gesammelt von Cerroni, 1789,

1 Folio Band.

Geschichte ber Bibliotheken in Mahren, mit Biographien ber Stifter, Beförderer, Bibliothekare u. s. w. und einer Uebersicht ber vorzüglichsten Werke, besonders Incunabeln und Hanbschriften, nebst einem Anhange über Archive in Mähren, 1802 – 1809, 4 starke Bände in 4., zusammen von 1220 Blättern (300 fl.)

Seschichte ber gelehrten Gefellschaft ber Unbe- fannten in Dlmut 1746, mit Biographien und Beilagen,

260 Quartblätter.

Scriptores Moravise, collecti a J. P. Cerroni,

1789, von A - Z. gebunden in 4.

(Sphragitobet) Sphragidophylacium Boh. et Mor. nec non multarum exterarum civitatum, collegit J. P. C. 1807, 183 Quartbl.

An alecta literaria ad construendas Biographias Scriptorum Bob. plurimum inservientia, coll. J. P. Cerroni 1799, 2 Bbe. und 2 Fasc., lestere mit 769 Quartbl. (100 fl.).

Beiträge zur politisch. und Rirchengeschichte von Mähren, zusammengetragen von Cerr. 1773. 1 B. in 4.

Beitrage zur Topographie und Genealogie von Mahren, dto. 1776, 1 Bb. in 4.

Staatstunde von Mahren, 1 Bb. in 4.

Statistif bio., bto. mit 121 Blättern.

Rachrichten über die Lebensumstände verftorbener und jest lebender Schriftsteller Dabrens, nebst dem Berzeichnisse ihrer Schriften, gesammelt und zusammengestellt von Cerr., von A-Z, 5 Fasc. in 4., mit 2418 Blättern (400 fl.).

Nachrichten von ben protestant. Gemeinben in Mähren, mit Beil., Register und Unhang über bie protestant. Gemeinden in österr. Schlesien 1804, 2 Fasc. mit 630 Quartblattern , 2 gangen und 1 halben Bo-

gen (100 fl.)

Sammlung von Grab. und Inschriften in Mahren und öfter. Schlessen, zusammengetr. von Cerr. 1805, 1 Band in 4.

Studenten-Stiftungen in Mähren und österreich. Schlesien, zusammengest. von Gerr. 1797, ein Bb. in 4. und 1 Fasc. mit 148 Stücken in Folio.

Tabulæ genealog. principum a Lichtenstein,

1780, ein Band in 4.

Urfprung und Geschichte ber bohm. und mahr. Brüber, bann ber Biebertäufer in Mähren, mit biogr. Notizen, 1 Fasc. mit 60 Quartbl

Berzeichniß ber Guter, Stäbte, Lehenvafallen und Freis

faffen in Mähren, ein Band in 4.

Jahrbucher ber Universität zu Olmüt, mit ben Biogr. ber Ranzler, Rektoren und Professoren, von 1566 an, mit einem Urund. Buche und andern Beilagen, 2 Fasc. mit 729 Quartbl. (200 fl.).

Rupferstecher-Lexison, 5 Fasc. mit 411 1j2 Fol Bögen (für Mähren nicht von Werth, nach Bemerkung bes ober-

ften Ranglers Grafen Mittrowsky).

Monasticon Moravis cum codice probationum, 5 Fasc. in 4. mit 1142 Quartbl. und 8 ganzen Bogen und 1 Fasc. mit 73 Stüden in Folio (350 fl.).

Monumenta antiqua et inscriptiones antique sepulchrorum et parietum in Moravia, collegit Cerr.

1799, ein Band in 4. (100 fl.).

Rachricht über die Büchercenfur und bas Revisions.
amt in Mähren, 1 Fasc. in 4. mit 28 Quartblättern
und 3 112 Bögen.

Bermögens Fassionen ber fammtl. Stifte und Rlöfter in Böhmen, 1774, aus ben Drig. Eins gaben geschrieben, 1. Band in 4.

dto. in Mähren, dto. dto.

Beiträge gur Geschichte ber Jesuiten in Mahren, von Gerr. 1777, 1 Band in 4.

bto. jur Geschichte ber Olmuger Universität, von Cerr. 1785, ein Bb. in 4.

Beiträge zur Geschichte ber protest. Religion in Iglau, von Cerr. 1790, 1 Bb. in 4.

bto. zur Geschichte ber Afatholifen in Dahren,

von Cerr. 1796, 2. B. in 4. (100 fl.).

bto. zur Kirchengeschichte von Mähren, insbesonbere bie Pfarreien betreffend, mit ben Berzeichnissen ber Pfarrer von ben altesten Zeiten, 1 Fasc. mit 134 Quartsblättern und 10 112 Bogen.

bto. zur Topographie von Rieber-Desterreich, 1818, ein

Fasc. mit 196 Fol. Bl.

Bibliotheca scriptorum Boh. et Mor. collecta a Cerr. 1789, ein Band in 4.

Ein Fasc. mit 16 Quartblättern über bas Brunner

Damenftift.

Denkmäler bes patricischen Abels in Iglau, gesammelt von Cerr. 1787, ein Fase. mit 186 Quartbl., vielen Bappen und Sigillen.

Acta literaria Boh. et Mor. post Adauctum Voigt recensuit J. P. Cerr. 1790, ein B. in 4. (100 fl.).

Analecta ad scriptores Moraviæ, coll.

Cerr. 2 Fasc. in 4. (80 fl.).

Geschichte ber bilbenben Kunfte in Dahren und Dester. Schlesien, 3 Fasc. in 4., ber 1. mit 302, ber 2. mit 322 Quartbl. Bau- und Kunftgeschichte A-M., M-Z., ber 3. mit 502 Quartbl. Biographien ber Künstler (200 fl.).

Geschichte ber Schulen und Rlofter. Stubien in Dahren, mit ein. Urt. Buche, 1 Fasc. mit

295 Quartbl. und 5 Bogen.

Geschichte ber Schulseminarien, Gymnasien und Schulen ber Protestanten in Dahren, von ben ältesten Zeiten, 1 Fasc. mit 104 Quartbl.

Geschichte ber f. Stadt Grabisch, mit einem Urfund. Buche und Beilagen, 1817, 2 Fasc. mit 619

Quartbl, einem Bilbe und einer Rarte (100 fl.).

Seschichte und Jahrbücher ber Buchbruckertunft in Dahren 1486—1653, 4 Fasc. mit 1226 Quartbl. (300 fl.).

bto. bto. in Böhmen 1459—1630, 3 Fasc. mit 809 Folioblättern.

Glodeninschriften in Mahren und öfter. Schlesien, 1 Banb in 4.

Historia bibliothecarum Boh. congessit Cerr. 1789, ein Kasc. mit 171 Quartbl.

Historia diplomatica juris Patronatus et ecclesie parochialis S. Jacobi Brune olim in Burgo site, ein Band in 4.

Hist. Universit. Olomuc. ab ejus ortu usque ad a. 1787, adnexo codice Probationum et serie biogr. Professorum omnium facultatum. 1 Fasc. mit 330 Kolio 2 Blättern.

dto. Univ. Prag. 2 Fasc. mit 388 Quartbl. und 6 balben Bogen,

Jahrbuch er ber f. Stabt Iglau, mit Beilagen und einem Diplomatar, ein Fafc. mit 172 Duartbl. 19 halben Bogen und 2 Bilbern.

Rachricht von gandfarten Mährens, ein Fasc. mit 31 Quartbl.

Evangel. Pastoren und Schulrektoren in Böhmen, ein Kasc. mit 43 Quartbl.

Memoires pour servir à la counaissance geogr. hist. et politique du royaume de Boheme 1778, ein Band in 4. (wohl nicht von Cerr., sondern Bartenstein).

Recensio librorum ober fritische Bürbigung merkwürd. 1459 — 1649 in Böhmen gebruckter Bucher, 4 Fasc. mit 1339 Quartbl. (100 fl.).

Bermögens-Fassionen der Rirchen und Bruderschaften in Mähren, ein Band in 4.

Scriptores regni Bohemiæ cum eorum vitæ et scriptorum tam typis impressorum quam manu exaratorum ab aliis relictorum enarratione, 24 Fasc. (500 fl.).

(Die hier verzeichneten 60 Werke (also ohne jene 9, welche als fehlend angegeben wurden) schätzte Graf Mittrowsky auf 4922 fl.

Boczet hielt die Sammlung Cerroni's zur Literärund Kunftgeschichte Mährens (obwohl sein bestes Wert) nicht für erschöpft, weil er die liter. Schätze der Olmützer Univ. Bibliothet, des Olmützer Kapitels, die Correspondenzcopiare der Olmützer Bischöfe, die Amtsbücher der königl. Städte, die Bibliotheken ber Nachbarlander ganzlich unbenüt gelassen habe (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.

II. Bergeichniß ter Manufcripte aus Cerroni's Sammlung.

Acta capitularia Ecclesie cath. Otomuc. 1 Fol. B. Altenstücke die Buchbruckerei in Mahren und die Olemüßer gelehrte Gesellschaft betreffend, 32 ganze und 6 halbe Bögen, nebst 7 Drucktucken.

Unaleften zur Topogr. und Statiftif Dahrens, 2 Fafe.

mit 82 Artifeln.

Annales Universit. Olom. Soc. Jesu 1654-1760, 1 Folioband.

Beiträge zur Geschichte ber Universität in Olmut, 2 fehr ftarte Foliobande, u. and. folche Beitr. ein Folioband.

bto. bto. des jurid. Studiums an ber Olm. Univer. ein starker Kolioband.

bto. dur altern Staatsverfassung Mahrens, 2 Foliobbe. bto. bto. Geschichte ber Stadt Olmug, ein Folioband.

bto. bto. bes Olmüger Conviltes und anderer mährischer Seminarien, ein Fasc. mit 58 Studen in Folio.

Catalogus personarum et officiorum Collegii accad. Olom. Soc. Jesu, 1566—1700, ein Folioband.

Briefe, Teftamente und Cheverträge mahr. Abeligen, ein Folioband.

Cerroni's gelehrter Briefwechsel, 593 Briefe an ihn und Czifann, in 3 Fasc.

Analecta Monasterii Welehrad. 1781, 1 Bb. in 4. Archivum Collegii Hradist. Soc Jesu, 3 Foliobbe.

Arnoldi, contin. Helmoldi, chronica sec. XIII., auf Pergament geschr. gr. 8.

Balbini epistole, ein Band in 4.

Banke, Annales studiorum Gradicensium 1670, ein Kolioband.

Bayerle chronica compendiata Boh. et Mor. 1699, ein Folioband (fehlt).

Anecdotorum tomi III. 3 Banbe in 4.

Artifel ber bohm. Stände 1619, ein Folioband.

Album studiosorum, baccalaureorum, magistrorum Accademiæ Olom, 1590-1641, em Foliobanb.

Annue Collegii Olom. 1582-1682, 2 Foliobande (100 fl.)

dto. litterw Coll. Olom. 1767, ein Folioband.

dio. Prov. Boh. Soc. Jesu 1749 u. 1752, 2 Foliob. Balaus G. A. tractatus de Moravise metropoli, ein Folioband.

Benefactores Collegii et templi Iglav. Soc. Jesu 1636-1688, em Band in 4.

Accademia Prag. cum codice decanorum facult. philos. ein Band in 4.

Annales studiorum ord. Dominicanorum in Moravia, ein Kolioband.

Bartsch recensiones libr. in Bob. editorum, 49 Quartbl. und 59 halbe Bogen.

Biographise Canonicorum Gradicensium, ein Foliobb. Boemorum legum Collegium (Sammlung ber böhm. Rechte) ein Folioband.

Chaos Pessinianum Morav. Memorabilium, ein Folioband (100 fl.)

Collettaneen zur Geschichte der Stadt Brunn, 2 Fasc. mit 129 Quartbl. und 97 Roliobl.

Geschichte von Brunn, von Roschinsty, ein Folioband.

bto bto. Iglau, ein Folioband.

Confistations - Protofoll von Mähren, ein Exemplar in Folio, ein anderes, von Cerr. Hand, in 4.

Corvini Annales Hradist. suppleti, emendati et contin. a Cerr. 1777, ein Band in 4.

Czerne Runhy prawa Loweczeliho na Hrade Buchlowe,

von 1562-1654, ein Folioband.

Szibora z Czimburta Rniha Towaczowsta 1528, ein Folioband (50 fl.) und 4 verschiedene alte Abschriften, 4 Bbe. in 4. (180 fl.)

Cyrilli Apologi Morales ex græcolatini facti, ex

cod. MS. ein Banb in 4.

Der preuß. Rrieg 1745, ein Folioband.

Diarium Canoniæ Gradic. 1758, ein Folioband.

- Caroli L. B. de Zierotin, dte.

— bes schwed. Einfalls in Mähren und ber Beschnahme von Olmüt 1642, ein Folioband, und eine ans bere lat. Beschreibung 1702, ein Band in 4. Diplomatarium Moravis. 6 Foliobbe. und 3 Fasc. mit 691 Foliobl. (320 fl.).

dto. Dominicanorum Brune 1770, ein Folioband.

dto. Episc. Litomisl. ein Band in 4.

dto. dto. Olomuc. et capituli Brun., ein Folioband. dto. Monast. Gewicz. ord. S. Angustini, ein

Folioband.

dto. dto. virginum Celle B. V. M. Brune , dto. Diwisch physik. Miscellen, ein Folioband.

Documenta Soc. Jesu Olom. dto.

Druckftude aus bem 15. und 16. Jahrh. in ber Olm. Bibl. von Rarmaschet, ein Fasc. in 4.

Elenchus archivi Lucensis, ein Band in 4.

dto. collatorum, dto.

Encyclica Jesuitarum A - Z. 2 Foliobbe.

Engels Gefchichte ber Glaubensreformation in Schonberg, ein Folioband.

Examina candidatorum soc. Jesu Olom. 1639-

1712, 2 Bbe. in 4.

Fragmenta autogr. Ziegelbaueri, ein Fasc. mit 152 Fosios und 8 Quartbl.

Fragmentum Olom. Diarii 1619 (Leiben ber Stabt burch bie Saretifer) ein Folioband.

Friebel's Beitrage jur Topogr. Mahrens, 29 Stude.

Geschichte ber Religionsunruhen in Olmit 1619, mit einem Fragmente ber Geschichte ber Karthause Stip und Sarkanbers, ein Foliobanb.

bto. bes erften preug. Ginfalls in Mahren 1741, ein

Band in 4.

bto. Mährens, in Rurge gefaßt, ein Band in 4.

Glatzl fundatio Canoniarum Landscron. Sternberg. et Fulnec, cum necrologio, em Foliobanb.

Gruber acta nonnullorum Prælatorum Gradic. ein

Folioband.

Sadel geiftl. und weltl. Stiftungen, ein Folioband.

Hajek historia canoniæ Olom. 1739, bto.

Desf. Notitia dto Landscron. 1739, bto.

Heissler extractus ex diariis et annuis Rectorum Colleg. acad. Olom. 1584—1739 cum indice, cin Folioband.

Herrmann consignatio latifundiorum Wellehradensium, ein Folioband.

Dess. Cistercium seu elenchus hist. omnium Monast.

ord. Cist. ein Band in 4.

Hirschmenzel historia quadripartita de regno et March. Morav. et de monaster. Wellehrad. 1698, ein Folioband.

Dess. sacri cineres Wellehrad. (autogr.) 1700, ein Kolioband.

Dess. Wellehrad vetus et novum (vol. 1. autogr.), 2 Bände in 4.

Dess. nova et vetera loci Wellehrad monimenta (autog.) ein Folioband u. m. a. MS. von Hirsch.

Historia Collegii Soc. Jesu Brun., ein Folioband.

— — — Hradist. 1635—1771 bto. Hist. et diplomatarium Coll. Soc. J. Brun., dto. dto. Monast. B. V. M. Brunse, dto.

dto, de fundatoribus Wellehrad. 1202-1509 dto.

z Hoffru b. J. acta distalia to gest relacy historiczka wsiehoto co se mezy etyrma stawy stawu. Markg. Morawsteho w tasu rebellye od L. 1619 až do roku 1630 spusobilo a gednalo, 1723, ein Folioband.

Icones conventualium monast. Lucens. cum notis

biogr., 1578, ein Folioband.

Jahrbuch ber Stadt Dimus, von Franz Cherl,

ein Fasc. mit 118 Foliobl.

Miscellen zur Geschichte ber Jesuiten in Böhmen und Mähren, 687 Blätter in 4. und Fol. in 3 Fasc.

Bonisch, Geschichte bes St. Clara - Rlosters in Znaim,

mit Sannig's Wohlthäterbuch bazu, ein Folioband.

Geschichte ber Trinitarier-Residen, in Solleschau, bto.

Bibliothel-Cataloge ber Olm. Karthäuser, bes Franz Mar von Deblin, bes Balaus, bes Grafen Gianini (auch eine Geschichte bieser Familie), bes Carbinals Diestrichstein (von Dingenauer), ber böhm. Bücher in ber Prager und Olm. Bibl. u. a., Catalogi Personarum et officiorum (ber Olmüger Jesuiten 1566—1591, ber Hrabischer Jesuiten 1643—1773, ber Jes. Novigen in Böhsmen, Mähren und Schlesien 1655—1764 n. a.). Retros

loge der bohm. Dominitaner Provinz von Geister 1700, elenchi mortuorum seu libri suffragiorum (Jesuiten 1683—1724, 1761-1770 u. a.) u. m. a., auch für Böhmen. Der Oberstanzler Graf Mittrowolly schätzte alle verzeichneten MS. (ohne die fehlenden — wahrscheinlich abs

gesondert vertauften - 40 MS.) auf 3827 fl.

Reichhaltiger ist das von Cerroni selbst verfaßte Berzeichniß seiner MS.; denn dasselbe (MS. 15 Bl. Fol. ohne Jahrszahl beim Grafen Taroucca in Brünn) enthält auch die, in der öffentlichen Bersteigerung oder unter der Hand (insbesondere an den genannten Grafen) von Cerroni's Ressen Exikann veräußerten Handschriften minderen Werthes, oder in Dupplikaten oder von Cerroni schon benützt.

Dier folgt ein Auszug:

Deutsche Mannfcripte, In Folio.

Beiträge zur Topographie und Abelshistorie Mährens 1780.

Des Olmüger Rathsherrn Johann Dimpter 3 Borsschläge über die Schiffbarmachung ber March, 1719.

Geschichte ber Religionsunruhen in Olmus.

Geschichte bes Schwebeneinfalls in Mahren und Eroberung von Dimit 1642.

Beiträge zur Topographie und Genealogie in

Mähren.

Ausweis aller mahr. Beneficien, ihres Gintommens und ber Bevöllerung 1778.

Beiträge zur Topographie von Mahren.

Chronit des Hauses Rosenberg.

Beitrage zur Geschichte b. Grafen Deblin und ber , humpolezin v. Rybenfto.

3n 4to.

Beiträge zur Gesch. b. Abels in Mähren. bto. ber Schulen, Bibl. u. Archive in Mähren. Beiträge zur Staatsverfassung v. M.

bto. Geschichte ber Stadt Hradisch, 2 Bbe.

Bermögensfassionen der mahr. Rlöfter 1770.

Beitrage gur Gefch. b. Rloftere Allerheiligen in Dimug.

Beiträge zur Relig. Gesch. in M. nebst d. Berzeich. v Pastoren ber bohm. Bruber, Protest. u. Reformirten. Beiträge zur Literar. Gesch. v. M.

bto. Gefch. b. Buchbrudereien in DR.

bto. Topog. v. M.

Fassionen des Bermögens d. Rirchen und Bruberschaften in DR, 1779.

Geschichte b. Stadt Eger.

bto. Fulnet v. 1389-1698.

Beitrage zur Landesg. v. M.

Die Nonnen, Stifter und Wohlthater bes Rlofters St. Anna in Brunn 1498-1785.

Beich. von (26) Städten und Markten.

Des Znaimer Burgers Christoph Schmud Stammbuch vieler afath Ausländer und Mährer, 8.

Stammbuch verschiedener Abeliger 1578-1610 mit Autog. 8.

Bobmifde Manufcripte.

Puhonen und Nalezen v. 1463—1565, Fol., dto. von 1502, 4.

Das Tobitich auer Buch in 4 Exemplarien, 4.

Die Rechte ber Stadt M. Rroman, 4.

Dim. Lebenrechte 1608, 4.

Blahoflam's Brüber-Siftorie 1554, 4.

Die mähr. Landesordnung mit einem Commentare bes mähr. Rammerprofurators Ambros v. Ottersborf, 4.

Joannis de Wellesina Presbiteri dioec. Olom. Lexicon parvum lat. bohem. aus einem MS. des 14. Jahr. 1358, von neuerer Hand aus der Olm. Cap. Bibl. abgeschrieben. u. m. a.

Latein. Manufcript.

Statuten bes Olm. Bischofs Cungo, mit andern von Prag und Olmüt aus bem 14. u. 15. Jahrh. 4.

9 handsch. Werte v hirschmenzt. Notabilia de Castro Znoym, tol.

Matricula Lutheranorum ad S. Michaelem

Znoym w 1595-1623, 4 Bbe. Fol.

Recrologe der beutsch- bohm. ungar. Paulaner Ordend-Proving, der bohm. Frangist. Proving bis 1767, ber Dominitaner v. 1700, von Bradisch, Brud, Dbrowit, Belehrab, Gewitsch, ber Olm. Karthäuser, ber Bischauer Capuciner, ber Clarisserinnen zu Znaim und Troppau.

Jesuitica: 21 MS., barunter besonders: Responsa Generalium, Elogia patrum et fratrum v. 1665 an, 2 Bde. Fol., elogia defunctorum S. Jesu in Coll. Brun. 2 Bde. 4., annales Coll. Olom. 1582—1773, 3 Bde. Fol., hist. Coll. Olom. Fol. Joan. Müller hist. Coll. Olom. 4., acta Univ. Olom. ab ejus orta Fol., Die Restoren, Ranzler und Prosessoren der Olm. Univ. 1578—1775, Hol., diarum Rectoris Coll. Olom. 1585—1619, 1630—4. 2 Bde. 4., hist. templi Coll. Olom. 4. Joan. Müller hist. Coll. Znoym. 4. do. Hradist. 4., hist. domus Coll. Hrad. Fol.; acta quotidiana Univ. Olom. Fol., album studiosorum etc. Univ. Olom. 1578—1651.

Jura munic. Brun. Fol.

Christiani de Prachatiz Herbarius scriptus per manus Mathie de Zlin finitus a. 1426 in Kunicz, 4. Litere autog. Augustini Olom. und Lebensgesch. Der böhm. Patrone von ihm.

Boh. Balbini epistolæ, 4.

Cataloge von Bibliotheten und zwar ber MS. ber Prager Univ. Bibl. v. Scherschnit 1775, 4., ber Debline, von Belehrab, ber Olm. und Brünner Carthäuser, bes Grafen Hobig, bes Balaus, ber Jesuiten in Eger und Troppau.

Epitome chronice Boh. 1396-1447, Fol.

Historia irruptionis Suecice in Moraviam 1642, Fol.

P. Schönberger Soc. Jesu diarium Olom. 1642, Fol.

De obsidione et traditione urbis Olom. 1642 – 1650, Fol.

Moritz analecta Quassicensia 1766, 4.

Ulmanns Alts und Reumahren, 2 ungeb. E. und geogr. Mor. latens, Fol.

Geschichte ber Familie Comburg, 4.

Miscell. geneal. Mor. Fol.

Hist. geneal. principum a Lichtenstein, Fol. de beutsch. 4.

Miscell. bona et familias nob. Mor. concern. Fol. Bur Geschichte ber Familie Gianini, 2 Bbe Fol. Biegelbauer's Olom. sacrum 3 Bbe. 4. und Excerpte baraus 4.

Desselben infulw doctw Germ, et Mor. unvoll. 4.

Ulmann Marian hist. incursus Borussici in Mor. 1741, Fol.

Pessina Mars Mor. 2 ungebr. T. mit bessen Leben von Dobner, 2 Bbe. 4. und bto. 1. Bb. Fol.

Leopoldi Scherschnik geographia antiqua Mor.

Fol.

Pars hist. Civ. Bum. 1669 bem Eruger geschickt Fol. Descriptio adventus Franc. et M. Theresise Brunse 1748, Fol.

Balbini hist. dive Turzan. 1658, sat. und bohm.

1657, 4.

Methubius Bagner Schaubuhne des Krieges zwischen Desterreich und Preußen 1778, 4.

Miscell. Episc. Olom. Capit. et feuda olom.

concern. Fol.

Littere Card. a Dietrichstein, Fol.

Acta capit. Ecc & Olom. Fol.

Tezelii Jon. hist, Mii Gradic. Fol.

Annales mii Grad. ab ejus ortu usque 1741, 2 Bbe. Fol.

Diarium Mii Grad. 1693, 4.

Acta Prelatorum mii Grad. 1594-1732, Fol.

Banke Herrmanii annales studiorum grad. 1636 —1672, Fol.

Malder Ambrosi Catalogus Connonicorum Grad. 1630-1706, Fol.

Zwei andere Cataloge (1 von Czorna in Ungarn 1674

-1766), 2 Bbe. Fol.

Annales mii Lucensis (Brud) 1058—1600, Fol Catalogus Canon. Luc. 1659—1784. 4. Biographia et icones Canon. Luc. 1578, Fol.

Annuales mii Zabrdovicensis (Dirowit)

1210-1711, 2 Bbe. Fol.

Lichnowsky Jos. hist. Canoniæ Olom. ad omnes sanctos, Fol. Catalogus Præpositorum et cannon. dto. 1371—1785, Fol.

Franc. Ilayek notitia Can. Landscron. dein Olom.

1739, Fol.

Syllabus Preposit. Canon. Canonie Olom. Sternberg, Fulnee. cum necrologio, Fol.

Zimmermann Laur. notata de fund. Landsc.

1712, 4.

Protocollum hist, super Benef. Landsc. Fol.

Joan. Rosen plut notabilia de Can. Sternberg. 4.
Notata circa Mum Coronense (b. Sohenstabt.)
et Capellam S. Clementis in Cymburg ad Koriczan,
Fol.

Urfunden über b. Bahlen d. Stern berger Propste, Fol. Hist. sudii generalis Mii dominicaonrum Brun & Fol.

dío Mii dominic. Brunæ, Fol.

Anonymi hist. Mii Welebrad. 4

Notata circa Mum Weleli. 4.

Hist. Carthusise Olomuc, 4. dto. Brun. 4.

Miscell. ad hist. Francisanorum Cremsi-rii, Fol.

Statuta, necrol. privil. Parthenonis ad Herburgas Brune de a. 1440, Fol. dto. notabilia, Fol. dto. hist. Fol.

Scripta capit, S. Petri Brune concern. Fol.

Diplomatarium bes Dlmützer Bisthums, und dto. discussio privilegiorum, 2 Bbe.; Diplomatarien ber Rlöster Hrabisch, Leitomischel, Brud (1 von Sebastian Freitag mit vielen Antiquitaten), Belehrad, Saar, Dlmützer Allerheiligen, Sternberg (2), Fulnet, Gewitsch, Olmützer Karthäuser, Altsbrünn, Tischnowitz, St. Anna in Brünn, Clarisferinnen in Znaim, Dominisaner in Dlmütz, ber Kirchen St. Michael u. Nistas in Znaim, bes Collegiums, bes Convistes und bes Seminars ber Jesuisten in Olmütz, b. Jesuiten in Hrabisch, ter Stadt Teltsch.

Litere misse Wenceslao Rom. et Boh. regi ab Italia, 4. mit Briefen, Traftaten aus ber Suffitenzeit u. a.

Stephani primi Prioria dolanensis epistola contra Hussitas mít m. a, 4.

dto. tractatus contra doctrinam Wieless mit m. a., 4. Nicolai Prioris dolan. discursus de præstantia status religiosi, mit Briefen und Traktaten von Stephan und Paul v. Dolein, Simon v. Tischnowis, Johann Laurini v. Ratschip u. a., 4.

Daß unter allen biesen Handschriften, neben vielem Werthvollen, mancher Grreu, versteht sich von selbst Auch ist, besonders bei den zum Verlaufe bestimmten Handschriften, nicht selten ein preciöser Titel zum Schilde der innern Armuth gewählt, wohl auch deshalb, weil die Arbeit nur Anlage blieb und es zu der etwa beabsichtigten völligen Ausführung nicht kam.

Deffentliche Blatter gaben bie Bahl ber Banbe von ben handichriftlichen Ausarbeitungen Cerronis für Böhmens und Mährens Literatur auf 90 (Brunner Zeitung 1826 G. 1067), andere (Hormanes Archiv 1827 S. 846, öfter. Encoff. 2. B. G. 569) auf 100 Banbe an, nämlich 24 Banbe gelehrtes Bohmen, 5 Banbe gelehrtes Dahren, bie Buchdrudergeschichte Bohmens in 7, jene Mahrens in 4 Banben, bie Gefchichte ber Sochschulen von Prag und Dimun 6, die Runftgeschichte Mahrens 2, die genealogifche Geschichte bes lanbfässigen Abels in Dahren 7, acta literaria Boh. et Mor. post Adauctum Voigt continnata 4, Bibliotheca historica Bob. et Mor., die Ge Schichte ber Bibliotheten in Bohmen und Dahren 3. Regestum diplomat. Moraviæ 3. Monasticon Mor. 4 Bande und mehrere andere hochft interessante, gelehrte Berte.

Gerroni's Sammlung enthielt noch mehrere hundert von ihm gesammelte wichtige Handschriften über Böhmen und Mähren, von histor. und liter. Gehalte, babei 25 Bände Diplomataria Monasteriorum Moravice, böhm. und mähr. Incunabeln in großer Zahl und meistens von der größten Seltenheit, eine zahlreiche, mit besonderer Rücksicht auf die von ihm bearbeiteten vaterländischen Gegenstände gesammelte Bibliothet gedruckter Werte, eine Rupferstich - Sammlung,

beren gebruckter Catalog gegen 5000 Rummern, insgefammt vom hohem Werthe enthält, eine kleine, aber vortreffliche artistische Bibliothek, einige Gemälbe und Runzen.

Cerroni hatte eine eigene Scheu vor ber Beröffentlischung ber Früchte eines mehr als 40jahrigen Fleißes selener Art.

Außer bem Metrologe bes Mar. Grafen Lamberg (aus Cerroni's liter. Borrathe in Sawlife Tafchenbuch 1804 S. 23-31) und einigen fleineren anonymen Abhandlungen erschien von Cerroni, so viel mir bekannt, nichts im Drucke. Gleichwohl wurde lange vor seinem Tobe rühmt, daß er eine vollständige, auf jeden Zweig fich ausbreitenbe Statistit von Mahren nach Schlögers Grundfagen, eine Gefchichte aller fowohl öffentlichen als merfwurdigen Privat . Bibliotheten in Dahren, worin alle inpographischen Reichthümer und bie mitunter fehr mertwürdigen Sandschriften, Die in benfelben aufbemabet find, genau bezeichnet find, eine Wefch ichte aller Stiftungen in Dahren, eine vollstänbige Ge lehrten., eine Runft. und eine Gefchichte ber mahrifden Buchbrudereien, eine Gefchichte bes mahrifden Bergbaues, ein vollstänbiges Ber geichniß aller von Mahren erschienenen ganbtarten ausgearbeitet und jum Drucke bereit habe ".

Gerroni wurde zwar (in Horman's Taschenbuch 1823 S. 247) als äußerst liberaler Liebhaber gepriesen, dessen freundliche Mitwirkung kein Gelehrter des In soder Auslandes vergebens angesprochen habe. Doch scheint er (wie ich es wenigstens erfahren) mit seinen reichen Schätzen zurückgehalten, und sich auf verhältnismäßig wenige Rittheislungen beschränkt zu haben. Dessenungeachtet kann er als Mittelpunct eines Kreises angesehen werden, an welchen sich Hanzeln, Franzen, Böhm, Graf Mittrowsky, Luksche, Czisann u. a. schlossen. Alle diese (wie auch Kneisel) anerkennen, von ihm aus der Fundgrube seines großen Vorrathes unterstützt worden zu sein; Czisann ist in vollem Sinne sein Schüler. Mit der Bibliotheca Cerroniana, einem sorgfältig gearbeiteten Verzeichnisse der zum Verlause ausgebotenen Bücher

<sup>\*</sup> Baterl. Blatter 1808 R. 55; rebl. Berfundiger 1814 S. 35.

und Handschriften, setzte er dem Geschmade, der Gelehrsamkeit und dem Baterlandssinne des verewigten Cerroni ein schönes Denkmal. Sie enthält in 674 Nummern (nicht einzelne Werke, deren oft mehrere zusammen gedunden sind) eine Wasse seltener Bücher in lateinischer, deutscher und böhmischer Sprache, von großem Werthe insbesondere für Jeden, der die im 16. Jahrhunderte kräftig angeregte und durch längst eingegangene Druckereien zu Kralig, Proßnig, Leutomischel u. s. w. geförderte literärische Thätigkeit Mährens und Vöhmens übersehen will (Desterr. Archiv 1833 S. 384).

Das Anbenten an die Perfonlichkeit biefes großen Aleterthumstenners Mahrens hat uns der gefeierte Stöber in einem seiner gelungensten Portraits im Stiche erhalten.

Gerroni's Bienenfleiß nahm Einfluß auf ben sehr fleisigen Sammler mährischer Rechtsalterthümer Joh ann
Lutsche. Er wurte zu Groß-Abtsborf in Böhmen am
1. July 1756 geboren, ben ben Piaristen in Leutomischel,
ben Jesuiten in Brünn und an ber Wener Hochschule,
hier mährend ber philosophischen und Rechtsstudien, gebildet.
Ein für Mähren freundlicher Genius führte ihn nach Brünn
zwück, wo er als Kanzlist bei ber Provinzial-Baubirettion
(1788), bei bem Fistalamte (1791), nach erlangter Dottorwurde (1793) als Fistaladjunkt (1796), sodann als
Lambrath (1808), endlich als Appellatiousrath (1816) bis
an sein Lebensende (15. April 1824) verweilte.

Diesem Renner ber mahrisch schles. Lanbesverfassung gebührt bas Berbienst, bag er ber erste von bem Provinzial-Rechte Dahrens und Schlesiens aussübrlich fcbrieb.

Mit wahrem Bienenfleiße benütte er bie reichen Gessehlammlungen bes Fistalamtes und bessen ausgebehnte Birksamteit in ber politischen, Rechts und kameralistischen Sphäre, nicht minder auch seine gunstige ämtliche Stellung bei dem Landrechte und Appellationsgerichte, endlich die ihm von Gerroni mitgetheilten Materialien, insbesondere

<sup>\*</sup> Czifann S. 96; Brunner Bochenblatt 1824, S. 132; Defter-Encyfl. 3. Bb. S. 512; Borrede jur 3. Ausgabe von Lufiche's be' fondern Rechten u. f. w. Brunn 1844, 1. Th. S. 3—5.

bie alten Landtagsschlüsse bis zur Umwandlung ber politischen Einrichtung Mährens in Folge ber unblutigen Rebellion (1619), um in das disherige Dunkel der Rechtstellion (1619), um in das disherige Dunkel der Rechtstelliens Licht zu bringen. Die Geschichte Mährens und Schlesiens Licht zu bringen. Die Geschichte der vaterländischen Gesetzgebung stand ihm als Zweck seiner vietjährigen Bestrebungen und Forschungen unwandelbar vor Ausgen; zur gründlichen Kenntniß der alten Gesetze fand er jene der älteren Verfassung unerläßlich.

Mit diefer ausgesprochenen Tendenz sandte er eine: Rurze Uebersicht der Stellen und Aemter in Mahren seit dem J. 1628 und det Beränderung derselben; nebst einem Anhange von der Einführung der böhmischen Stadtrechte in Mähren und Schlessen. Brunn 1804, dann: Notizen von der politischen und Justizverfassung Mährens feit den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1628, 8. vorqus. Hierauf ließ er: das alte und neue Recht Mährens und Schlessens f. f. Antheils, nach der Ordnung des bürgerlichen Gesetzbuches, Brunn 1818, 1. und 2. Theil, folgen.

Die alte Justiz und politische Berfassung Mährens und der dazu gehörigen Behörden, ihr Entstehen, ihre ferenere Bildung, die damaligen Gesetze, die Bekanntwerdung des Abels in Mähren und dessen Berwaltung der wichtigsten Landesämter, die Entstehung der Landtafel und des Landrechtes sollten die Aufgabe des einen, die Darstellung der gewaltigen Reformen im Verwaltungs-Orsganismus seit 1628 den Borwurf des anderen Versuches bilden. Dabei setzte sich der Verfasser selbst die engen Gränzen einer Uebersicht, welche nur das Entstehen und die zeitweiligen Aenderungen der Stellen und Aemter darzustellen berufen war, die Verfassung aber nicht berückssichtigt.

Die Geschichte bes alten und neuen Rechtes schließt sich an die Folgenreihe der Paragraphe des öster. bürger-

<sup>\*</sup> Eine aus Drudwerfen und Sanbidriften mit Fleiß gemachte Sammlung von Rotizen in diesem bisher vernachläfigt gewesenen 3weige ber Landesfunde, jedoch, ohne Spftem , nur chronologisch geordnet und mehr als Quelle brauchbar (Annalen der öfterr. Literatur 1809, 2 Bb. S. 56).

lichen Gesethuches vom J. 1811 an. Sie gibt eine Bergleichung der bermaligen gesetzlichen Bestimmungen mit jenem des Römischen Rechtes, des alten Brünner und Iglauer Rechtes aus dem 12. und 13. Jahrhunderte, der alten Brünner Rechtes prüche aus dem 14., der alten mihrischen Landesordnung en, des. Dimützer Lehenrechtes und der Teschner Landesordnung aus dem 16. Jahrhunderte, der neuen mährischen Landesordnung vom Jahre 1628, der später erschienenen Bestellen und Deklaratorien, der Troppauer Landesordnung vom J. 1673, der böhmischen Stadtrechte und m. a. Rechte, Berordnungen; Landtagsschlüsse u. s. wi, ohne Ausnahme daher nur mit den Bestimmungen des geschriebenen Rechtes.

Die im Drucke erschienenen zwei Bande reichen nur bis zum §. 530. Die §§. 531 bis 1502 oder Magum Enbe bes bürgerl. Gesethbuches hehandeln ber 3., 4. und 5. Band, welche schon die Druck-Bewilligung erhalten haben, aber, wahrscheinlich wegen Mangel bes Absates ber ersten zwei Bande, nicht zum Drucke gelangten.

Dieselben befinden sich nun in der Driginal Bandsichrift im Besite bes Lanbesabvolgten Richter in Iglat, welcher sie kaufweise an sich brachte. Ginen Auszug ver-

faste ich für meinen Bebrauch.

Der Abdruck bes ganzen neuen Gesethuches und bie Auseinandersetzung des römischen Rechtes, welches in jestem Handbuche richtiger und spstematischer nachgewiesen wird, die immer wiederkehrenden Wiederholungen, die Abhandlung vieler dem politischen oder cameralistischen Fache angehörigen Materien u. dgl. m., haben dem Werke eine Ausdehnung gegeben, welche leicht zu beseitigen gewesen wäre.

Ungern nimmt man wahr, wie sehr es bem überaus fleißigen Compilator an dem ordnenden und die Massen beselebenden Geiste, an der Gabe logischer und systematischer Zusammenstellung und einladender Darstellung fehlte.

Wenn hier, wo schon der Leitfaden ein System worschrieb, dasselbe vermist wird, so ist dies noch weit mehr der Fall bei seinem Werke: Besondere Rechte der Vesonen Mährens und Schlessens, vorzüglich in politischer Hinsicht, 2 Bande, Brünn 1814 und Verbasses rungen 1816, 2. Aufl. ebenda 1823 und 1825, 3. Aufl. (von Subner, ber auch 1829 Beifätze bazu herausgab) ebenda 1844, 2 Bände. Es werden hierin die besonderen Rechte ber Personen überhaupt, des Abels, ber Bürger, Obrigkeiten, Unterthanen, Gemeinden, Geistlichkeit, Juben u. s. w. mit steter Rücksicht auf frühere Zeiten dargestellt.

So viel auch noch für eine Staats und Rechtsgesichichte Mährens zu thun ist, werden doch des verdienstelichen Lutiche Bemühungen jedem ferneren Bearbeiter dies fehr schwierigen Geschichtszweiges als Borarbeiten dies nen, wie sie der bescheidene Berfasser selbst bezeichnete.

In Sanbschrift hinterließ er, außer der erwähnten Fortsetzung bes alten und neuen Rechtes Mährens und Schlesiens, noch: Auszüge aus den altesten und spateren Landtagsschlüssen. Auszüge über die altesten und spateren Steuern. Abhandlung über Gelde und Münzeberechnung. Abhandlung über Maße (biese war, nach bes Verfassers Willen, der m. s. Ackerbaugesellschaft zu übergeben, Brunner Wochenbl. 1824, S. 132). Lexison wichtiger Gesetze für Mähren und Schlesien (A-Z. 4 Handschrift, Gräffer's Bibl. Austriaca, S. 91); in der Bibliothet des Erzherzogs Anton).

Cerroni vererbte seine Liebe zur Landeskunde auf seinen Ressen Joh. Jakob Heinrich Czikann. Er wurde zu Brünn am 10. Juli 1789 geboren, studirte zu Brünn und Olmütz und erhielt seine wissenschaftliche Bilbung von seinem gelehrten Oheime, von welchem insbesondere die Borliebe für Literärgeschichte auf ihn überging. Nach vollendeten Rechtsstudien trat er als Auskultant bei dem m. s. Landrechte ein, wurde Nathsprotokollist desselben, später des m. s. Appellationsgerichtes und 1831 der obersten Justizstelle, endlich 1834 Hossestär daselbst.

Schon seit 1807 nahm er eifrig Theil an ben Amnalen ber öfter. Literatur und Runft, an ben vaterländischen Beiträgen für ben öfter. Rabferstaat und an andern Schriften.

<sup>\*</sup> Defier. Encyfi. 1. Bb. E. 653; Moravia 1815, S. 158 und 1846, Nro. 84.

Bei bem überschwenglichen Reichthume an Stoff, welchen ihm Cerroni's Sammlungen boten, erscheinen bie von ihm herausgegebenen selbstständigen Werke in keinem Berhältnisse, nämlich: Die lebenben Schriftsteller Mährens, Brunn 1812, fortgesetzt in Jurende's Moravia 1815, Mehoffers Erbkunbe Mährens, 1815 und bie vaterländischen Beiträge historischen Inhaltes, Brunn 1819 (über Große Mähren, die Besitznahme von Olmütz burch die Schweben und Carl von Zierotin).

Das erste Bert gibt Nachricht über ben Lebenslanf und die Schriften ber 96 Schriftsteller, Die damals in Rähren oder als geborne Mährer wirften, welchen 1815

in ber Moravia noch 53 beigefügt werden konnten.

Die historischen Beiträge vindiciren unserem heutigen Rähren den von Stenar bestrittenen, und, nach dessen Biderlegung durch Ratona, neuerlich von Nowotny angesochtenen Ruhm, die Wiege des großen altmährischen Reiches zu sein und schildern die schmähliche Besitznahme und Berheerung von Olmütz durch die Schweden.

Bon 1815 bis 1821, wo er nach Bien tam, redigirte Czitann auch bie Brunner Zeitung, welche jeboch nur ein Auszug ber Wiener und bes Beobachters war.

In ber öfter. National. Encyflopabie, Wien 1835—37, 6 Bande, 8., welche Czisann mit Gräffer redigirte und herausgab, reich an genealog. und biograph. Notizen (ware es auch nur als Sammlung), ist eine vorzügliche Bedachtnahme auf Mahren, besonders seine Litezargeschichte, nicht zu verkennen, und dieses werthvolle Wert daher auch in mancher hinsicht als Quelle für Mährens und Schlesiens Geschichte zu betrachten.

In früherer Zeit an liter. Erzeugnissen thätig (seine Aufsate in Meusels Archiv, Sawlit's Taschenbuch, ben vaterl. Blättern, Jurende's redl. Verkündiger und Moravia und a. weiset die Moravia 1846 N. 84 nach), hinderte ihn später ein Augenleiden. Als Erbe Cerroni's verfaste er über dessen zum Verkaufe bestimmt gewesenen Bücher und Handschriften die Bibliotheca Cerroniana. 3 Part. 8. Viennæ 1833 u. 1834 (öster. Archiv 1833, N. 96).

## Der IV. Periode

## II. Abtheilung.

Die neueste ober kritische und darstellende Zeit in Mähren und öster. Schlesien.

## Erfter Abidnitt.

Begrundende Einleitung.

Mit Anton Friedrich Grafen v. Mittrowskin glauben wir einen neuen Zeitabschnitt in der Geschichtforschung und Geschichtschreibung Mahrens und öfter. Schlesiens be-

ginnen zu fonnen.

Er bildete' ben Bermittler zwischen ber alten und ber neuen Zeit. Allein aus einer Periode ber rührigsten Betriebfamteit für Mährens Geschichte übrig geblieben, war es ihm vorbehalten, ben in Folge ber gewaltigsten Umwälzungen ber Gegenwart neu und lebendig erwachten For-

fcungegeift zu begrüßen.

Schon an der Teuffenbach - Ferdinandeischen Ritter-Atabemie in Brunn, wo er am 20. Mai 1770 geboren wurde, trug er burch Fleiß und Talente ben Gieg über feine Mitschüler bavon, und "bie vom Raifer Franz erkannten besonderen Kähigkeiten, ausgezeichneter Dienfteifer und vortreffliche Berwendung" hoben ihn fcnell zum Rreishauptmanne in Iglau (1796) und Znaim (1798), Stabt hauptmanne in Wien (1799), Vicepräsibenten ber n. öftr. Regierung (1802) und bes bohmifden Guberniums. Rach langerer Entfernung trat er (1815) als Gouverneur von Mahren und Schlesien an bie Spige ber Leitung feiner geliebten Seimath. Sier wirkte er burch 12 Jahre, ihn ber Raifer zu einem noch weit größeren Birtungstreife als Softangler und Prafibenten ber Studienhof. commission (1827), zulet als obersten Rangler ber vereinten hoffanglei (1830) berief.

Gein Bater Johann Bavtist Graf Mittrowsty, gest. als m. f. Appellationsprafibent ben 18. Jan. 1811,

<sup>&</sup>quot; Refrolog in der Brun. Zeitung 1811, R. 10.

war burch lange Jahre der Mittelpunkt alles geistigen Wirkens in Beziehung auf die Berbreitung der Landeskunde, der Gründer der mährischen Agriculturgesellschaft (1770), der Präses der Privatvereine der Naturund Landeskunde in Brünn (1794 und 1800), der schon gerühmte Protektor der Studien und Gelehrten während des Siges der Universität in Brünn, ein großer Freund der Wissenschaften, vor allem der Naturkunde.

Der erste Gemahl seiner zweiten Gattin, ber Gräfin Maria Anna von Ugarte, ber geheime und Gubernialrath, dann Direktor ber beutschen und lat. Schulen in Mähren, Joh. Freiherr von Sauspersky, auf Rossis, († 1791), war ein eifriger Freund ber Baterlandskunde. Ein Folioband mähr. Memorabilien von seiner Hand kam in die Sammlung des Gtafen Anton Friedrich v. Mittrowsky.\*

Bie sehr er Rupprecht bei seiner Stiftes und Rlosters geschichte Dahrens unterftutte, haben wir bereits erwähnt. Seine in allen Fachern gablreiche Bibliothet tam an ben Baftor Riede (fpater in Stuttgart) und Landrath Traubenburg, ber feinen Theil mit feiner ganzen Bibl. an ben nachterigen Bouverneur Grafen Dietrichftein veräußerte. An Sandichriften befag Sausperein u. a. die mahr. Landtaasichluffe v. 1541 an (nun in meinem Befige), bift. Beschreibung ber Bergwerte in Mahren, vom. Gub. Affeffor und Dbriftbergmeifteramte-Administrator Lubw. v. Rödersthal 1769, Aften über Die Guter-Confiftation ber Dimuger Lebensvafallen 1623; Beitrage gur Geschichte DR. Theresia's und Rofen h's; Config. ber mabr. Ribeicommiffe; Infdriften von Leichensteinen in mahr. Rirchen (bei Cerroni); Befchreibung vieler mahr. Ortschaften und Memorabilia Moravin (bei Cerroni); Entwurf einer mahr. Gefchichte für Rormalichulen; Privilegien bes Dim. Bisthums; Befchreibung ber Dim. Lehen: Stammbäume und Ahnenproben mähr. u. a. Befdelechter; mahr. Standeserhöhungen und Incolateverleihungen; Geschichte von Roffin; bto. ber Burg Gidhorn u. m. a. Diefe MS. tamen in ben Befig bes

<sup>\*</sup> Ueber ben fur Mahren unvergestichen Freiherrn Sausperety G. Hanzely gloria posthuma studiosorum Brun, 1798,

Grafen Mar. Ugarte auf Rossis, bes nachher. Gouverneurs Grafen Mittrowsty (z. B. mährische Memorabilien Fol.), Cerroni's. Die Münzsammlung wurde veräußert (Cerroni's Nachrichten über mähr. Archive, MS. beim Grafen Taroucca)

Auch der leider viel zu früh (am 20. Mai 1799) verstorbene Johann Nepomuk Graf Mittrowsky pflegte die Naturkunde des Landes mit Liebe. Sein vorschneller Tod unterbrach die Herausgabe mährisch er Aussichten, in bildlichen Darstellungen, begleitet von historischen Nachrichten.

Solchen Familien-Vorbildern strebte Graf Anton Friedrich Mittrowsky mit enthusiastischer Zuneigung für Mahrend Landeskunde nach. Ein eifriges Studium und ein fleißig unterhaltener Verkehr mit Vaterlandsfreunden, namentlich mit Chwoyka, welchen er zur Verfassung der Landesgeschichte vermocht, mit Hanzely, Cerroni, Franzky, Schwoy u. a., seste ihn bald in den Stand, eine bedeutende Sammlung mährischer Alterthümer in Vüchern und Handlungen in geographischer, auch manche wichtige Abshandlungen in geographischer, naturgeschichtlicher, historsscher und statistischer Hinsicht über Mähren zu verfassen. Aus eigenem eblem Antriede bot er seine reichhaltige Sammlung dem vaterländischen Topographen Schwoy zur Versvollständigung seines fleißigen Werfes an.

Während ber furchtbaren Umwälzungofriege eines Biertel-Jahrhundertes und der Umfturzung alles Alten schlief scheinbar nur die historische Muse. Sie holte in den Schriften der unsterblichen Alten und in der Bergangenheit

<sup>\*</sup> Brunner Zeitung 1799 , S. 744. \*\* Bohm's Rede bei Eröffnung ber Franzisci-Gewertschaft.

Patr. Tageblatt 1803, E. 1165. Rad einem Briefe an Prof. Danzelp vom 3. 1799 veranstaltete Graf Mittrowsty ichon damas seit mehreren Jahren eine doppelte Sammlung: 1) aller gedruckten und uns gedruckten Buder, Manuscripte, Urkunden und Rotizen, die zur katikund histor. Renntnis unsers Baterlandes beitragen und darauf was immer für einen Bezug haben können, 2) eine sonderbare Sammlung, die eigentlich stricte nur tie mährische Literärgeschichte betrifft, nämlich aller in Mähren je gedruckter oder noch heraussommenten Bücher, Bücher, Kraftate, Differtationen zc., von was immer für einem Gegenstande, Original oder Rachbruck, deren er schon bei 500 beisammen hatte. Im 3. 1800 arbeitete Graf Mittrowsky an einer Statist Rabrens.

Trost und Kraft für eine erschlaffte Gegenwart und einen alles Geistesleben zerstörenden Druck. Um so träftiger erwachte sie, jugendlich aufgeregt durch den in ganz Deutschland gegen die Gewaltherrschaft eines Einzigen mit unwiderstehlicher Gewalt aufgestandenen Geist. Als der Dränger vernichtet war, begrüßte Deutschland mit Jubel seine alten Fürsten und seine alte Freiheit.

3m Rampfe ber aufgeregten Beit flüchtete, nach ihrer Sicherung burch constitutionelle Formen, Alles jur Bergangenheit und zu den Tagen bes Mittelalters, welches bie aronte Freiheit neben bem ärgften Drude ber Leibeigen-Schaft fab. Es galt hier, ben historischen Grund, ber von vielen übersprungen werben wollte, festzustellen und auf biefem, mit Befchwörung bes auf die Umfturgung alles Alten gerichteten Sturmes, an bem Glücke bes Baterlanbes forts Mit Unterstützung ber Regierungen verbanben fich, auf die Anregung bes preuß. Staatsministers Freiherrn von Stein, bei 120, mitunter ber gefeiertsten Manner, ju einem am 20. Janner 1820 zu Frankfurt constituirten Bereine für Deutschlands ältere Geschichtskunde, zur herstellung einer Gesammtaubaabe ber Quellenschriftsteller beutscher Geschichten bes Mittelalters. Denn bie seit brei Zahrhunderten erschienenen 50 allgemeinen und speciellen Quellensammlungen für die Geschichte des beutschen Mittelaltere, bem Umfange nach leicht 100 Bande bes größten Formates, find nicht vollständig, meift bem Stoffe nach blog zusammengerafft, fast ohne Rritit aus ben Manufcripten abgeschrieben und fehlerhaft abgebruckt. (Ueber bie Beranlaffung, ben 3med und Umfang, bie Anordnungsweise u. s. w. biefer Sammlung G. bie Ankundigung vom Prof. Dumge in Hormanr's Archiv 1819, Nro. 46, 50, 51).

Aus diesem über ganz Deutschland ausgebreiteten Gesschichtsvereine ensprangen alsbald, vorarbeitend und unterstützend, die Specials Geschichts und Alterthums Werseine zur allgemeinen Bildung für das Geschichtsstudium, Erforschung der Specialgeschichte und Sammlung der Ressultate, so wie Aufstellung der Denkmäler und Alterthümer in geordneten Museen. 29 solcher Vereine zählte Deutschsland schon vor Jahren, ungerechnet manche Institute ältes

rer Zeit und es sind wenige Staaten und Provinzen in Deutschland, be en Geschichte nicht durch solche Gesellschaften eifrigst betrieben würde. \* Ihre Zahl ist 1845 auf 60 angewachsen (Repertorium über die Schriften sämmtl. histor. Gesellschaft. Deutschlands, von Walther, Darmstadt 1845)

In den deutschen Ländern Desterreichs haben sich zwar die Bereine für Geschichte und Alterthumskunde nicht in derselben Weise und mit dieser Tendenz nach einer allsgemeinen Berbindung und einem lebendigen Zusammen-wirken gebildet; doch ist nicht minder der historische Sinn und der Forschungsgeist daselbst erwacht und es sind Propinzial-Museen gestistet worden, aus welchen Propinzial-Beitschriften hervorgingen.

Gerade in Desterreich, welches zur Bewahrung ber alten Ordnung ben Rampf gegen den Revolutionsschwindel und den allgemeinen Unterdrücker am längsten und beharrslichsten durchgekämpft, welches, neben dem heldenmüthigen Spanien allein stehend, schon 1809 seinen glorreichen, obwohl unglücklichen Nationalkampf gehabt, gerade in Desterreich wurde die Baterlandsliebe durch sorgsame Pflege der

Vaterlandsgeschichte geweckt.

Bei Reorganisirung des ganzen Studienwesens zu Anfang dieses Jahrhundertes fand bas Geschichtstubium in allen höheren Studien-Abtheilungen

Eingang.

Zwar hatte schon M. Theresia bei Einrichtung ber Gymnasialstubien (2. Okt. 1776) angeordnet, auch in der Geschichte Mährens Unterricht zu geben, um die Jugend mit der Historie ihres Baterlandes frühzeitig bekannt zu machen, und an der Olmützer resp. Brünner Universität eine, mit keiner Besoldung verbundene, Lehrkanzel der Literär. (1776) und der allgemeinen Geschichte (1779) errichtet. Allein der Geschichts. Unterricht in den Gymnasien war mehr Nebensache und jener an der Universität, ein freiwilliges Studium ohne Zwang (Hosbestt. 11. Sept. 1781), nach wenigen Jahren, bei deren Ber-

<sup>\*</sup> Conversation& Lexifon der Gegenwart, 1 S. 1838, 6. 130 -140. Convers. Lexifon der neuesten Zeit und Literatur, Leipzig 1833, 2. B. 460-467.

wandlung in ein Luceum und Jurückversetzung nach Olmus (1782) wieder eingegangen. Bom J. 1806 an wurde in den Gymnasien für die Geographie und Weltgeschichte ein eigener Fachlehrer angestellt (Gymnasial-Studien-Plan, Hofdt. 16. August 1805) — "Die jedem Menschen, welcher auf gelehrte Bildung Anspruch machen, welcher auf gelehrte Bildung Anspruch machen, will, unenthehrliche allgemeine Weltgeschichte", wurde, als Fortsetzung des am Gymnasium Erlernten, sür jeden Schüler des philosophischen Studiums zum Pflichtsstudium gemacht. Die bei den Universitäten fortan bestandene Lehrlanzel der Weltgeschichte sollte daher auf den Lyceen sogleich, an den fleineren philosophischen Lehranstalten aber, sobald es die Umstände gestatten würden, errichtet werden.

Die Geschichte bes beutschen und ökerreichischen Staates wurde endlich im 3. philosophischen Lohrgange an ben Unwersitäten Zwangsstudium für alle fünftigen Rechtsschüsler. Dagegen blieben tie historischen Sulfswissenschaften, nämlich Diplomatik, Heraldik und Numsmatik, der selbsteigenen Wahl der Studierenden überlassen (Phil. Studiensplan, Hofbk. 9. August 1805).

Außer ben Sochschulen von Wien, Prag, Lemberg und Linz wurden sonach auch an den Lyceen in Krakau, Dlmüt, Grät, Laibach und Klagenfurt neue Lehrstühle für den Unterricht in der allgemeinen und vaterländischen Geschichte errichtet (1806). In Mähren entstanden überdieß zu Nikolsburg (1807) und Brünn (1808) phisosophische Lehranstalten, an welchen systemmäßig gleichfalls die allgemeine Geschichte zum Vortrage gelangte.

Die Geschichtslehrkanzel in Olmus und Brunn nahmen Männer, wie Bikofch, Beibtel, Knoll in jener, Rinsky, Richter und Wolny in biefer Stadt ein.

Um einen Leitfaben zum Unterrichte ber Landesgesschichte an ben Gymnasien zu erlangen, ließ ber Raifer eisnige ber geschicktesten Präfekte und Lehrer zur Berfertigung einer Geschichte Mährens für die Gymnasten auffordern und sicherte dem Berfasser ber brauchbarsten eine Belohenung zu (Hofokt. 6. Juli 1806).

Der alte Topograph bes f. f. Schlesiens (Brunn 1804-6, 3 Theile in 4 Banben), nicht fehr vortheilhaft

befannte Plarift, Bicereftor und Bibliothefar in ber Theresignischen Ritteratabemie zu Bien, Reginald Rneifel, geb. 1761 zu Lindewiese in Schlesien, geft. am 7. Dez. 1826, Schrieb bie Geschichte Dahrens für bie Gnmnafial-Rlaffen, Wien 1817, welche im Manuscripte als Behrbuch für bie hierlandigen Gnmnafien genehmigt murbe (Studfeffot. 6. Febr. 1810). Dbmohl vollstänbiger und geordneter als Steinbach's Geschichte fur Die Jugend, ift biefes fleine Compendium von 56 Seiten bei ber herrschenden Trockenheit ber Darftellung und bem Stiggenartis gen, welches nicht auf bie Erhebung bes Beiftes und Bemuthes ber Jugend berechnet ift, taum geeignet, ihren Sinn für die Landesgeschichte lebhaft und bleibend gu weden und Baterlandeliebe zu erzeugen. \*\*

Einen anberen Sebel zur Aufnahme ber Landesgesschichte follte bie f. f. m. f. Gefellschaft zur Beforsberung bes Acterbaues, ber Raturs u. Lanbess funde bilden. Gie ift aus ber Bereinigung ber mabrifchen und schlesischen Agricultur-Gesellschaften, bann ber Brunner Privatgesellschaft ber vereinigten Freunde gur Beforberung ber Natur- und gantestunde in Mahren entstanden (Sfoft. 11. Dezemb. 1804) und nach ihrer Draanisirung berufen. auch bie Landestunde zu fordern (Patent 29. Aug. 1811). (Gine ausführliche Geschichte biefer Gesellschaft enthält ber Schematismus ber m. f. Aderbaugefellich. Brunn 1815, 8.).

Ginen festen und ergiebigen Anhaltspunkt erhielt biefelbe hierbei an bem ihr anvertrauten Frangensmufeum.

Der neu erwachte Trieb nach Erhaltung und Sammlung der Denkmale früherer Zeit, in Berbindung mit ber Erkenntniß ber Gegenwart, ber naturhistorischen und induftriellen Intereffen hatte in Defterreich fchnell ganbesmufeen ind Leben gerufen. Dach ten großmuthigen Bor-

3. Bo. G. 320. ... Ueber geschichtlichen Unterricht und hiftor. Lehrbucher S. Sfer.

<sup>&</sup>quot; Biener Annalen der Lit und Runft, Dtt. 1810, Defter. Encott

Dormapt's Arch. 1816, R. 40, 42, 77, — 1817, R. 120. 144, — 1818, R. 58, 124, — 1820, R. 48, — 1825, S. 668, — 1826, R. 103,— 1829, R. 28; Mittheilungen der Ackerdaugesellschaft 1822, S. 250, — 1823, S. 290, - 1839, G. 83 u. f.; hormapr's Tafchenbuch f. 1843, G. 386-408; Defterr. Encyti. III. 190; öfterr. Morgenblatt 1837, **6**. 181, 186.

gangen bes Grafen Frang Szechenni, bes Stifters bes Rational = Dufeums in Deft h (1802), und bes Giebenburgifchen Gouverneurs Samuel Freiherrn von Brudenthal († 1803), ging bie erfte und fraftigfte Anreama von bem großen Runft- und Raturfreunde, Erzherzoge 30hann, bem Stifter bes Joannaums in Grat (1811), aus. Diefen Borbilbern folgten balb auf einander die Gymnafial-Museen in Troppau (1814) und Teschen (1817), bas Brudenthal'iche National - Mufeum in Serrmannftabt (1817), bie Rational - Dufeen ju Innebrud (1816), Brunn (1818), Prag (1818), Laibach (1831), Ling (1835) und Claufenburg (1843), Die Mufeen zu Civibale (1817), Garospatat, Buglio und and. (Defter. Encyfl. 1. B. S. 394-396, 2. B. ©. 122—124, 349—350, 3. B. ©. 71—73, 337— 341, 4. B. S. 20-23, 5. B. S. 246). Bie aus bieser Uebersicht zu ersehen, eiferten Schlesien und Mahren vor vielen andern bem freudig aufblühenden Borbilbe nach.

Der Gouverneur Graf Mittromsty, welcher seine Borliebe für die Baterlandstunde auch durch mehrere Beis trage in Zeitschriften (Patriot. Tageblatt, Moravia, Sormanr's Archiv) an Tag gelegt hatte, erfaste mit Feuereifer bie großmuthigen Antrage bes Grafen Salm und Muersperg, nach bem Beispiele anberer Provingen, in Brunn ein National-Museum zu grunden. Er erwirkte bie Ueberlassung bes Olmuger Bischofshofes in Brunn zu biefem 3mede, bie a. h. Bewilligung jur Creirung biefer Unftalt in Berbindung mit ber Aderbaugefellschaft und ihrer Benennung nach bem geliebten Landesvater und brachte burch eindringliche Aufforderungen an jeden Gutsbesitzer und bas Publitum (1818), fo wie burch raftlofe Bemühungen eine Maffe von Beitragen zu Stanbe, welche bas Inftitut in mancher Beziehung ju einem ber reichsten bes Staates erheben. Für bas Archiv flogen beträchtliche Schape gufammen. Den erften Dlat nehmen billig bie Sanbichriften-Sammlungen ber mahrischen Geschichtforscher Blobipto und Schwon ein. Erstere verehrte, als Rangler ber m. f. Acerbangefellschaft, ber gelehrte m. f. Appellationspräsident Joseph Graf von Auersperg (gest. zu Brunn am 29. Dai 1829). Seine, ber bohmischen Literatur vorzugs.

weise gewidmete, mit sehr vielen vaterländischen Druckseltenheiten ausgestattete Bibliothek wurde jedoch zum Nachtheile ber vaterländischen Literatur nach seinem Tobe öffentlich

versteigert, gang und gar vereinzelt und zerstreut.

Die Schwon'iche Sammlung ist ein Geschent des echt vaterländisch gesinnten, genialen und unternehmenden Altgrafen Hugo Salm (gost, den 31. März 1836), welcher mährend der Adjahrigen Leitung der Ackerbaugesellschaft deren Flor und Wirksamkeit begründete. Auf diese zwei Sammlungen kommen wir nochmals zuruck.

Die vaterland. Gesellschaft ehrte bes Grafen Mittrowsky und seiner Familie Berdienste um ihre Erhebung und die Gründung des Museums durch das treffliche Sbenbild ihres Gönners von Blasius Höfel (Desterr. Archiv

1819, S. 336).

In berselben Zeit bilbeten sich an ben Gymnasien zu Troppau und Teschen ähnliche Brennpunkte, woher alle Wirksamkeit für die Beförderung der Landeskunde ausgehen

und barin sich vereinigen follte.

Mit patriotischem Enthusiasmus, feltener Aufopferung und einer Gelbstverläugnung, welche fogar bie Ramhaftmadung vermieb, ftifteten (nach ber Drig. Stiftungeurfunde) "ber Beteran aus bem Gefente" Sauptmann Frang Ritter von Mutufch und Buchberg (geft. 11. August 1827), ber Troppauer Burgermeifter Jofeph Johann Schöfler und ber Troppamer Gymnasial Professor Faustin Ens im 3. 1814 bas mit ber a. h. Entsch. vom 20. Oft, 1818 genehmigte Troppaner Gymnasiale Mufeum. Done einen Kond, ohne ben Namen einer erlauchten Verfon und ohne besondere Geldunterstützung hoher und machtiger Gonner, blog burch Liebe gur guten. Gache, ben Feuereifer feiner Grunder, und die Beitrage theilnehmenber Privaten, besonders bes schles. Abels, wuchs basselbe binnen 20 Jahren gu einer Bibliothet von 63 Manuscripten und 14,780 Bb. gebruckter Berte, beträchtlichen naturhiftor. Sammmlungen. einer Sammlung Schlefischer Alterthumer, Urfunden, Mungen. Wappen ic. heran. Es fteht unter ber Aufficht ber Stanbe ber Fürstenth. Troppau u. Jägernborf, die den Gustos besolden.

<sup>\*</sup> Ens Oppaland 2 Bt. 1835, G. 157-216; Moravia 1838, Rr.

Professor Ens hat die archivalischen Schätze in seiner Beschreibung des Oppalandes, 4 Bande, Wien 1835, treulich benützt und hierin auch manches zur Bereicherung

ber mahrischen Geschichte beigetragen.

Mit altrömischer Tugend stiftete ber Teschner Gyntnassals Präsekt Leopold Johann Scherschnit, geb. zu Teschen am 3. März 1747, gest. duselbst am 21. Jämmer
1814, aus seinen geringen Mitteln bas öffentliche k. k.
Scherschniksehe Gynnnasials Museum zu Teschen.
Dasselbe enthielt schon vor Jahren, nebst einem StiftungsCapitale von 12,187 fl. 43 fr. B. B., eine vortrefflich
gewählte Bibliothet von 13,125 Bänden, eine MineralienSammlung von mehr als 5000 Stück Fossilien und sehenswerthe ornithologische, entomologische und numismatische Sammlungen (dessen Geschichte im österr. Archive
1830, R. 68, 69; öster. Pantheon 4. B S. 47; öster.
Morgenblatt 1837, S. 255). Bon seinen verdienstlichen
Schriften werden wir später reden.

Die von mehreren Literatur- und Geschichts-Freunden zu In aim gehegte Ibee, baselbst ein Kreismuseum zu bilben, kam nicht zur Ausführung. (Apotheter Hauer besaß eine Sammlung von Inschriften aus Inaim und der Umgegend, Waffen und Küstungsstücke, Mineralien u. a. Iuftiziär Pittner ein gewähltes Wineraliencabinet, eine Kupferstich Sammlung und eine Menge urkund. Daten und Chronifen zur Geschichte Inaims, Buchbinder Feber, röm. Münzen und eine Usne, die bei Teswis, zwei Backenzähne vorweltl. Thiere, die bei Müchlfrann und Edelspis gefunden wurden).

Für das Gebeihen des mährischen National Museums und die Beförderung der Landesgeschichte. konnte nicht befer gesorgt werden, als durch die Bereisung des Landes, um den für die lettere vorhandenen Schätzen nachzusorschen und für das Museum Erwerbungen zu machen.

Auf Beranlassung ber Ackerbaugefellschaft und bes Gouverneurs Grafen Mittrowsky unternahm Sorky, welcher eine besondere Bertrautheit mit Mährens Barzeit und eine

<sup>56</sup> u. ff.; Chmel's öfter. Geschichtsforfcher, Wien 1841, 2. Bb., Rotisenblatt G. XXIII -XXVI; öfter. Morgenblatt 1837; G. 198, 201.

entsprechende Borbildung zu biesem Berufe bereits an Tag gelegt hattte, im 3. 1819 eine Reise zu diesem Zwecke

burch ben Inaimer und Iglauer Kreis.\*

Ein Auszug aus dem Reise-Tagebuche bilbet den fortlaufenden Faden durch den ersten Semester des Brünner Bochenblattes von 1827. Er ist nicht nur ein Gewinn für die Landesgeschichte und Topographie, sondern gibt auch Hinweisungen auf bemerkenswerthe Geschichts Derkmäler Mährens. Dieser Auszug beschränkt sich aber nur auf den Inaimer Kreis, doch sind die Notizen aus dem Iglauer Kreise in dem an die Gesellschaft erstatteten Reiseberichte hinterlegt.

Auch veranstaltete Graf Mittrowelly eine Sammlung alter Boltsmelobien in Mähren und Schlesien, welche

im Mufeum ift, (Mitheilg. 1821 G. 41).

Um bie gesammelten Schäte fruchtbringenb zu machen und im Lande tenn Ginn für feine Geschich e zu weden, gab Graf Mittrowelly schon im 3. 1815 die Anrequna. bag Jurenbe und ber Rebatteur ber Brunner Zeitung, Johann Wilhelm Ritter von Monagetta, auch als bramatischer Dichter befannt und gestorben 1843 als General-Sefretar ber öfterr. National-Bant, bie verbienftvolle vaterlandifche Zeitschrift Doravia herausgaben, \*\* welche jeboch kein höheres Alter als 8 Monate erreichte. Später ließ Graf Mittroweln unter ben gunftigsten Auspicien, mit besonderer Unterftugung ber mabrifchen Stande, gewißermaffen als Beiblatt ber Brunner Zeitung, bas Brunner Bo-Belehrung und Unterhaltung erstehen. aur Bang geeignet große Soffnungen zu erzeugen, hatte boch bie fes Unternehmen feinen Bestand und bie Beitschrift ging nach 3 112 Sahren (1824-Suln 1827) mit bem Abgehen ihred Grunders von Brunn, wieder ein, ba es ber Redakteur Horky an Liebe und Eifer für die Sache fehlen ließ; ber hiftorische Theil, obwohl für bas große Publifum weniger einlabend, enthält boch manchen Stoff für den Ge schichtforscher.

So verlor Mahren bie einzige periodische Schrift,

<sup>\*</sup> Brunner Bodenblatt 827 G. 1.

<sup>\*\*</sup> Morania 1843 G., 366 und 367.

welche sich in größerem Maße mit der Landeskunde und insbesondere mit der Geschichte besaßte. Denn die Mittheilungen der Ackerbaug esellschaft (vom Jahre 1821 an) sind sehr überwiegend der Landwirthschaft gewidmet, obwol die Beförderung der Landeskunde eben so zu den Zwecken dieser Gesellschaft gehört. Daher enthalten diese Blätter verhältnißmäßig auch nur geringeren, gleiche wohl nicht außer Acht zu lassenden Stoff,\* insbesondere

Boczel's Beitrage jur mahr. Munggeschichte.

Die Entfernung bes Grafen Mittrowoln aus bem Lande schwächte nicht beffen lebhaftes Intereffe für feine Geschichte. Er bewahrte biefes bem Bolnn'ichen Zasch enbuche für bie Beschichte Mahrens und Schles fiens. Seiner mächtigen Unterftugung bankt es Bolny, baß beffen Topographie Mährens mehr als ein geschichtlie des Aggregat wurde. Auf feine Beranlaffung wurde Profeffor Boczet ftanbifcher Siftoriograph Mahrens und mit feiner großmuthigen Unterftugung wurde er in ben Stand gefett, bas unentbehrlichfte Erforberniß ber mahrischen Gefcichtschreibung, ein Diplomatar bes Lantes, vorzubereiten und zum Theile in Druck zu geben. Gin Unternehmen! mit welchem (nach bem Zeugnisse eines ber erften Renner) Mähren unter allen ganbern bes öfter. Staates am besten für bie Grundlage seiner Geschichte zu forgen begonnen hat, wie auch, was die Topographie betrifft, Bolnn's Wert ben erften Rang einnimmt. \*\*

Die sorgliche Pflege, welche die Regierung in dieser Prüfungszeit der Geschichte zur Erhebung des Nationalsgefühls angedeihen ließ, zeigte sich nicht nur in der Errichtung der Lehrkanzeln und Museen, sie dehnte sich auch auf die Erhaltung und Sammlung der Geschichtsbokumente und alten Monumente aus. Schon M. Theresia hatte, kurz nach ihrem Regierungsantritte, als die feindlichen Unsprüche auf so viele Theile ihres Erbes den großen Werth der Staatsdokumente recht sichtbar machten, unter besonderer Beförsderung des Staatskanzlers Kaunig durch den Hofrath von Rosenthal ein Haus. Hof und Staats-Centrals

<sup>\*</sup> S. Inder ju benfelben vom Prof. Diebl, Brunn 1840. \*\* Chmel's ofter. Gefchichtsforicher, 2. B. 1. D. (1841); Rotizen-blatt S. II. und IV.

arch iv mittelst Zusammentragung aus den Provinzen bilben lassen.\* Bei aller Berschleuberung während der Josephinischen Kloster-Aushebung waren doch in die Provinzial-Kloster-Archive bei den Länderstellen viele historische Schätze gerettet worden und die wichtigsten Urkunden der mährischen Klöster kamen in das Wiener
Staatsarchiv.

In dieses gelangten schon früher auch die werthvollssten ständ. oder Landes-Privilegien, benn unterm 27. März 1782 bestätigte der k. k. Hofrath und Archivsdirektor Schmidt, daß 23, in ein Copiarium gebrachte Urkunden des mahrisch-ständischen Archivs (von 1215—1522) mit ben im k. k. öster. geheim. Hausarchive befindlichen Drigi-

nalien gleichlautenb finb.

1782 tamen die werthvollsten Handschriften zur Geschichte ber Jesuten aus den mähr. Jesuit. Collegien in
die Wiener Hosbiblivthek. Dahin wurde nach den
Hospekreten vom 6. Febr. und 6. März 1784 auch ein
beträchtlicher Theil der Urkunden und Bücher der aufgehobenen Rlöster (Tischnowiz, Königsfeld, Königinkloster und St. Anna bei und in Brunn, Clarisserinnen in Znaim) eingefendet und neuerlich wurden auch
1811 von Bruck und anderen aufgehobenen Rlöstern
Mährens merkwürdige Urk. dahin abgegeben.

Auch auf die Erhaltung histor. Denkmäler vers wandte die Regierung ihre Gorgfakt, wenn gleich mit zu

wenig Ernst, Rachbruck und systematifchem Plane.

Schon bie a. h. Entschl. vom 24. Febr. u. 2. Nov. 1776, bann 14. Febr. 1782 verordneten, baß die von Zeit zu Zeit aufgefundenen alten Münzen eingefendet werden sollen, um sie, wenn selbe noch nicht im f. f. Münzcabinete enthalten sind, gegen Bergütung bes immeren Werthes bahin gelangen zu laffen.

Diese Anordnung wurde nun (Hotet. 5. Marz, Subcirt. 3. April 1812, 3. 7776) auf alle andern aufgefundenen Alterthümer und Denkmäler andgebehnt und wiedersholt erlassen (a. h. Entsch. 14. Juni, Hospit. 30. Juli

<sup>\*</sup> Deffer. Encyfl. 4. B. S. 416; Sormant's Bien, 2. Jahrgang, 2. B. S. 57-75

1828, 3. 17405, Gubbft. 14. August 1828, 3. 34188), um beren Acquisition für bas f. t. Münz . und Antisens Rabinet gegen Bergutung bes Schätzungswerthes zu sichern.

Die öffentlichen Museen erlangten von Seiner Majestät die Begünstigung, das ihnen rücksichtlich der im Umsfange des Landes, in welchem sie bestehen, gefundenen Münzen und Kostbarkeiten, in so fern sie das k. k. Cabinet nicht gewählt hat, die Auswahl gegen Bergütung des inneren Berthes und einer 10perc. Aufgabe zusteht. (Hofolt.

12. Juni 1816).

In neuester Zeit wendete man auch alten Inschrifteust einen, als der merkwürdigken Klasse antiker Monumente, die Ausmerksamkeit zu. Es wurde verordnet, dieselben, wenn sie sich nicht transportiren lassen und nach der
Beschaffenheit ihres Inhaltes geeignet sind, bei oder an der
dem Fundorte nächst gelegenen Kirche in eine Außenmauer
einzumauern und der Obhut des Pfarrers anzuvertrauen.
Zugleich wurde die Einsendung von Abschriften aller in
einzelnen Orten vorhandenen Inschriften aller Monumente
nehst den nothwendigsten Notizen über den Vorsindungsort sur das Münz- und Antiken-Kabinet zum Behuse der
Gerausgabe eines eorpus antiquarum inscriptionum imperii Austriaci angeordnet (a. h. Entsch. 14. Juni 1828,
Hidt. 30. Juli 1828, Z. 17405, Subdst. 14. August
1828, Z. 34188).\*

Doch zeigte sich, wie die Hofstelle rügte, wenig Theilnahme hiebei, daher neue Erhebungen und Einsendungen, dann die angemessene Erhaltung der alten Denkmäler, deren manche der Zerstörung um Verwitterung Preis gegeben seien, aufgetragen wurde (Hofdt. 15. Mai 1829, 3. 10454, Gubbkt. 24. Juli 1829, 3. 22110).

Auch bie m. s. Ackerbaugesellschaft forberte zur Ginkendung von Abbildungen alter Deukmäler und Inschriften aus Mähren und Schlessen auf (Mittheilungen derselben, 1829, S 81).

Raiser Franz befahl, bei Ausscheidung und Bertil-

<sup>\*</sup> Cerroni († 1826) hinterließ handschriftlich mehrere von ihm verfaste Berte über diesen Zweig der Landesfunde. S. fein MS. Berzeichnis R. 20, 28, 49.

gung unbrauchbarer Registraturs und Archivd-Aften barauf zu sehen, daß nicht auch Aften zur Bertilgung bestimmt werden, welche noch nothwendig ober nüglich, ober wichtig sein dürften, ober es werden könnten. Auch sollen solche, welche, obwohl zum ämtlichen Gebrauche nicht mehr dienlich, doch in historischer ober sonstiger Beziehung einigen Werth haben, oder haben dürften, aufbewahrt wers ben (a. h. Entschl. 8. März 1832).

Früher gang unbefannte Daten für bie Landestunde im Allgemeinen und insbesondere auch für bie Geschichte erlangte bie Regierung und, ungeachtet eines tief gewurzelten Burudhaltens und Berheimlichens, boch auch mancher Forscher und bas Publifum in ben feit DR. Theresia mehr und mehr eingeführten ämtlichen Erhebungen und Rachweisungen, als ba find: bie Bergeichnung und Beschreibung aller weltlichen und geiftlichen Stiftungen, bie Pfarre und Rirchen-Fassionen, bie Conscription der Bevölkerung und des Biehes (feit 1754 und resp. 1771), die Ausweise über bas Armenund Schulwefen, bie Sanitätsberichte, bie Musweise über bas Gemeinbevermögen und ben Com tributionsfond, über bie Bergmerteprobutte, Industrials und Commerzial-Beschäftigungen, Berbrechen, ichwere Polizei-lebertretungen und Rechtsangelegenheiten, ben Straffenbau, bie Beschreibung aller Staatsguter (1802), bie Abels- und Incolats. Bergeichniffe, bie Diocefan . Rataloge, Provinzial . Schematismen, öffentl. Sof. (feit Joseph II.) und Prov. Gefet = Sammlungen (feit 1819) u. f. w.

Bie taum ein anderer Staat besitt Desterreich seit 1829 statist. Zabellen, seit 1842, in Folge der Errichtung eines Bureau's der abministrativen Statistif, nach einem umfassenderen und verbesserten Plane bearbeitet und veröffentlicht.

Das Haus- Hof- und Staatsarchiv erhielt von 1802 —1812 eine ben vorigen Bestand um das Dreifache über- bietenbe Bermehrung.\* Auch gestattete die Regierung mit

<sup>\*</sup> Defter. Encyfl. 2. Bb. S. 284; hormanr's Wien, 2. Jahrgang, 2. B. S. 57-75; hormanr's Archiv 1810, Nr. 95.

Liberalität bessen Benützung zu geschichtlichen Forschungen, namentlich bem Freiherrn von Hormanr, Rurz, ber Gesellsschaft für beutsche Geschichte, Lichnowsky, Chmel u. m. a.

Die Hauptperson, welcher wir in dieser Periode besgegnen, der Mittelpunkt, von welcher die Bewegung aussging, ist Joseph Freiherr von Horm anr. Er war am 20. Jänner 1782 in Tirol geboren, wurde 1803 provisorischer, 1808 wirklicher Direktor des Haus Hos und Staats Archives und k. k. Hofrath, 1816 Historiograph des kais. Hauses, übertrat 1828 in bairische Dienste und starb am 5. Nov. 1848.

Seine, burch ein außerorbentlich treues Gebächtniß und eine beispiellofe Leichtigkeit und Ausbauer im Arbeiten unterstütte Thätigleit widmete fich ausschließend und mit großem Berufe ben geschichtlichen Quellenftubien unb ber historischen Kritif, wie nicht minber ber Berberrlichung und würdigen Bewahrung wichtiger vaterlandischer Begebenbeiten und Großthaten burch rebenbe und bilbenbe Runft, einer eigentlichen Poetistrung und Nationalistrung ber Baterlandegeschichte. Seine Begeisterung theilte sich auch vielen anderen mit und, wie keiner vor ihm, hat er es verstanden, ber vaterlandischen Geschichte Gingang bei allen Gefchlechtern und Ständen zu verschaffen. Insbesondere haben fein öfterreich. Plutarch, 1807-1812, 20 Bbe., welcher zu ben großen Rampfen, bie bes Gewalthabers Joch brachen, wurdig anfeuerte, fein Archiv fur Geschichte u. f. w., 1810—1828, und seine historischen Taschenbücher, 1811—14, bann neue Folge 1820 -29, bie entschiebenften Wirfungen hervorgebracht. fteres insbefondere bilbete einen lang entbehrten Mittelpunkt und ein willkommenes Depositorium für die Geschichtforscher ber öfter. Monarchie. Denn andere Centralblätter berfelben hatten andere Tendenzen, wie die Unnaben ber öfter. Literatur und Runft (1802-inc. 12 von Schultes, später Sartori, öfter. Encyfl. 1. B. S. 89), bie vaterlanbifden Blatter für ben öfter. Rais

<sup>\*</sup> S. über ihn Hormayr's Archiv 1824, S. 624—426, 1826, Rr. 154, 1827, S. 756—760; Hormayr's Taschenbuch 1845, S. 9—81, 1847, S. 352—363; öfter. Encyff. II. 643—646; seine Biographie von Abelung 1815.

ferstaat (1808-inc. 20 von Armbrufter, spater Sartori, eb. 5 B. G. 512), bie öfter. militarifche Reitfchrift (1811 - inc. 18, 1818 bis jest, vom Freiherrn von Rothfirch und feit 1818 von Schels, eb. 4. B. S. 100), bie Wiener Theaterzeitung von Bauerle (feit 1806), bie Biener Beitschrift für Runft, Literatur u. a. (feit 1816), die juridifch . polit. Beitschrift von Wagner und Rubler (feit 1825), Die Biener Jahrbucher ber Literatur (1813-1816, feit 1818 ununterbrochen, auf Staatotoften, ofter. Encyfl. III. 12), bas Biener Conversationsblatt (1819inc. 1821, eb. 1. 596), Schmidl's literarischer Angeiger (Bien 1819-22, ebenb. IV. 557, II. 405), Schmidl's ofter. Blatter für Literatur und Runft (feit 1844 u. a. Doch enthalten auch alle biefe Beitrage ju Mahrens Geschichte und Statistit, Die Unnalen inebesonbere, nebst Recensionen über alle Druchverte, Rachrichten über Belehrte und Schulen, auch mehrere ichatbare Biographien, wie von: Schwon, Bourba, Milo- Grun, Mehoffer, Sante, Blobipty, Sanzeln, Rorber, Rarpe.

Obwohl Freiherr von Hormant der mährischen Geschichte selbst fremd blieb, erscheint doch sein Einwirken auf ihre Cultivirung größer, als es vielleicht eine historische Alabemie vermocht hätte. Denn es gelang ihm, in Mähren, wo er zu Raiß, im Kreise der genialen Familie Salm, die Sommertage zu verleben pflegte, durch viele Jahre ein wohlthätiges Asyl fand, mit Medniansty und Hugo Salm surs Leben, Wissenschaft und Kunst den Bund flocht (Hormany's Taschenbuch 1823 S. 105), wohl mehr als in jedem andern Lande, mit Ausnahme Desterreichs, stets Männer sin seine Zwecke zu gewinnen. Die Arbeiten von Richter, Horty, Knoll, Wolny, Pittner, Gollinger, Meinert, Ens, Heinrich, Sterly, Manias, Brey u. m. a. süllen seine Zeitschriften und geben einen beträchtlichen

Beitrag zur Lanbesgeschichte.

Mahren hat es von jeher an einem Repertorium hie für gefehlt. Denn die älteren Journale, nämlich die "monatlichen Auszüge" der Olmützer gelehrten Gefellschaft (1747—48, 8., 3 Bbe.), die "wöchentliche Erinnerung eines Freundes von Brünn" (1777

2 Bbe.), prosaische und poetische Beiträge (1777, 8. 2 Bände), die Brünner Wochenschrift (1786, 1 Band), das europäische Journal (1794—98, 18 Bände) nahmen auf Mährens Geschichte gar wenig Rücksicht. Das mährische Magazin (1789, 3 Hefte) that

es mohl, fristete aber nur ein furges Dafein.\*

Die periodischen Blätter bes verdienstpollen Andre\*\* (bas putriotische Tageblatt 1800—5 und Hesperus 1809—21) und Jurende\*\*\* (Mähr. Wanderer 1809 und seit 1813, redlicher Verkündiger 1813 und 1814 und Moravia 1815) wendeten ihre Bemühungen zur Aufhellung der Vaterlandskunde mehr dem toppegraphischen, ethnographischen und statistischen Theile zu. Die Geschichte ging zwar ziemlich leer aus, doch blieben auch diese Zeitschriften nicht ohne Ausbeute. Insbesondere geben jene von Jurende Nachrichten über das Journals wesen, die gelehrten Gesellschaften, die Heren ep och e, öffentliche Monumente, Biographien, Netrologe u. a. aus Mähren (S. Berzeichniß in der Moravia 1815 S. 313—316), die Moravia von 1815: die Geschichte der Städte Olmüß und Hof, Nachträge zu Czisann's lebenden Schriftstellern u. m q.

Hormanr's Archiv bilbete vom J. 1815 an, in welchem Richter begann, die Früchte seiner historischen Stubien barin niederzulegen, dis einschlüßig 1828 den Centralpunkt, welcher die Geschichtforscher Mährens und Schlessiens vereinigte und durch die geringe Theilnahme an dem von Horky redigirten Brünner Wochenblatte nicht aufgeslöft wurde.

Es ist nicht zu verkennen, daß dieses Archiv burch beinahe 2 Decennien alle historischen Kräfte der deutschböhmisch-galizisch-ungrischen Länder concentrirt, viel Neues zu Tage gefördert, Dunkles aufgehellt, Zweiselhaftes erläutert und vielseitig anregend gewirkt hat. Als Freiherr

<sup>\*</sup> Jurende's redl. Berkundiger Juli 1814, S. 102-104; Moravia 1815, S. 268,

\*\* Ezifann's lebende Schriftsteller S. 14-20; öfter. Encyfl. 1. B.

<sup>6. 81—83.

\*\*\*</sup> Defter. Encytl, 3. Bb. S. 121; Moravia 1844, R. 1, 2, 3. In Jurende's vaterl. Pilger 1848 ift eine Biographie Jurende's (mit Portrat) von Oberal.

von Hormanr bei seinem Abgehen nach Baiern Ende 1828 bie Redaktion aufgab, verlor sich aber das Interesse an dieser Zeitschrift. Sie wurde zwar von dem Archivsdirektor der allgemein. Hossammer Johann Georg Megerle von Mühlfeld († 15. Sept. 1831) und dem fürstlich Schwarzenderzischen Bibliothekar Emerich Thom. Hohler (1829 und 1830), dann dem Vorsteher der Wiener Universitäts-Bibliothek Joh. Wilhelm Ridler († 23. Jän. 1834), von 1831— inc. 33 fortgesetzt, 1834 unterbrochen, 1835, in Wesen und Ton verschieden, von dem gelehrten und eifrigen Geschichtforscher Johann Paul Raltenbaeck neu angelegt, ging aber mit Ende 1837 ganz ein. An die Stelle dieses Archives traten 1844 Schmidl's österreich. Blätter sur Literatur und Runst.

Hormanr selbst behauptete, daß die im Archive für Mähren gelieferten, durchaus quellenmäßigen Monographien an Masse und Gehalt unter allen Provinzen den ersten Rang einnehmen (Archiv 1826 S. 290).

Eine Uebersicht ber Beiträge zur Landeskunde Dahrens und Schlefiens in biesem Archive gibt bas folgende Bergeichnis. \*

I Beitrage von ungenannten Berfaffern (meift Rachbrud aus andern Beitschriften und Drudwerten).

Die nach Schweben geschleppten bohm. und mahr. Urkunben (1816 N. 95).

Torftenfohn's Briefe an bie Commandantichaft in Dimug 1645 (1812 R. 76).

Die Schweben vor Brunn, Tagebuch ber Belage-

rung (1816 N. 1 unb 5).

Die Verbrennung bes Dechants Lautner zu Schönberg (1817 M. 21 — aus Jurenbe's reblichem Berfundiger).

Der preußische Ginfall in Mähren und bie Blo-

<sup>\*</sup> Eine wissenschaftlich geordnete Uebersicht ber Auffage in Bormapr's Archiv von 1810—1822 gab Primisser in den Wiener Sahrbüchern XXI. Bd. oder 1823, 1. B.; von 1810—1826, das Archiv selbe 1826, R. 50-60. Ein Berzeichnis der Abhandlungen in den letten 8 Jahrgangen enthält Ehmel's öfter. Geschichtsforscher 1838, 1. Bd. C. 331—397, 586—604. Das Archiv ift zugleich eine Art öfter. Runkeler-Lerikons (G. die Uebersicht des Materials 1824 S 185, 1825 C. 23, 1826 C. 47, 309—311, 1827 C. 28—29.

tabe Brunns 1742 (1816 R. 91, 94, nach Rinbl's Befchreibung.).

Tiber's Fehde mit Marbod und die große pan-

nonische Emporung (1820 R. 99 bis 129).

Die römische Reichsgränze an ber Donau, (1821 R. 4, 11, 14, 15).

Zawisch von Rosenberg (1816).

Graf Hugo Salm (1816 N. 79, 83, 1818 S. 489). Leopold Graf Berchtold (1817 N. 33).

Die mähr. Sonderlinge Erik v. Füllstein und Wenz. v. Přepikky (1818 N. 91, aus dem Hesperus 1813).

Schilderung der Mazocha, von Nagel, 1749 für Raiser Franz I. verfaßt, in der Wiener Hofblblioth. MS. (1819 N. 85, 86, 87).

Das Franzens-Museum und die m. s. Aderbaugesellschaft (1816 N. 40, 77, 1817 N. 120, 1818 N. 58, 1820 N. 48, 1829 N. 28).

Das Buchlauer Jagb- (Blut-) Gericht, 1818

S. 284.

Ruderinnerungen auf eine Wanberung nach Feldsperg, Gisarub und Lunbenburg (1826 R. 61, 62).

Die Marchfelbschlacht 1278, (1814 R. 1, 1826 R. 100, 1827 R. 134, 1835 Beibl. R. 98).

Relation über ben Schwebenabzug aus Olmus (gesbruckt 1650), 1826 R. 62, 63 u. m. a.

Tefchen und seine Begegniffe, (1827 R. 42).

Die flav. Stämme von ber Nordsee bis zur Donau, aus einer Münchner Handschrift bes 11. Jahrhund. (1827 S. 282—283, 509-510).

Seblaczet von Sartenfelb (1827 S. 289—292). Ritolsburg, König Ottokar's Dank für Desterreich (1827 S. 513—515).

II. Beitrage von genannten (oder doch gewiffen) Berfaffern.

Bon Richter: Die Zierotine, 1815 R. 96, 100. Mähren unter Ferbinand II., 1815 R. 102. Swatoplut und bas großmährische Reich, 1815 R. 146, 148.

Ueber Zuen tobolch, 1817 R. 73. Bruno, Bischof von Olmüt, 1816, R. 44, 46. Die Suffiten in Mahren, 1816 R. 46, 48, 53, 55.

Die Duaden, 1816 R 121, 125, 127, 129, 134

und 1825 M. 96.

Ueber die Krainischen Glaven im Mittelalter, 1818 R. 1-3.

Mähren vom 3. 375-527, 1818 R. 111.

Die Mosburg bes Privinna, 1822 R. 131. S. auch 1814 N, 26 und Wien. Jahrbücher XXV. B. Wiener Zeitung 1844 N. 126 u. ff.

Ueber bas urfundlich älteste mahr. Rirchengut,

1826 N. 28.

Christian Sirschmengel, 1826 R. 95, 111, 120, 130, 140.

Bur mährischen Geschichte und Literatur, 1830 R. 1.

Bur Geschichte Mährens und Schlesiens (Leobsschüß), 1831 N. 27, 28.

Bur Geschichte ber mahrischen Literatur, eb.

N. 43, 119, 137, 138.

Urolph, Erzbischof von Lorch und feine öfter. mahrische Diocese, 1835 M. 24, 25, 26.

Die Suffiten in Dahren, 1835 R. 66, 67, 68,

69, 70, 71, 72.

Außerdem sind von Richter in biesem Archive: Raiser Friedrich und Rrain (1818 M. 33), illprische Granzhelden (1819 R. 79 - 87), Sumpfaustrocknung im öster. Staate (eb. N. 83-90), über Innerofterreiche Geschichte und Geographie im Mittelalter (über ben mahr. Fürsten Privinna u. a. eb. R. 15-28), Beitrage jur Gefchichte Rrains (eb. 56-64), über Rrains, Istriens und Friauls Geographie und Geschichte im Mittelalter (1822 R. 27 -96, 1823, N. 29 -101, 1824 N. 32 -45), Frianl unter longob. herrschaft (1825 M. 2-38), über bie Ginfälle ber Ungarn in Italien und Carantanien (1825 N. 83 -94), gur Geschichte ber Stabte und Martte in Rrain (1827), Die Gallenberge (1818), die Auersperge (1821, 1830), Beiträge zur Geschichte von Laibach (1829 und 1836), über ben Ahnherrn ber öfterreich. Babenberger (1835) und m. a. (S. Hermanr's Archiv 1823 N. 101 und 1826 S. 290-293).

Bon Horkn: Topographisch-statistische Darftellung ber Burg und Herrschaft Rais, 1815 N. 126, 129, 1817 N. 122, 134, 154, 1818 N. 107, 108.

heinrich 3bit, Bischof zu Olmus, 1817 N. 96. 100, 113.

Die Burg Solenstein, 1817 R. 127, 129.

Die Burg und die herren von Daubrawis, 1817 N. 134, 136, 138, 140, 3. 1818 N. 13, 17, 25.

Die Maidenburg, 1818 N. 31.

Die Dirnowige in Mähren, 1818 R. 88, 90, **95.** 97, 98.

Die Boftowige, 1818 N. 104, 105, 106, 107, 127.

Protas, Bischof von Olmug, und feine Reffen, 1819 N. 105, 106, 108, 114, 116, 118, 121, 125 , 126.

Beiträge gur Geschichte ber Juben in Dabren und Schlesien, 1819 R. 451, 153, 156.

Die Ruinen von Tempelstein, 1820 M. 1.

Die Burg und die Herren von Landstein, 1820 **R.** 119, 122, 124, 126.

Die Stadt Jamnis, 1821 N. 27, 34, 35, 38,

43, 44, 58, 62.

Ueber Dietro be Petri, Maler und Burgermeister

in Trubau, † 1611, Jahrg. 1823 N. 96.

Gallerie ichwed. Feldoberfter im Bojahrigen Rriege in Böhmen und Mähren (Banner, Ronigsmart), R. 121, 122 von 1824.

Denkmale frember Runst und Literatur in Mäh-

ren, 1825 N. 2, 1826 N. 104.

Der böhm. Feldherr Paudobes (Bostowiy), 1825 N. 19.

Bon Anton Friedrich Grafen von Mittrowsky: Die Zberadfäule bei Brünn, 1816 R. 37 (aus ber Moravia 1815 N. 17 und 19).

Die Bertheibigung von Groß. Senig, dto. R. 39

(bto. bto. N. 49).

Die 1541 eingeführte gensd'armerie, 1817 N. 144.

Bon Anoll: Mittelpunkte ber Gefchichtforfchung u. Geschichtschreibung in Böhmen und Mähren, 1821 N. 1, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31.

Bon Pittner: Chrenfpiegel ber f. Stadt 3naim,

1821 N. 91, 97, 102, 106, 109, 112.

Die runde Rapelle ju 3naim, 1822 R. 71.

Bon Gollinger: 3 naim und bas 5. Biener Lands wehrbataillon. 1818 N. 28.

Des alten Inaim Untergang 1145, im Jahre 1818

N. 80.

Raifer Gigmunb's Sinfcheiben in Znaim, 1819 N. 36.

Die Säule vor bem Znaimer Oberthore, 1821 R. 66. Die runde Ravelle zu Inaim, 1821 R. 67; auch in Hormanr's Taschenbuch 1848 S. 376-382.

Die Pramonftratenfer-Abtei Brud an ber Thana, beren Geschichte und literarische Berbienfte, 1822 R. 90, 93, 113, 126, 131, 134, 149.

Der Znaimer Municipal-Cober, 1822 R. 134.

Die friedländische Brodmutter, 1824 R. 31.

Die frommen Stiftungen der Premissiden in Bnaim, 1827 N. 65 und 66.

Die alte St. Benzelskirche in Znaim, 1828

N. 19.

Znaim und seine Burggrafen, 1828 R. 28, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 45, 48, 51.

Raifer Leopold I. auf feiner Durchreife in Bnaim,

18**2**8 N. 110.

Die Juben in 3 naim, 1829 M. 57, 58.

Die Fresten am Plafond ber Bibliothet b. ehem. Pras

monftr. Abtei Brud, 1832 M. 93, 94, 102.

Bon Anton Ritter von Schwabenau (Zögling bes Theresianums): Berfall bes großmährischen Reiches, 1818 M. 84 - 87. (Bon bemfelben ift auch die fehr flei-Bige, auf bie Driginalquellen geftüpte Abhanblung: bie alteften bekannten Glaven und ihre Bohnstige, im Befpes rus 1819, 1—12. H).

Bon Meinert: Die auf Desterreich sich beziehenben Stellen in ben alteren beutschen Minnefangern, 1818

R. 60—94.

Die Königinhofer Handschrift, 1819 N. 1 u. 2. Die Trübauer Handschrift, 1819 N. 17, 23, 26.

Lobgesang auf die h. mähr. Apostel Cyrill und Me-

thub, 1831 R. 29.

Mahrische Urkunden bes 14. u. 15. Jahrhunderstes, als Beiträge zur Geschichte bes Geschlechtes ber Rrasmare, 1833, Urkundenblatt R. 1—10, S. 1—40.

Bon Bolny: Gelehrte Mitglieber ber Benebil.

tiner Abtei Raigern, 1822 N. 54, 57.

Bissenschaftliche Leistungen der mährischen Absteien unter Franz I., 1822 N. 101 (Raigern und Reureisch).

Erläuterung bes Stiftbriefes von Raigern, 1826

Mr. 89 und 90.

Bon Engelbert Mar. Selinger: Buchlau in Dahren, 1825 N. 142.

Sternberg bto. bto. R. 185.

Bom Med. Dr. Rintolini: Borzügliche Runstwerte ber Malerei in Mähren, 1825 N. 110, 112, 113.

Bon Seinrich: Geschichte ber ehemaligen Benebiktiner-

Abtei Drlau im Berg. Tefchen, 1820 R. 44.

Ift Schlesien wirklich eine terra incognita, 1827

N. 116, 117.

Siftorische Beiträge zur Berichtigung und Lösung bes Granzstreites zwischen Ungarn und bes herz. Teschen, 1828 N. 108.

Begweiser burch die Subeten-Gebirge, 1828

N. 109 u. 110.

Biographie des Leopold Johann Scherschnit, 1830 R. 58, 59.

Geschichte ber Scherschniffchen Gymnasiale

Bibliothet in Teschen, 1830 68, 69.

Bollo ber I. von Schweidnit 1241—1303, 1832 R. 108—22; (S. bazu die Abhandlung von Domitrovich, eb. 1836 R. 108—10, 119—22).

Bon Sterly: Statift. Abrif ber f. Stadt Iglau,

1828 N. 68.

Das Wappen ber f. Stabt Iglau, 1828 R. 71.

Biet Iglanet, gute lat. Dichter bes 16. Jahrh. (von Sterln?), 1836 S. 232.

Bom Dim. Univ. Prof. Gustav Frang Schreiner: Beiträge zur Besörberung ber Lanbestunde von Mahren und Schlesien (Beschreibung ber Hickt. Bobenstabt), 1828 R. 10, 42, 60, 118 (nicht vollständig).

Bon Joseph Rrumpholz: Die Gründung ber Riche

auf bem h. Berge bei Dimug, 1828 R. 27.

Von Ignaz Besseln: Die Feier bes 2. Juli 1758 zu Olm üt (Aushebung ber preuß. Belagerung), 1828 R. 49.

Bon Alois Maniat: Das Geschlecht ber Brffowecz, 1828 R. 52, 35, 54.

Von Johann Schön: Otto's II. von Mähren Sieg

über Bretislam, 1825 N. 82, 83.

Die weiße Frau, 1825 R. 94 und mehrere Sagen. Bon Theodor Bren: Die Blüthe der latein. Poefie in Böhmen, 1823 N. 126—127, 1824 N. 23, 25, 26, 28 u. 29.

Dahren unter ben erften flavifchen Fürften,

1828. N. 153 — 156.

Von Stephan Labislaw Endlicher: Conrad Celtis, ein Beitrag zur Wiederherstellung ber Wissenschaften in Deutschland, 1821 R. 96, 99, 105, 117, 123, 1825 R. 126, 127, 130; bazu bie Donaugesellschaft zu Wien unter Mar. 1. von Kaltenbäck, 1837 R. 18, 19, 21—23, 25—29.

Bon 3. h... (Joseph Sarbtmuth, welcher selbst biefe großen Bauten in Gisgrub, Felbsberg u. a.

ausführte. Dester. Archiv 1829 N. 101):

Die schönen Bauten und Garten - Anlagen tes Fürsten Johann von Lichten stein, 1829 N. 17, 19, 20, 21, 28.

Bon Lauer: Das Franzensmufeum in Brunn,

1829 N. 28.

Von Carl Augesty: Driginal-Urfunden, die Berta v. Rosenberg (weiße Frau) betreffend, 1829 R. 37, 44, 64, 75, 102; 1830 R. 6, 14.

Bon Joh. Bielin (Dim. Gymnaf. Prof.): Retrolog bes Dim. Gym. Präfetten Joh. Lettinger, 1829 N. 67.

Gerlich's Chren-Auszeichnung, 1830 R. 50, 57. Nefrolog des Olm. Univ. Prov. Dominit Baidele, 1830 N. 73.

Von Stuard Duller: Mythe und Hiftorie über Anton Pilgram, 1830 N. 6.

Bon Siegfried Becher: Georg & Pobiebrab, 1830

R. 10, 42, 15, 16.

Bon Johann Mitter von Rittersberg: Die Comtunft in Böhmen, von ben altesten bis auf bie gegenwärtigen Zeiten, 1824 R. 38, 39, 44, 45, 47, 48, 49; 1825 R. 4, 10, 32.

Die Lobkowize, 1830 92. 12, 15, 17, 19.

Von R. A. Veith: Ueber ben Anüger Bischof Dusbravins, 1834 R. 75, 77, 80 und Urfund. Blatt R. IV.

Bon 3. 28. Ribler: Bur Geschichte bes Rrieges von 1805 und ber Schlacht von Austerlig, 1832 N. 52, 53, 54, 60, 68, 95, 96.

Bon Ernft Seld-Ritt: Das herenwesen im Für ftenthume Reiffe, 1835 N. 96, 97, 98.

Die Subeten, mit besonderer Berückschigung bes m. s. Gebirges, 1835 N. 61—67. Bon demselben sind über Dester. Schlessen im Jahrg. 1836: Der Bergbau N. 46, das Hüttenwesen R. 59, die Bevölkerung N. 51, der Kunste und Gewerbfleiß N. 53, die Lage, Gränzen und Größe N. 62, die Flüsse, Teiche, Sümpfe und Mineralquellen N. 69—71, 76, die Bildungsanstalten N. 76, die Berfassung N. 91, 92, das Jollwesen, die Gränzund Landwache N. 97, 98; von dems. 1837: der westliche Theil der Karpathen N. 3, die Naturprodukte N. 5—9, das Klima N. 33.

Schmibl's öster. Blätter für Literatur und Kunft (feit 1844 bis Mitte 1848) enthalten folgende auf Mähren n. Dest. Schlesien Bezug nehmeude Auffätze:

Bom Prof. Dubit in Brunn: Die Runstschätze aus bem Gebiethe ber Malerei in Mähren, 1844 N. 75—78.

Trent's Testament 1845 R. 13.

Mathias Hulbigung in Brunn 1608, eb. M. 118.

Schickfale ber kath. Religion in Olmüt 1642—1650, (nach Zaczkowit) eb. R. 24—27.

Correspondenz Bladislam IV. von Polen (ohne Bezie-

hung auf Mähren) 1847 N. 285.

Einführung bes Tribentinum in Betreff ber Chen in Mahren (1633) eb. R. 293.

Das Stift Raigern vor 800 Jahren, eb. 1848 R. 83, 84, 85.

Recension ber Geschichte ber Gegenreformation in Bohmen, von Deschet, eb. 1848 R. 138-44.

Bom Ritter v. Bolfetron: Das Portal bes Brunner Rathhaufes (mit einer Abbildung), 1844 R. 78.

Die Abbildung ber 3 beradsäule bei Brunn (4. Runftbeilage 1845), mit einer Beschreibung und Bürbigung von 3. D. (Oherál), 1846 N. 10.

Bon Richter: Liter. Rachrichten aus Mähren,

1844 N. 9.

Die Wiegengeschichte ber mahr. Buchbruderfunft, eb. Beibl. R. 5.

Vom Dr. Metion in Freubenthal: Die Säuerlinge bes Oppas und Morathales, 1845 R. 68, 79, 80, 83.

Ueber bie balneografische Literatur Dest.

Schlesiens, 1846 R. 5.

bto. Mährens, eb. N. 49 (baraus mit Zufäßen von Leitner, in ber Moravia 1846 N. 59, 76). S. auch f. Abhandl. baselbst 1845 N. 100, 122.\*

<sup>\*</sup> Ueber die Bader und Mineralquellen Mahrens schrieben im Algemeinen, nebst dem schon erwähnten Jordan v. Clausenburg, Brunn 1580, 4. (bohm.) u. Frankfurt 1586, 8., auch noch Joan. Ferd. Hertod a Tockenseld, Tartaro-Mastix Moraviss, Vienne 1669, 8., Tripodi, de balneis, Vienne 1764, Kranz, Sesundb. der öster. Mon. Bien 1777, 4., Taude Vindob. 1778, Graf Mittrowsky (in Mayer's physis. Auss.) Dresden 1792, 2 B. S. 222—266), Jurende (Roravia 1815 S. 41—43, 49—61), Rincolini (eb. S. 289—292, 297—299, 380), Zink, d. Heighelm des Gesenkes (eb. N. 107—123 und Brunn 1816), heise, d. öster. St. von Sartori, Brunn 1821, fledles, Wien 1834, u. Roch 1842, 2. A. 1843, hille (Böhm. u. Mäb.), Leipzig 1837, Helcelet, conspectus aquarum medicatarum Mor. Vindob. 1840, Sieben schen de aquis med. Mor. Vindo. 1845, pluskal, d. baln. Lit. Mährens in d. Moravia 1847, R. 7, 17 u. a., über d. schles Bader: Mosch 1821, Müller 1831, 1835, deld-Ritt u. a. (Umständl. in meinem Buche: Die Armen-und Kranken. Anstalten in M. u. Schl. MS.).

Bom Lemberger Prof. Sanusch: Buftand ber flav. Götterlehre in ber Gegenwart, 1844 M. 10-12.

Bon einem Ungenannten: Die neu bohm Literatur, 1845 R. 8, 10, 47, 48.

Bon Dr. Rößler: Quellentunde ber Rechtage-

Bon — zta: Die Rusik in Böhmen vor bem 19. Jahrh. 1846 R. 78.

Von Chmel: Die Familie ber Enginger von En-

zing, 1847 N. 53-66.

Von Dr. Legis-Glückselig: (nebst einem Auszuge aus seiner Gesch. b. bohm. Staats- und Privat- techtes, Wien 1847, in N. 212 u. 213, v. 1847) Bohm. Chronisten, 1847 N. 232, 235, 312; frit. Beiträge zur slav. Filologie, eb. N. 158, 159, 163, 166, 170—173, 200.

Bon Grubel'u. Bohm: Ift Ragg, Rep ober Raabs?,

1847 N. 168, 174, 179, 180.

Bon Dolezalek über die erste christ. Kirche Ungarns bei Szalavar unweit Redztheln, 1847 N. 35 oder die sogenannte Pribina-Rapelle, eb. N. 240, 241 vom Lemberger Prof. Tangl, der eine Gesch Pannoniens im 9. Jahrh. (568—911) zum Drucke bereit hat, in welcher das Buch IV vom mähr. Fürsten Pribina, VI von bessen Sohn Rocel handeln.

Mahren war auch besonders betheiligt bei Sormanr's Tafchenbüchern für die vaterländische Geschichte. Er gab fie 1811-1814, 4 Jahrgange, ju Bien, bann in Berbindung mit bem Freiherrn Alons von Debnyanftn in einer neuen Reihe feit 1820 - 1829, 10 Jahrg. ju Auch nach feinem Abgehen nach Baiern Bien heraus. feste er fie, jeboch mit weniger Ruckficht auf Desterreich. fort, und ließ biefelben von 1830 an zu Munchen, von 1835 aber bis 1849 zu Braunschweig auflegen. Hormanr nannte Diefe Taschenbucher ein planmäßig fortlaufendes Geschichts. werf und bestimmte fie, wie fein Archiv, vorzüglich bazu, Die Vaterlandsgeschichte auch auf der Buhne und im Gros, in der Ballade und Romanze, in Bolkslied und Sage, in ber Sistorienmalerei und im Babrelief, wie allen Augen und Ohren, so auch allen Bergen einzupflanzen

burch Horman'rs Bekanntschaft mit Mebnyansky auf Salm's mahr. Burg neu begrimbeten britten Folgenreihe (vom I. 1820 an bis 1829), welcher horty fast alle Materialien für Dahren lieferte, berücksichtigten biefe Taschenbucher vorzüglich bieses Land in ihren fortlaufenden Rubriken: Uhnentafeln und Burgen, Biographien, Gagen und Legenben, Zeichen und Bunber. Die Mahren gang ober gum Theile angehörigen erlauchten Geschlechter Pernftein (1821), Liechtenftein (1822), Dietrichftein (1821), Raunis (1831), Zierotin (1820), Wrbna (1833), Seblnigfn (1826), Salm (1820, 1823, 1840, u. 1843), Rolowrat (1824), herberstein (1826) u. Stern berg (1835), bie mabrifchen Burgen und Schlöffer Bostowip (1832), Raip, Nowihrab, Nifolsburg, Austerlit, Gidhorn, Pernftein (beide 1821) und Murau (1825), bas Leben Gabriel Bethlens (1823), ber auch auf Mähren eingewirkt, und a., nehmen hier in ber großen glangenben Gefellichaft murbig ihren Plat ein,\* wie in ben Burgveften und Ritterfcbloffern ber öfter. Monarchie nebst ihren Sagen (angeblich von Hormanr), Wien 1840, 12 I. 8. (von mabr. Burgen find nur Buchlau (im 1. I.), Pernstein (3. I.) und Gichhorn (8. I.) aufgenommen). Doch find biefe Ahnentafeln nur aus Glangsteinen zusammengesette Rabmen, welche ben Stoff bei weitem nicht erschöpfen. reiche Lefe an mahrischen Sagen bier, wie im Ardive, aus ber ftets fertigen Fabrif Borty's, foll aber leinen fünftigen Sammler. jur Aufnahme einlaben, fonbern gur bebachtigen und mistrauischen Prufung, jum Buruckgeben auf Die Quelle und zur ungefünstelten Darftellung auffordern, ba horth im Erfinden und hormant "im romantischen Aufputen" nie angstlich maren. \*\*

<sup>\*</sup> Archiv 1826 S. 308-311, 1828 R. 120. Eine Uetersicht des Inhaltes dieser Taschenbucher gibt das Archiv 1819 R. 138, 1820 R. 119, 1821 R. 109, 1822 R. 108, 1823 R. 117, 1824 R. 122, 1825 R. 139, 1826 R. 121, 1827 R. 133, 1828 R. 120, und der 17. Jahrgang (1846) dieses Taschenbuches S. 1—39.

<sup>\*\*</sup> Bie vorfichtig und ftreng prufend man hormapr benugen muß, zeigen bas öfter. Archiv 1831 N. 33—158, 1832 N. 146, 147, 1835 N. 60 (Beiblatt), hormapr's Anemonen (voll Leidenschaft und Bitter feit) und seine Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege, ein, wie Bulan sagt, von personl. Malice gegen Defterreich bittirtes Buch.

Das Leben Torftensons und bie Schweben in Mähren (1829), die Beiträge zur Geschichte Iglau's von Sterly (1830 S. 185—210, 1833 S. 297—306) Johann von Nepomuf (1833), zur Geschichte bes 30 jähr. Krieges (1842, 1844), ber Tataren-Einsfall 1663 (1837), Salm's Leben (1840, 1843), die Mongolen vom Grafen Mailath (1821 S. 155—180), Graf Hobis (1835 S. 328—334), Sartan-ber (1838), die Habaner (1835 S. 377—381), mähr Sittenzüge (1848 S. 247—257) geben mehr und weniaer histor. Stoff.

Hormagr und ber Geschichts-Unterricht in ben Schulen erscheinen als die mächtigen Sebel ber Bearbeitung der Landesgeschichte. Der Einsluß der Prosessoren Wolny in Brunn und Knoll in Olmütz in dieser Hinsicht ist nicht zu verkennen. Schon, Brey, Maniak, Boczek, der Dichter Lamatsch von Warnemünde, ber Verssaffer dieses Buches, alle Mitschüler eines Jahrganges, Ernst Waibele (ber sich in der Abhandlung: Albrecht I. und die Schweiz, öster. Archiv 1828 N. 30—37, verssucht), Schwaben au, Schembera u. m. a. sind aus diesen Schulen hervorgegangen, leider aber durch ihren Beruf und den Tod einem gemeinsamen Wirken und der Pflege der Vaterlandsgeschichte entruckt worden.

Welche Resultate für diese hätten aus dem Bereinesolcher Kräfte, wie sie sich in Gerroni, Luksche, Czikann, Richter, Gollinger, Pittner, Wolny, Knoll, Horky, Meisnert, Heinrich, Ens, Sterly u. a. vorfanden, unter dem Protektorate eines in Mährens Borzeit so tief und allseitig eingeweihten Grafen Mittrowsky hervorgehen mussen?!

Und welcher Nachwuchs hätte sich aus ben früher genannten Geschichtsfreunden heranbilden lassen? Allein die Ohnmacht der Vereinzelung hat das Land um die Aussicht so schöner Früchte gebracht und bei einem so reichen Kranze vaterländischer Geschichtforscher finden sich doch bisher nur einzelne, wenn gleich kostbare, Steine zerstreut vor, welche noch der Vereinigung und der bilbenden Hand eines Meisters harren, um sich zu einer anlockenden Mosaik zu gestalten.

## Der IV. Periode

## II. Abtheilung.

## 3weiter Abiduitt.

Die gefdictlichen Leiftungen in Dabren

Uebergeben wir nun zur individuellen Burbigung bes Geleisteten, fo begegnen wir im Rreise bes hormanr'ichen Birtens querft bem thatigen Frang Richter. Er wurde am 18. August 1783 in ber mahrischen Entlave Sogenplot, im Troppauer Rreife, geboren, zu Oppeln in Preuß. Schlesien, bann zu Olmut wissenschaftlich gebilbet, 1806 jum Priefter geweiht und nach furger Berwendung in ber Seelforge in Dimug und Wildgrub 1808 auf die neu geschaffene Lehrkanzel ber Geographie und Geschichte am Brunner Gymnasium, 1815 auf jene der Weltgeschichte am Lyceum zu Laibach berufen, endlich 1824 als Bibliothetar an ber Olmuger Universität angestellt,\* 1844 aber auf fein Ansuchen in ben Penfionsftand verfett. Durch Sormanr gewonnen, entschied er fich vorzugsweise für Die Gultivirung ber Landesgeschichte, nachbem bie Eröffnung ber schriftstellerischen Laufbahn mit Inrischen Bersuchen (Brunn 1811) fein Glud machte. Die ichon erwähnten Abhandlungen in hormanr's Archiv waren bas Resultut feines Studiums, welchem nichts als ber Butritt zu ben weiter reichenben Quellen, als jenen ber vorhandenen Druck werte, fehlte.

Sein Abgehen nach Laibach unterbrach die Arbeiten für sein Baterland. Dagegen wandte er seine Rräfte der zweiten Heimath Rrain zu. Er förderte deren Geschichte durch eindringendes Quellen Studium und gab dem von ihm seit 1817 redigirten illyr. Wochenblatte eine mehr vaterländische Tendenz.

Bei bem Burudtehren nach Mahren erwachte auch feine frühere Reigung wieber und er schrieb manche neue

<sup>\*</sup> Cgifann's feb. Coriftfteller G. 28, ofter. Encoff. 4. B. G. 394, 6. B. G. 586.

Berte, jedoch ohne Benützung der reichen Archivschätze des Olmützer Bisthums, der Universität, Bibliothet, Stadt und and.

Auch scheint die spätere pietistische Richtung seines Geistes bessen Arbeiten Eintrag gemacht und seine unverholene Abneigung gegen die sogenannten Hyperkritiker (Dobrowdhy u. a.) eine kritischere Sichtung des bisherigen

Stoffes ausgeschlossen zu haben.

Bir besigen von ihm außer ben ermahnten Abhanlungen noch: Rebe gur Gebächtniffeier Enrills und Dethubs, Brunn 1816. - Enrill und Methub, ber Glaven Apostel, Olmus 1825. — Recensirt in hormanr's Archiv 1825 G. 354 und G. 520-522; Entgegnung von Richter eb. 1826 92. 28; Widerlegung (von broweln) eb. 1826 R. 44. - Die altesten Urtunden ber Dimuger Rirche, eb. 1831 (nach Boczel's Reisebericht 1844 außerst unfritisch und mit ungabligen irrigen Angaben). — Die Olmuger Rirche in ben Tagen ber Sturme und Gefahren, eb. 1831. - Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensium series cum appendice, eb. 1831. Die Series ift eine Wieberausgabe bes hochft unfritischen und magern Cataloge bee Augustin († 1513), commentirt und fortgeführt bis auf unsere Tage, meiftens aus Ziegelbauer's († 1750) Olomucium Sacrum, MS., u. a. Quellen, wobei sich Richter, ohne weitere Forschung, Die Arbeit leicht machte (Defter. Archiv 1833, Urfbl. G. 19). Rurge Gefchichte ber Dlm. Universität\* und bes Urfprunge ber m. f. Sommafien, eb. 1841 (faft nur eine flizzirte Busammenstellung bes schon aus Schmibl Monse, Rupprecht, Morawet, Fischer u. a. Bekannten, und auch biefes nicht vollständig).

In Wolny's Taschenbuch sind von ihm: Das große mährische Reich und bessen Bekehrung zum Christensthume, 1826 S. 1—93 (ein gedrängter Auszug eines größeren kritischen Werkes), kritisch beleuchtet von Dobrowsky in der Prager deutschen Museums-Zeitschrift Febr. 1827 S. 53—64. (Dens. Stoff behandelt d. ganz under beutende Schrift: Die Bekehrung d. Mährer z. Christent.

<sup>\*</sup> Befdreibung ihrer Reftauration, Dimug 1828, 8.

von Brenner, Brünn 1845) und die erste Abtheilung ber Abhandlung: Die Olmützer Kirche in den Tagen der Stürme und Gefahren, 1829 S. 3—70. Bon dem gelehrten, scharffinnigen, durch Muße und

Bon dem gelehrten, scharfilnnigen, durch Duße und literarische Hulfsmitteln unterstützten Bibliothekar Richter hätte man noch größere Ergebnisse feiner historischen For-

fcungen erwarten follen.

Alls Richter von Mähren schleb, auserwählte sich Hormanr ben altgräflich Salm'schen Setretär Joseph Edmund Hork, kaum aus ben Jünglingsjahren hervorgetreten, zum Repräsentanten seiner historischen Wirksamkeit für Mähren. Alles, was er, mit bessen Geschichte selbst ziemlich unbekannt, seit 1815 in seinem Archive und in seinen Taschenbüchern an mährischen Denkwürdigkeiten ohne Nennung eines Verfassers mittheilte, dürfte ohne Ausnahme aus Horky's Feter ober doch Materialien gestoffen sein.

Dessen Bater Franz Wilhelm Horky, städtischer Steuereimehmer in M. Trüdau, war einer der fleißigsten Sammler geschichtlicher Denkmale im nördlichen Mähren. Bon ihm ist der mit reichlicher Literatur ausgestattete Aufsat: Mährens Pesten vor dem 18. Jahrhunderte, im Brünner Wochenblatte 1824, N. 28–35, von ihm sind die Marginalien zu Schwoy's Topographie, ebenda 1826 N. 29—58. Auch schried er eine Chronik von Trübau in 3 Bänden, wovon der letzte bloß Urkunden enthält (Hormany's Archiv 1819 N. 17) und hinterließseinem Sohne Sammlungen von mährischen Urkunden, Handsschriften, Siegeln, Wappen, Stammtafeln und anderen genealogischen Daten (Brünner Wochenblatt 1826 S. 29, 1827 S. 192).

Im älterlichen Sause genoß Joseph Somund Horth bes Unterrichtes und ber Anleitung in der Baterlandsgesschichte. Er trat (1817), von Andre im Hesperus als vielversprechender Dichter begrüßt, zugleich (1815) in der Moravia und in Hormany's Archiv als ein vielseitig gebildeter mährischer Geschichtsforscher, zuerst in der Umgegend seines Aufenthaltes (Rais, Bostowis x), auf.

1819 ließ ihn die Ackerbaugesellschaft unter ber Direktion bes Altgrafen Salm den Znaimer und Iglauer Rreis zur Bereicherung bes National Museums bereisen. Die in Hormant's Archiv (1820 und 1821) enthaltenen Abhandlungen über Jamnit, \* Tempelstein u. Landstein, ber durch die erste Hälfte 1827 des Brünner Woschenblatts sich fortziehende Auszug seines Tagebuches, ben Inaimer Rreis betreffend, sind die Früchte bieser Reise, so

weit sie Die Deffentlichkeit erlangten.

Der Landeshauptmann Graf Mittrowsky mählte Sorky aum Rebafteur bes Brunner Bodenblattes gur Beforberung ber Baterlanbetunbe, jur Belehrung und Unterhaltung, welches bas mahrifdeftanbifche Beitungsamt verlegte. Es wurde schon erwähnt, daß biefe fo mohl berechnete periodische Schrift vierthalb Jahre (1824- Mitte 1827) nicht überlebte. Unter viel Spreu enthält fie boch viel brauchbaren Stoff im Gebiete ber Lanbesgeschichte, wie bie Geschichte ber Rlofter Oflowan, Bolframs. fir den, Kiritein, Maria- Kron, Trebisch mit ben Probsteien Rumrowig und Wolein, ber Rlofter 3 wittau, Rlofterle (bei Bohm. Gifenberg), Bifo. win, ber Burgen Czorstein, Sochstein, Rich. wald, Startowit, Stal, Czimburg, Selfenstein, Twingenberg, Aussee, Brinles, Rudftein; ber Gefchlechter Czimburg, Bilbenberg, Riefenburg, Collalto, Lichtenftein, Gowines, Saboweln von Slaupna, Roftta von Postupit, Beitrage zur Geschichte ber Orte Sglau, Trubau, Lundenburg, Stracet, Lofchig, Lettowig, Brunn, Bottau, Landelron, Teltich, DR. Neuftabt u. m. a., ber Deften und Erbbeben in Dahren, bes Carbinale Dietrich ftein, einen mahr. Bebachtnißkalender, Erinnerungen an vaterl. Belehrte, Schriftsteller und Runftler, Berbefferungen und Bufage ju Schwon's Topographie, die, viele historische Daten und Archiv-Nachrichten enthaltende Beschreibung der Reise Sorty's burch ben Znaimer Kreis u. m. a. Horly verwendete zu wenig Fleiß, fand wenige Mitarbeiter, die rohe, chronikenartige Form ber Darftellung tonnte feine Gunft finden;

<sup>&</sup>quot; gar den fleißigen Auffas uber Jamnis muß man horty um fo mehr Dant wiffen, als feitbem die alte Regiftratur und die fammtliden Stadtbucher verbrannt find (Boczet's Reifebericht 1844, MS.).

mit des Mäcens, Grafen Mittrowsty, Abgehen von Brunn, ging auch das Blatt ein. Horty gab während seines Aufsenthaltes in Brunn die Denkwürdigkeiten und Reisen des Löw von Rozmital und Blatna, 2 Bände, Brunn 1824 (S. Hormayr's Archiv 1824 S. 758—760) heraus. Auch schreibt man ihm die: Volksmärchen, Sagen und benkwürdigen Geschichten aus der Borzeit Mährens, Brunn und Olmün 1819, 8, zu.

Er funbigte eine vollständige Geschichte Brunn's (Wochenblatt 1824 G. 1) und Trubau's, eine Sammlung gang unbefannter Aftenftude, Chroniten und Refrologe früherer Jahrhunderte (eb. 1825 S. 120), und eine Abhandlung über tie Tempelherren in Mähren (eb. 1827 S. 20) an. Diefe lettere tam, nach feinem Tobe, 1845 gu 3naim heraus, lagt aber bie Ergebniffe ber neueren Forschungen, selbst jener Bolny's, gang unbe-rudfichtigt. Sorty erbot sich auch (Brunner Bochenblatt 1827 G. 192) mit Sulfe ber von feinem Bater geerbten, aber von ihm betrachtlich vermehrten genealogischen Sammlung Ahnenproben ober Stammtafeln u. f. w. auszuarbeiten. Diefe Buficherungen gingen aber nicht in Erfüllung und Borty verließ Mahren mit ber Bertroftung, baß er geschichtliche Abhandlungen über ben Santel, ben Bergbau, bas Bierurbar, bas Meilenrecht u. a., einen geschichtlichen Erinnerungs . Ralenber, Beitrage gur Sittengeschichte ber mahrischen Borgeit, ben Berfuch einer mahrischen Geographie im Mittelalter, Rachrichten über bie Minne- und Meifterfanger in Dahren, Beitrage jur mahr. Runftgefchichte, Biographien mahrischer Frauen und Feldherren, ben Berfuch einer Geschichte ber Juben in Mahren, ber mahrifchen Buch bruderu. m. a., einem gelegeneren Beitpunfte vorbehalte (eb. 1827 G. 208).

Allein ber gemuthliche Horky, welcher in Mahrens Borzeit wie wenige bewandert und im Besitze so vieler hisstorischer Schäpe war, verstummte seitbem zum großen Absbruche ber mährischen Geschichte ganz. In sehr gedrückten Berhältnissen lebend und einer ganz heterogenen Beschäftigung in böhmischen Baumwollspinnfabriken und als Gemeindeschreiber hingegeben (er hielt sich zu Ruttenberg,

Leutomischel, Reichenberg, Schwarzkosteletz u. a. auf), ließ seine Talente bis an feinen, vor einigen Jahren (184—) erfolgten Tob völlig brach liegen.

Bon Horly's Sammlung verbrannten zu Diblitow in Böhmen brei volle Riften. Ein Theil tam in bas bohm.

Museum.

Als Horty seine literarische Unterstützung dem Freisherrn von Hormanr entzog, gewann dieser den für mährissches Geschichtsstudium eingenommenen Caplan, später Pfarrsverweser bei St. Niklas in Znaim, Joseph Gollinger zu Znaim, den dortigen Justiziär Franz Pittner, den Magistratsrath Sterly, die Prosessoren Knoll zu Dismüg und Wolny zu Brünn.

Mit fleißiger Benützung ber zugänglicheren Quellen und mit Geschmack schrieb Gollinger die Geschichte Inaims, nach verschiebenen Abtheilungen in Hormanr's Archiv, bis die schreckliche Cholera-Seuche, welche Znaims Bevölkerung becimirte, auch ihn hinwegraffte (1832). Pittner wählte benselben Stoff zur Bearbeitung. Auch seine Arbeiten erschienen in Hormanr's Archiv. Beibe erschöpften lange den

Stoff nicht.

Andreas Sterly wurde am 21. Nov. 1779 in Jalau geb., bafelbst, in Wien und Olmug in ben Gymn. philof. und Rechtswiffenschaften, in der frangof., ital., engl. und bohm. Sprache gebilbet. Geit 1803 stand er bei bem Iglauer Magistrate, zulest (1813-1845) als Rath, in Diensten. Bon 1816 an gab er fich besondere physikal.-aftron. Studien hin, von 1817 an theilte er seine meteorologischen Mittheilungen monatlich bem meteor. Bereine in Brunn mit, feit 1820 lag er mineralog. Studien eifrig ob. Bon Jugend an ein Freund ber Geographie und Geschichte, burch Andre's Sefperus und hormapr's Archiv für Geschichtforschung, inebesondere für jene feiner Baterstadt angeregt, fonnte er boch erft 1825 zur Befriedigung feiner Reigung in letterer Begies hung gelangen, da ihm bis dahin das Iglauer Archiv nicht zugänglich mar. Er arbeitete nun durch 5 Jahre mit aller Anstrengung an ber Geschichte Iglau's, Die jeboch in ber Folge manche Abanderungen erlitt. Go wuche biefelbe, mit einem Urfundenbuche, ju 3 Banden 4. von 1804 Geiten heran (geht bis gegen bas Enbe ber Regierung DR. Therestaß). Sie blieb bisher in Hanbschrift, nur Bruchstüde gelangten zur Dessentlichkeit, nämlich kurze Abhandlungen im Brünner Wochenblatte und Hormant's Archiv (1828 S. 357, 374), die Denkwürdigkeiten Iglau's unter den Lurenburgern (Hormant's Taschenbuch 1830 S. 185—210), die Juden in Iglau (eb. 1833 S. 297—306), die Drangsale der Stadt unter der schwedischen Zwingherrschaft, Iglau 1828. In einer gewählten Bibliothel dessitzt er unter andern auch facsimilia von Unterschristen der Monarchen und Staatsmänner des böhm. Reiches im 16. u. 17. Jahrh., Lieder der Iglauer Reistersänger aus dem 16. Jahrh., eine collectio spragistica der böhm. mähr. Fürsten von Wenzel die Ludwig I., die Orig. Iglauer Rechte von Wenzel und Přemisl aus dem 13. Jahrhund., mit einer Uebersehung (Moravia 1840 S. 60).

In Wolny's topographisch geschichtlicher Beschreibung ber Stadt Iglau und ihrer Landguter sind die meisten Daten von Sterly (S. B. 6. B. S. 21, 35). Deffen Geschichte von Iglau lieferte viele Beiträge zu jener, die

ich eben herausgab.

Joseph Leonhard Anoll wurde am 6. Nov. 1775 zu Grulich in Böhmen geboren, an der Biener Universität gebildet und im Sause des Gesetzeformators Zeiller vielfach wissenschaftlich angeregt.

Bei Creirung ber Geschichts-Lehrkanzeln erhielt er jene an ber Rrakauer Universität (1806), nach Abtretung Rrakaus in Folge bes Pregburger Friedens (1809) jene au

Dimüt (1810).

Nach einer fast zweiundzwanzigiährigen erfolgreichen Wirksamkeit baselbst überging er auf jene in Prag (1832), endlich (1839) auf jene in der Metropole des Raisersstaates.\* In der Gründung von Geschichts-Lehrkanzeln an den höheren Studienanstalten glaubte er den Nebenzweck zu erkennen, daß in den neuen öffentlichen Lehrern auch Forscher der vaterländischen Alterthümer heranreisen, so wie aus ihrer Mitte fleißige Darsteller der Entfaltungen unserer nationellen Culturstufen und Einrichtungen hervorgehen sollten. Vorzugsweise hielt er sie berufen, die Specials

<sup>\*</sup> Refrotog Anoli's von Canaval in ber Moravia 1842 9. 19 u. 20.

geschichten bes Sanbes ihrer besonderen Wirksamkeit zum Ziele langjähriger Bearbeitung zu erwählen, um auf diese Weise dem elassischen Geschichtschreiber des öster. Gesammtsstaates die nothwendigen Vorarbeiten zu liesern. Diese Bestrachtung sollte wenigstens den Lehrer der vaterländischen Historie an der Hochschule Mährens entschuldigen, als er, das Dunkel seiner Verdorgenheit brechend, die Grundlinien seiner sieden Bücher mährischer Geschichten zu zeichnen, die Thaten des seiner Lehre anvertrauten Volles und Landes mit den eigentlichen Farben der Urquellen zu besleuchten, und in umfassender, treu nachbisdender Darstellung der Mitwelt sowohl, als der Folgezeit zu überliesern gesdachte.

Vorläufig fandte er (als nicht fehr gelungene Einleitung) in das Publikum: Mittelpunkte der Geschicht forsichung und Geschicht schreidung in Böhmen und Rähren in Hormany's Archiv 1821 N. 1—31 und, für sich, Olmüt 1821. Er wies in diesem Versuche, meist nach Dodner, die ihm bis dahin bekannt gewordenen Duellen und disherigen Bearbeitungen der Geschichten Böhmens und Mährens dis zum zweiten großen Abschnitte, nämlich dis zur Regierung Ferdinand II. zu Anfang des 17. Jahrshundertes, in sinniger Zusammenstellung nach. Da Knoll die Aufgabe nicht löste, charakterisirte Meinert die böhm. Geschichtschreiber in den Wiener Jahrbüchern und berichtigte Knoll's Jrrthümer. Die ungleich wichtigere Periode die auf unsere Tage ließ Knoll unberührt.

Außer biefem Berkchen und einem kurzen Auffate über die Mongolen (hormanr's Archiv 1827 R. 125) gewann die hiftorische Literatur Mährens durch ihn (gestorben am 27. Dez. 1841, 68 Jahre alt) keine Bereicherung.

Das Drangen verschiedener Ideen brachte keine zur Ausführung, auch nicht jene der Berausgabe der mährischen Geschichte, der Berausgabe einer historischen Bibliosthek (Hormane's Archiv 1827 N. 58, 59) u. m. a.

Der classisch gebildete, belesene und mit ben vaters ländischen Dichtern und Schulmannern des Mittelalters verstraute Prof. Knoll ware insbesondere berufen gewesen, das literarische Streben in den Zeiten des Wiedererwachens des Alterthums zu zeichnen, wovon er in den erwähnten

Mittelpunkten und in seinen Inaugurations-Reben (Prag 1833) Proben abgelegt. Anoll wirkte mehr durch die Lehre und das Wort, als durch die Schrift. Sein von Humanität, Würde und Pragmatif durchdrungener Geschichtsvortrag, die Aneiserung seiner Schüler zu geschichtlichen Ausarbeitungen, und die vaterländischen Feste, welche Großthaten und ausgezeichnete Männer des Vaterlandes feiern und junge Kräfte anregen sollten, aber Knoll in den bedenklichen Ruf eines Liberalen brachten, gewannen manche bleibende Freunde dem Geschichtsstudium und literärischen Bestrebungen, wie Schön, Bren, Waidele, ach d'Elvert, Canaval, Lamatsch, Selinger, Struschla u. a.

Prof. Carl Johann Biet, welcher Anoll auf ber Geschichtölehrlanzel ersetze, begann seine schriftstellerische Wirksamkeit erst nach feiner Uebersetzung an die Prager Hochschule mit bem trefflichen Berkchen: Das Studium ber allgem. Geschichte nach bem gegenwärtigen Stande ber

histor. Biffenschaft und Literatur, Prag 1844.

Roch mehr als bei Rnoll bedauern wir lebhaft bie geringe schriftstellerische Birtfamteit bei feinem gleich eblen Beitgenoffen Joseph Georg Meinert, ben wir mit Freude ju ben Unfern gahlen. Der Geburt (1775 zu Leitmerig) und feiner erften liter. Thatigfeit nach gehörte er zwar Denn er wurde ba Gymnasial - Lehrer, nach Böhmen an. Meigners Abgang (1806) aber supplirender Professor ber Aesthetif und flassischen Literatur, später wirklicher Profeffor ber Mefthetit, ber Geschichte ber Runfte und Biffenschaften, wie ber Philosophie, an Prage Sochschule. Er 20g fich aber nach feiner Verfetung in ben Ruheftand (1811) auf bas But Partichenborf im Ruhlandchen gurud, welches vormals ber Grafin Dachta, nun feinem Cohne gehört, um hier ungeftort ben Biffenschaften qu leben. Sier laufchte er ben finnigen Liebern und Gefangen feiner

<sup>\*</sup> Hormayr's Archiv 1817 R. 123—124, 1818 R. 128.

\*\* Eduard Baidele schrieb, noch ein Jüngling, Earl VIII. von Frankreich gegen Reapel (Hormayr's Archiv 1827 R. 106—109), Altböhmen (eb. 115—116), die ersten Zeiten der Ungarn (eb. 118, 120). Sein Abgang aus Mähren führte ihn anderen Beschäftigungen zu.

\*\*\* Moravia 1815, S. 160, Defter. Encyfl. 3. Bb. S. 630, öfter. Lit. Bl. 1846 R. 23, 29, 51, 52.

beutschen Bewohner, die in ihrer Rlarheit und Tiefe, Anschaulichkeit und Rube, Ginfalt und Innigkeit, ein uraltes theures Erbe ihrer Boreltern abspiegeln. Der Anlgie ober alte teutsche Bolkslieder in ber Munbart bes Ruhlandchens, erfter Band, Wien und Samburg 1817, entriß fie einer unverdienten Bergeffenheit und follte ein Vorrathsbuch best beutschen Alterthums werben, bas fich in Mundart und Meinungen, in Liebern und Sagen, in Gitten und Gebräuchen unter ben Bewohnern bes Ruhlandchens und ihren benachbarten Stammverwandten erhalten Der Anhang ist historischen Nachweisungen und Debuktionen gewidmet, um die Ansicht zu bekräftigen, baß die gange Bebirgefette von ber fachfifchen Schweiz bis Trope pau ihre Bevölkerung ber Ansiedlung im Mittelalter, befonbers unter Ottokar II. und Bischof Brung, verbanke; boch hat er über die beutschen Unfiedlungen feine altern Daten, als vom Bischofe Bruno, weil er bas Olmuger Capitels Archiv nicht benugen fonnte. Der zweite, schon zum Drucke bereitete Band, welcher bie Singweisen jum erften, bann eine Schilderung ber mahr. Balachen, nach ber Befchreis bung ihres Stammgenoffen, bes geistreichen Prof. 2Be f. feln, u. a. enthält, hat leiber noch teinen Berleger gefun-Der Fefts und Witterungstalenber ber Ruhlandler u. Balachen, ein Bruchstud bavon, erschien in ben Dittheilungen ber m. f. Ackerbaugef. 1838 R. 4 u. ff.

Die innige Vertrautheit mit Böhmens und Mährens Geschichte beurkundete Meinert, ber Aufsinder der Hradischer Chronif (Wiener Jahrbücher 1821 u. 1830) und der Trübauer Handschrift (Hormany's Archiv 1819), in ben schon erwähnten Abhandlungen des öster. Archivs, so wie durch die weiteren Abhandlungen:

Die böhm. Geschichtschreiber bes ersten Zeitraumes (Wiener Jahrbücher ber Literatur, Bb. 15 u. 16),
Beiträge zur Kritit ber böhm. Münzkunde (böhm.
Museums-Zeitsch. 1828 2. Bb. S. 205—233), Mähris
sche Urkunden bes 14. und 15. Jahrh., als Beiträge zur
Geschichte des Geschlechtes ber Kraware, mit Erläuter
rungen (Dester. Archiv 1833, Urk. Blatt N. 1–10 ober
S. 1–40) u. m. a. Zur Feier ber Uebertragung ber
Hauptkirche auf St. Wenzel in Olmus 1831 wollte er

bas Leben bes Bischofs Heinrich Zbil mit papftl. Briefen und bem merkwürdigen Amtsberichte bes Carbinals Guido über sein Verfahren gegen die Nicht Cölibatäre in Mähren und Böhmen herausgeben. Richter gewann ihm mit seiner seichten Series Epis. Olam. ben Vorrang ab.

Der classisch gebildete, gelehrte, geschmactvolle und scharffinnige Prof. Meinert, welcher aus scheinbar unbebeutenden Umständen und Denkmalen die überraschendsten Folgerungen zu ziehen wußte, wäre wohl vor allen geeignet gewesen, eine Eulturgeschichte des Landes zu schreiben. Er starb aber am 17. Mai 1844 zu Partschendorf, ohne es gethan zu haben, mit dem selbst gefühlten Vorwurfe, sich in der Herstellung des Textes von Jornandes und einer merkwürdigen Ausgabe des Florus abgemüdet zu haben.

Rnoll reihten sich würdig an die Professoren Dominik Rindly und Gregor Bolny. Der erstere, den 4. Oft 1777 zu Schlan in Böhmen geboren, wurde Mitglied des Piaristen-Ordens, war Professor der Weltgeschichte und griechischen Literatur an dem neu errichteten philosophischen Institute in Brünn dis zur Besetzung der Lehrlanzeln mit Priestern aus den drei mährischen Abteien (1809—1820), und später böhmischer Gubernial-Translator in Brünn dis an seinen Tod im J. 1849. Aus dem reichen Schape seiner Renntnisse in Böhmens und Mährens Geschichte und Literatur kam nur wenig zu Tage, unter andern: Cyriblus und Methud, Rede zur Feier ihres Andenkens, 2. Ausl. 1817.\* Sein liter. Nachlaß ist größtentheils nach Ritolsburg gekommen.

Ein Lehramtsgenosse von Kinsky war ber Piarist Franz Cassian Hallasch ka, geb. 1780 zu Bautsch in Mähren, Prof. ber Physik in Brünn, nachher in Prag, später Regierungs und seit 1844 Hofrath, Referent und Direktor ber philos. Studien in Wien, gest. 1847, besons bers als Astronom und Physiker bekannt söster. Eucykl. II. 481, Moravia 1842 N. 62). Er verherrlichte seinen Geburtsort durch die sehr gelungene, fleißige und diplomatisch ausgestattete Monographie: Die freie Municipalstadt Bautsch, in geogr. topogr. und hist. Beziehung, Prag 1842.

<sup>\*</sup> Moravia 1815 S. 159; öfter. Encpfl. 3. B. S. 201-

Nach Kindly's Austritt übernahm (1820) bie Lehrstaugel ber Geschichte an bem Brunner philosophischen Inskitute Gregor Wolny, geb. zu Freyberg am 20. Dez. 1793, Mitglieb bes Benebiltinerorbens im Stifte Raigern.\*

In der Nähe eines classischen Bodens, des Hosteiner Berges, auf welchem sich die furchtbare Tataren-Macht an dem Heldenmuthe der Mährer und Böhmen brach, unweit der alten Burgen Helfenstein, Hochwald, Stramberg, Altstischein, aufgezogen, von den Erinnerungen einer thatenreichen Bergangenheit und den gemüthlichen Sagen der mährischen Walachei umweht, entwickelte sich in Wolny sehr frühzeitig die entschiedenste Borliebe für die Geschichte, welche durch seinen Eintritt in das an Druckwerken und Handschriften für Mährens Geschichte reichlich ausgestattete Kloster Raigern die Richtung auf letztere erhielt.

Aus innerem Drange, burch Cerroni und hormant noch mehr angeregt, weihte er fich bem historischen Quellenstudium mit voller Rraft. Schon die Erstlingsarbeiten : Ueber bie Berbienfte, welche bie Stifte um bie Urbarmadung Deutschlands gehabt, (in ben Dittheilungen ber Aderbauges. 1821); Fragmente, Die Rirdengeschichte Dahrens vorzüglich betreffent, namlich die Begründung und Ausbreitung des Chris ftenthums und bie Berbreitung ber Benediftiner in Mähren (eb. 1823 S. 273-383); bie oben angegebenen Abhandlungen in Hormanr's Archive u. a. ließen ben eifrigen Geschichtforscher erkennen. Biel versprechend mar bas, bem Bormanr'ichen nachgebilbete, Zafchenbuch für bie Geschichte Mährens und Schlesiens, 3 Jahrgänge, Brunn 1826 (angezeigt in Hormany's Archiv 1826 G. 223-224), 1828, 1829, welches er im Bereine mit mehreren Geschichtsfreunden herausgab, bei dem reichlichen Bufluge an Beiträgen felbst aber nur mit ber Abhandlung: Die Benediktiner Abtei Rangern, 1829, S. 130—188, ausstattete, beren Geschichte auch aus Un-laß ber Secundigfeier bes Pralaten Roch, Prag 1829, 4. heraustam.

<sup>\*</sup> Defter. Encytl. 6. B. S. 186; öfter. Morgenblatt 1837 S. 50

Nach einer längeren Unterbrechung, welche die Bear beitung feines Lehrbuches der Weltgeschichte, Wien 1830, verursachte, concentrirte er seine ganzen Bemühungen auf ein seit Schwon brach gelegenes Feld, nämlich die Zwstandebringung einer mährisch en Topographie, welche seit 1835 bis 1842 in 6 Bänden 8. zu Stande kam und den Titel: Mähren, topographisch, statistisch und hie

ftorisch geschildert, führte. \*

Der geschichtliche Stoff wurde aus Urkunden, der nahrischen Landtafel und Handschriften geschöpft. Die Zahl der ersteren erreichte nach des Verfassers Versicherung die Höhe von 8000 und soll großentheils noch undenütt, ja sogar unbekannt geblieden sein. Sie umfassen die Zeit von 879 bis 1700 und wurden aus vielen Archiven, Sammlungen u. a. genommen. Der Verfasser kann nicht genug die Vereitwilligkeit der k. k. Behörden, der Ackerbaugesellschaft, vieler Gutsbesitzer und Gemeindevorsteher, aus deren Archiven dieser seltene Schatz gehoben wurde, anzeisen. Nicht wenig verdankte er den Mittheilungen des Professos Anton Boczek in Olmüt, des Iglauer Magistratzathes Sterly, des Teltscher Schuldirektors Tobiabsches sterly, des Krasonitzer Pfarrers Norbert Ritschel und einigen anderen Privaten, die er nicht genannt.

Große Fundgruben waren das Brünner Franzens Museum und die mährische Landtafel. Des ersteren mehr als 2000 Urkunden in vidimirter Abschrift sind für die Geschichte der Entwicklung und des Fortschrittes der Municipalverfassung Mährens unentbehrlich und seine sonstigen Schätze geben zahlreiche Notizen zur Künstler. 11.

Gelehrten . Geschichte (wie Wolnn versicherte).

Die mahr. Landta fel besteht, wie in wenigen Ländern nur, seit einem halben Jahrtausende. Gie wurde im J. 1348 gegründet, nur durch die Suffiten-Zeit (1421—1437) unterbrochen, vom J. 1348 bis 1642 für ben

<sup>&</sup>quot;Ausführlicher gewürdigt wurde diefes Berf hinfichtlich ter Refultate für die Communal · Cultur · Orts · Landes · Rirden · Runft und andere Geschichten , für Genealogie , Statistit u. f. w. in ter Moravia 1843 N. 27—30. Der Berfasser (heinrich?), der diese Resultate fleifis zusammenstellte, war aber nicht in der Lage , Berichtigungen , Juste m. a. zu liefern, d. h. das Bert kritisch zu würdigen.

Often und Beften bes Lanbes getrennt in Olmug unb Brunn, feitbem aber vereint in Brunn fortgeführt. jur Evibenzhaltung ber Lanbesguter und Sicherung bes Eigenthume fo unendlich wichtigen öffentlichen Bucher begreifen 200 Foliobande im Original. Diese Landtafel enthalt nicht nur Raufe und Bertaufe ber ftandischen Guter, Schuldauszeichnungen , Gelbanweifungen und Bertrage jeder Art, fondern auch überaus wichtige Berordnungen ber Lanbesfürsten sowohl wie ber Stande, eine unglaubliche Bahl von Testamenten, Stiftungebriefe u. a. m. Bieber mar biefer überaus reich fliegende Schat von Riemanden vollständig benützt worden. Schwon flagte, daß ihm nur bie vom Landrathe von Traubenburg aus ber alten Landtafel von 1348-1420 (in 9 Banben) gemachten Auszuge gu Gebote ftanben. Boczet hatte bie Landtafel nur bis zum I 1590 ausgezogen. Wolny war von dem Landrechts Prafibenten Anton Grafen Geblnigfy bie unbeschränkte Benützung ber ganzen Landtafel gestattet. Seine (angeblich vollständigen und genauen) Auszuge berfelben lieferten ihm einen mannigfaltigen und reichhaltigen Vorrath in Bezug auf ben Bechfel ber Guterbefiger, ben Rang abeliger Beschlechter, die von ihnen befleideten Burben, ihre Berzweigungen untereinander u. a., fo wie hinsichtlich bes landwirthschaftlichen und ftatistischen Buftanbes einzelner Guter bes Lanbes in der Borgeit.

Es ist zu bedauern, daß Wolny nicht auch die von Boczek erst aufgefundenen, dis in die Mitte des 13. Jahrshundertes zurückreichenden alten Quaterne und Vormerke über die früher noch viel weiter als dermal ausgedehnt gewesenen Olmützer bischöflichen Lehengüter, und auch nicht die Olmützer erzbischöfliche Lehen auch nicht die Olmützer erzbischöfliche Lehen güter in Mähren geführt wird, zu seiner Topographie besnütze, da die mährische Landtasel von diesen Gütern nichts als den Namen und die Bezeichnung ihrer Leheneigenschaft enthält, der von Wolny etwas zu gering geachtete Schwoy also die Hauptquelle des historischen Theils für den ersteren war.

Dieß ist auch die Urfache, bag Bolny die Geschichte ber mabrischen Entlaven im Troppauer Rreife, name

lich ber Stadt und Herrschaft Hohenplot, ber Olmüher erzbischöflichen Lehengüter Hennersdorf (mit Mathorf und Johannisthal), Roßwald (mit Füllstein und Paulowith), Große, Deutsch-Paulowith, Pilgersdorf, Stubendorf, Leictersdorf, Schlackau, Schönstein, Stadlowith, Köhlersdorf, Dorf-Teschen, des Lehengutes (des Olm. Domdechants) Sucholaset, des Allodialgutes Schlatten, der Johanniter-Herrschaft Maidelberg und des Katscherer Bezirkes, nicht viel weiter führte, als Schwoy.

Es ist bieß um so mehr zu bedauern, als auch die Nachrichten, welche Prof. Ens (Oppaland 4. B. S. 123—174) bei dem Mangel an Quellen und der Nichtbenützung der öffentlichen Hypothekendücher in seiner Beschreibung des Oppalandes von ihnen gegeben hat, viel zu

fragmentarisch sind.

Die statistischen Daten in Bolnn's Bert beruhen auf (häufig unrichtigen ober mangelhaften) ämtlichen Rachweifungen, welche im Auftrage bes Landesprafibiums bem Berfaffer von ben Magistraten und Dominien im Bege ber Rreibamter gulamen, bie Beschreibungen ber Rirchen auf ben Inventarien aller Pfrunden und Rirchen in Mahren vom Anfange biefes Jahrhundertes (97 Foliobande), welche auf Berordnung ber weltlichen und geifts lichen Behörben verfaßt murben. Die mineralogischen Rotigen find ben Ratalogen ber fleißigen, aber nicht immer zu verläffigen vaterl. Mineralogen Ulram, Boleblambin, Rubczinstn, v. Mehofer und Brufchta, bie Da ten über die Klächenmaße des produktiven Bobens der Joserhinischen Steuermatrifel, wie sie provisorisch 1820 rettificirt wurde, entnommen, ba ber stabile Ratafter noch nicht ausgeführt mar.

Die Entlehnung bes Therestanischen Rettifikations-Ausschlages, nämlich ber obrigkeitlichen Schätzung ber Güter und bes unterthänigen Lahnenbesitzes aus Schwon, ware zu abministrativen Zwecken munschenswerth gewesen.

Die allgemeinen Uebersichten ber physikalischen und politischen Verhältnisse ber einzelnen Rreise vom Professor He in rich scheinen, was die Geognostif und die Naturfunde betrifft, gelungen, enthalten aber im politischen Theile manche Unrichtigkeiten und Luden. Die reichlichsten Beiträge von Privaten erhielt Wolny vom Archivar Boczek. Der geistl. Stand scheint hierin zurückgeblieben zu sein, benn er gebenkt, als Beispiel für diesen, insbesondere nur der bedeutenden Menge histor. Notigen über einzelne Theile des Iglauer und Inaimer Kreisses, welche der gewesene Prosessor der Physik, später Pfarrer in Krassonis, Rorbert Ritschel (geb. 1791 zu Teltsch), Neureischer Prämonstratenser, Verfasser einer Geschichte seines Klosters MS., mit unermüdlichem Sifer aus Urkunden, Kirchens und Gemeindebüchern sammelte und ihm mittheilte (Wolny 6. V. S. 287), so wie ähnlicher Sammlungen des Neustadtler Pfarrers Leopold Pausaüber die dortige Gegend (eb. S. 314).

Wolny's äußerst mühsames und fleißiges Werk, wie es in seiner Art kein anderes öster. Land besitt (das Sommer'sche von Böhmen insbesondere ist im historischen Theile weit zuruck), faßt eine überaus große Masse von Beiträgen zur Statistik, Genealogie, politischen, Literars und Kunstgeschichte, Geschichte des Municipalwesens u. s. w., in sich. Borzüglich wurde das Historische, als das in allen Wechelen Bleibende, berücksichtigt. Daß sich in ein so ausgesdehntes Werk nicht viele Irrthümer, Unrichtigkeiten und Mängel hätten einschleichen sollen, wird Niemand billiger Beise verlangen. Sine kritische Würdigung und Ergänzung im nothwendigen Vereine mehrerer Kräfte würde des

Sein lebenbiger Geschichtsvortrag und ber literärische Privatverkehr gewann mehrere seiner Schüler, wie Masniak, von Schwabenau, ben Verfasser bieses Versuches u. a. für die Geschichte, insbesondere die mahrische.

sen unverkennbaren Berth noch mehr erhöhen.

Die Früchte, welche dieser Samen bei der neuen Gesneration getragen, sind theils aus Mangel der gemeinsamen Pflege nicht zur Reife gediehen und spurlos verloren gegangen, theils hüllen sie sich in das bescheidene Dunkel der Berborgenheit, um bei günstigeren Verhältnissen der goldes nen Sonne Strahl zu begrüßen.

Johann Schön, geb. 1802 zu Langendorf, am Fuße ber Eulenburg, beren Geheimnisse und Geschichten seinem Gemuthe die Richtung gab, einer ber talentvollsten Schüler Knoll's, von Duller als ber erste Balladendichter Dester-

reichs bezeichnet (Dester. Archiv 1830 S. 280), konnte ber mähr. Geschichte keinen Geschmad abgewinnen. Mit ben quellenmäßigen Abhandlungen: Abfall Siciliens vom Hause Anjou (Hormany's Archiv 1822 N. 66, 69, 75), bann: Mailand und Barbarossa (Hormany's Archiv 1824 N. 80—94), einer ber glorreichsten Episoden, voll bramatischen Gehaltes, trat er als histor. Schriftsteller auf. Bon dem Lande seiner Bäter, auf dessen Altar er, nebst den schon erwähnten Abhandlungen in Hormany's Archiv (Otto II. und die weisse Frau) 1825 N. 82, 84, 94, nur nuch die Geschichte der Burg Teltsch, der Wiege seiner jugendlichen Erinnerungen, als Opfergade niedergelegt (Wolnn's Taschenbuch 1827 S. 160—188), nahm er auf immer Abschied.

Bon Rönigsberg aus, wo er die Burbe eines Doltors ber Rechte erwarb, machte er auf die, im Königsberger geh. Archive ausbewahrten Schätze zur Geschichte Böhmens und Mährens, insbesondere auf einen großen Pergament-Codex aus Ottolar II. Zeit ausmerksam, welcher Dekrete und Stikte böhm. Könige, die sich auf die Staatsverwaltung von Böhmen und Mähren beziehen, Briefe und Urkunden auswärtiger Fürsten, Stifts- und Hirtenbriefe böhm. und mähr. Prälaten, Privatverträge und Privatschriften u. s. w. enthält (Böhm. Museums Beitschrift 1828 1. B. S. 71—77).

Als Lehrer und Schriftfteller im staatswissenschaftlichen Fache galt er als eine ber Zierben ber Breslauer Sochoschule, nachdem die Träume von Reformirung der ruffischen National-Literatur verflüchtigt waren. Ein viel zu früher Tob nahm ihn hinweg (1839).\*

Thomas Bren, bessen Mitschüler, geb. zu Olmug 1805, an Talenten reichlich bedacht, von Knoll und bem Freiherrn v. Hormanr zu geschichtlichen Forschungen angeregt, betrat die historische Laufbahn, ein Jüngling noch, mit seiner schönen, aus den Quellen geschöpften Abhandlung: Die Blüthe der lat. Poesie in Böhmen (Hormany's Archiv 1823 N. 126—127, 1824 N. 23—30).

<sup>\*</sup> Johann Schon. Eine biogr. Mittheilung von Nowat, Breslau 1839 Moravia 1839 R. 151, 174, 178

Mit bem viel schwächeren Versuche: Mähren unter ben ersten slavischen Fürsten (Hormany's Archiv 1828, wo auch N. 124—132 seine Abhandlung über das spanische Theater und Calberon sich vorsindet) sagte er seinem Vaterlande Lebewohl. Doch fand er im besten Mannesalter, als Prosessor der Geschichte und slat. Philoslogie am Lyceum zu Salzburg seinem Lieblingsfache zugewendet, unvermuthet auf heimischer Erde den Tod († zu Olmüß am 28. Juli 1841).\*

Auch Julius Urban Ritter v. Schwabenau, geb. am 16. Februar 1808 ju Brunn, einen Bruber Johann Friedrich Antone von Schwabenau, welcher burch feine gelehrte Abhandlung: Die älteften befannten Glaven und ihre Bohnfige (Besperus 1819, 1-12. Beft), feine Bertrautheit mit ben alten Geschichtsquellen bewährte, einen Schüler Bolnn's, von Dobrowsth ausgezeichnet, raubte in ber Bluthe bes Lebens ein neibisches Gefchick (20. Marg Schon fein erfter Berfuch über ben 3 naimer **1834**). Fürsten Conrad II. (Beitschrift bes bohm. Museums 1827, Dit. G. 30 .- 59) berechtigte zu vielen Hoffnungen. sonderen Reit hatte für ihn die glanzende Beriode in Dahrens Geschichte, in welcher ber helbenmuthige Bertheibiger von Olmug, Jaroslaw (3bislam?) von Sternberg burch einen mit Rlugheit vorbereiteten und mit Selbenmuth ausgeführten Sieg über bie gahllosen Sorben ber Tataren (1241) Glauben und Gesittung Europas vor bem Andrange biefer Barbaren schütte. Mit Begeisterung und Ausbauer, felbft mahrend ber größten forperlichen Leiben, an ber 3bee ber Schilberung biefer Zeit festhaltenb, tam ihm burch seine Ernennung zum erzbischöflichen Archivar in Rremfier bie Belegenheit entgegen, in ber Nahe bes Softeiner Berges, bes Schauplages ber unfterblichen That, in bem Reichthume bes Rremsierer Archive feine Lieblingsibee ausführen zu konnen, als ihn ber Tobesengel einem leibenvollen, burch ben Genius bes Baterlandes nur auf Augenblice verschönten Leben entrudte. Treu feiner patriotischen Gesinnung noch im Tobe widmete er feine Bucherfammlung, Manuscripte und feinen sonstigen literarischen Rach-

<sup>\*</sup> Moravia 1841 6, 274.

las dem Franzensnuseum und den Nationalsammlungen in Prag.\* Doch gelangte ein Theil oder das Ganze (meist Excerpte) an Oheral.

Bon ben Zöglingen, welche aus den historischen Schwlen ber neuesten Periode hervorgegangen sind, wurden bereits die meisten ein schnelles Opfer ihrer Mühen und Anstrengungen, wie Schwabenau, Schön, Bren, Maniak, Boczek, der unermübliche und überaus gediegene J. U. Dr. und Fistalamts-Conceptspraktikant Albert Ritter von Smetana († 1840), ein hingebendes Muster der Berufsersulung, ein Mann voll Treue und Glauben, von altem Schrott und Korn; mehrere, wie Struschka, Waidele u. a. verstummten.

Bu ben wenigen Uebriggebliebenen gehört ber Ber faffer biefer Abhandlung, Christian d'Elvert. Er ift pu Brunn am 11. April 1803 geboren, in Brunn, Olmit, Prag und Wien in ben Symnasial - philosophischen und Rechtsstudien gebildet, ein Schüler der sehr emsigen Go-schichtslehrer Richter, Satlanet, Wolny und Knoll. Aus innerem Triebe erwachte in ihm frühzeitig die Neigung gur Befchichte, vor allen feines zweiten Baterlandes. ter wenig begunftigenden Umftanden widmete er boch mit treu ausharrendem Fleiße seine burch bienstliche Anforde rungen bei bem Gubernium und ben Kreisämtern, durch bie Bahl zum mahr. Lande (1848) und beutschen Reiche tage (1849) in Frankfurt u. a. fehr beschränfte Duje ber allseitigen Erforschung und Bereicherung ber Landes funde und brachte jum Theile fehr beträchtliche Samm lungen für Mährens Landeskunde im weitesten Sinne 311 Stande, wobei ihm feine amtliche Stellung trefflich ju Statten fam. Schon als Jüngling betrat er bie schrift stellerische Laufbahn und verfuchte fich im Brunner 280 chenblatte (1824-27), in Wolnn's Taschenbuch, in ten Mittheilungen, ben Wiener Jahrbuchern ber Liter. (1829 über mähr Gesch. Schreibung und Wolnn's Taschenbir cher) und in Bagner's juribifchepolitifcher Zeitschrift.

In feiner Gefchichte Brunns, Brunn 1828, glaubt

<sup>&</sup>quot; In der Moravia 1838 R. 20 u. 21 pflanzte ibm Dichael graud v. Canaval mit liebender hand ein Denkmal bleibender Erinnerung.

er bas Eigenthumliche einer folchen Monographie aufgefaßt zu haben. Derselbe wurde freundlich und aufmunternd begrußt. \* hormanr fand bie Darftellung über bas alte Städtewesen, die Stadtrechte, die Judengesete, die Sapungen über Bunfte, Sandlung, Gewerbe intereffant, jumal wegen ber Difchung beutscher und flavischer Sitten und Begriffe. Der Suffitentrieg, ber Rrieg amifchen Blabislam und Mathias Corvin und ber breißigfährige Rrieg erhielten nach hormanr's Unerfennung manchen benfrourbigen Beitrag. Auch bie Rirchen und Rlofter feien gut und mit gehöriger Ausscheidung bes Befentlichen und Unwefentlichen Dargestellt. Der Berfasser hatte mohl mehr geleistet, wenn ihm bie Benützung aller Quellen, inobesondere bes Brunner ftabtifchen Archivs, und bie Unterftupung anderer Forfcher, namentlich Cerroni's, mare ju Theil geworben, und berfelbe, ohne irgend einen Borarbeiter, fich nicht auf Die Druchwerke, bie Sammlungen im Franzensmuseum, und ber Dimuger Bibliothet, bann auf Bruchstude aus Sangeln's Rachlag hatte beschranten muffen. Seit bem vermehrte er, besonders aus ben Gubernialaften, ben Borrath für Brunns Geschichte fehr und eine zweite Auflage burfte wohl weit mehr entiprechen.

Sinen Borläufer bazu machte seine GelegenheitsSchrift: Die Schweben vor Brunn. Gin Abschnitt bes breistigjährigen Krieges, Brunn 1845, 8., an welche sich bie Abhandlung: Die Belagerung von Brunn burch die Schweben im J. 1645, von Polykarp Koller, Brunn 1845, 8., (S. über beibe öfter. Lit. Bl. 1846 R. 147) und eine ähnliche böhmische Schrift von Kramerius, Znaim 1845, reihten.\*\*

In ber bieher fast ganz übersehenen Burbigung ber Rechtsverhältnisse und Institutionen bes Mittelalters — gerabe in Mähren vor vielen anderen Ländern von überrafchender Art — glaubt er bie Bahn gebrochen zu haben.

Der erfte Unwurf geschah in Brunns Geschichte, bie

<sup>\*</sup> Mitth. 1828 G. 213—215, horman's Archiv 1828 G. 368.

\*\* Dieber gebort auch die Beidreibung einiger Dentwürdigfeiten in Brunn, eb. 1841, 8. (die feit der Mitte des 18. Jahrh. oft aufgelegte, jedoch diesmal verbefferte Beschreibung des Dentmals von Souches, der 3 der a d faule, des Rades und Krofodis.

Fortsetzung in ber juribisch-politischen Zeitschrift von Bagner, Rubler u. f. w, mit ben Abhandlungen: Ueber bie älteften Gefege und bie altefte Juftigverfafe fung Mahrens (1829, Janner - Beft G. 59-82, Julis. G. 43-62), über bad Lehenwesen in Dab. ren und Schlesien überhaupt und bas Dimuger Afterlehenshofrecht insbesondere (1831, April-Seft S. 214-256),\* bas Institut ber Freisaffen in Mahren und Schlefien (1840 III, Rotizenbl. S. 437 -444, 485 - 498). In ber Geschichte und Beschreibung ber Stadt 3glau, Brunn 1850, find die Municipal-Ginrichtungen, bas Bunft- und Gewerbewefen, bie Geschichte bes Santele und Bergbaues u. a. neben ter polit. Geschichte gut bebacht. Die Steuergeschichte Mährens u. Schle fiens, die Unterthans-Berfaffung beider gam ber, Die Gefchichte ber Buchbrudereien, Bud handlungen und ber Cenfur, die Gefchichte ber Theater, ber Contributionsfond in Mahren und Deft. Schlesien, die ftaatsrechtlichen Berhalt. niffe bes Dimuger Bisthums, bie Befchichte ber Wohlthätigfeite. Sanitate und Armen Unftalten, \*\* bes Straffenbaues in Dahren und Schlefien find beinahe jum Drude vollenbet. Die Bearbeitung ber Statistit und Weschichte bes Lanbes hängt von Verhältnissen und hinreichender Ruße ab. größeren Theils vollendete Beschichte ber Dimuter Universität und bes Studien - und Schulwesens in Mahren u. Deft. Schlesien icopfte er theilweise aus den treuesten und reichlich fliegenden Quellen bes Gubernial - Archives und ber Gubern. Registratur. Diese lieferten ihm auch größtentheils ben fonft unzuganglichen

\* Beide Abhandlungen überbiethen (nach Dr. Legis Meinung in ber ofter. jur. polit. Beitichrift 1847 S. 190) bie Leiftungen aller Borganger, find aber gleichwohl nur Erftlings - Arbeit und erfter Berfud.

<sup>&</sup>quot;" Auch dieset geld lag beinahe gang brach. Sehr unbedeutend find einige wenige Borarbeiten, wie: Das Krankenhaus zu Reutitschein in Mäbren, von (dem seltenen Polibistor) Joh. Rupprecht, durgerl. Handelsmanne in Wien (öster. Encotl. IV. 448), Wien 1808, (im Musque in den öster. Lit. Annalen 1809, Febr. S. 63—64); die Parmhersigen in Teschen (Wien 1800), dio. in Profinis, Olmüß 1839, 8.; die Armen Berspraungsanstalten in Brünn und Dimüß, vom Dr. Jos. Steiner († 1836 als Protomedisus), 1814; das Prov. Strafund Arbeitshaus in Brünn, vom Dr. Rincolini, ed. 1816.

Stoff zur Darstellung ber politischen Gestale tung unt Verfassung Desterreichisch. Schlo fiens, fo wie auch nicht geringe Materialien gur Befchichte bes Bergbaues in Dahren und Schles fien, gur Gefchichte bes burgerlichen und Strafe rechtes, ber Berfassung und Bermaltung u. a. Fleißig sammelte er zur Geschichte bes Communal. wesens, bes Abels, ber Rirchen und Religionen, bes Sanbels und ber Gewerbe, ber politischen und Polizeigefengebung, ber Rationalitäten, ber Runft und Literatur, bes Militare u. a. beiber Länder. Den Bewegungen ber neuesten Zeit gehört an bie historisch - staaterechtliche Abhandlung: Die Bereinigung ber bohm. Rronlander Bohmen, Mahren und Schlefien zu Ginem ganbtage, ju Giner Central-Verwaltung, Brunn 1848.

Er schätt sich glüdlich, zur Aufnahme bes vaterländisschen Geschichtstudiums fein Schärflein redlich beigetragen zu haben. Die Ibee zum Wolny'schen Taschenbuche ging von ihm aus und er war durch seine Beiträge: Die Zies rotine (1826 S. 93—161), die Raunite (1827 S. 105 160), die Schaafgotsche (1829 S. 70—130), Johann ber Eiserne, Bischof zu Olmüt (1826 S. 240—259) und Kriegsereignisse in Mähren durch die Jahre 1621—1628 (1829 S. 254—276) einer ber Haupttheilnehmer. Seine Mitschüler Maniak und Boczet hat er für Mährens Geschichte gewonnen.

Alois Maniak wurde am 17. Mai 1804 zu Walachisch-Meseritsch, am Fuße des stavischen Göttersüses Radhost, der geschicht- und sagenreichen Gebirgswelt der mährischen Walachei, geboren. Während seiner philos. Stubien zu Brünn und Olmüt von den eifrigen Geschichtslehrern Wolny und Knoll für die vaterländische Historie angeregt, zeichnete er in seiner sinnigen und gemüthlichen Weise die Charakteristik eines ausgezeichneten mährischen Volksstammes, der Walach en (Wolnn's Taschenbuch 1826 S. 263—300, 1827 S. 248—266), die Geschichte der ältesten Bewohner Mährens, der Duaden (eb. 1827 S. 1—54) und des Geschlechtes der Wrssowe (Hormany's Archiv 1828 N. 52, 53 und 54). Seit 1826 von seis

ner geliebten Heimath burch weite Räume getrennt, als Gymnasiallehrer zu Vinkovcze in Slavonien theilnehmen, ber Zeuge bes hinsterbens bes herrlichen vaterländischem Dichters Eugen Wesseln, einer langsamen Aufzehrung selbst preisgegeben, gab ihn nach einem Decennium (1837) die mächtige Hand bes großen Gönners mährischer Bestrebungen (bes Grafen Wittrowsky) wieder dem Baterlande zu rück. Zwar wendete er als Gymnasiallehrer in Znaim seine Wünsche und Kräfte wieder demselben zu und setzte bie Charakteristrung mährischer Volkstämme fort. (Moravia 1838 N. 13—17.) Allein seine Kraft war gebrochen; er trug den Keim bes Todes in sich, der ihn am 24. Dez. 1843 zu Iglau, wo er als Gymnasiallehren

weilte, dahinraffte \*. Bald folgte ihm der lette meiner Mitschila (Lettmaner, Schon, Smetana, Bren, Mo niat), die fich ber vaterlandischen Geschichte gemib met, der glücklichste unter ihnen, Anton Bocget, bet bem geschichtlichen Quellenftubium Mahrens im Mittelalter einen bedeutenden Aufschwung gegeben, die völlige Reife aber nicht erlebte \*\*. Er war am 20. Mai 1802 pu Buftrit im Iglauer Rreife geboren, fein Bater Burgn und Gewerbsmann daselbst. Den humanistischen Studien lag er zu Tefchen, Inaim (1815 - 1818), wo fein Bris ber als ausgezeichneter Gymnasiallehrer wirkte und zu Brim (1819), den philosophischen zu Leutomischel (1820, 1821) und (1822) als Privatschüler zu Brunn ob. Dbwohl " sich sobann an ber Wiener Universität bem juridischen Stu bium zuwendete, verließ er boch balb basfelbe, bilbete fic (1824-1826) am Brunner Gymnafium gum Leftramte aus und wurde Abjunkt an biefer Unstalt. Rachher über nahm er bie Erziehung bes jungen Grafen Mittrowsky gu Roginta in ber Nahe feiner Geburtoftabt, Die in ben al ten Ritterburgen Pernftein, Buberftein, Mittrow, Jaword, Srazow, ber alten Probstei Daubrawnit mit ihrer herts lichen Marmorfirche eine erinnerungsreiche Vorwelt umfängt. Diefe Erinnerung und bie Unterftugung burch ben ausge mählten gräflich Mittroweln'ichen Bucherschat blieben nicht

<sup>\*</sup> Retrolog in der Moravia 1844 R. 14.
\*\* Biog. Sfizze in der Moravia 1847 R. 121.

ohne Früchte. Rach aufgegebener Bewerbung um eine Onmafial-Professur fam Boczet gludlicherweise Dienste bei ber mahrisch-schlesischen Subernial-Registratur (1828). Der ale Mufter eines Registratur-Borftandes und Freund alterthümlicher Sachen ausgezeichnete Direktor Möller vertraute ibm die Sichtung und Ordnung des reichen Archives von 59 aufgehobenen Klöstern in Mahren und Schlessen; die er in der Art bewirkte, daß dieses Rloster-Archiv nach 40 Nahren aus dem Minoriten-Rloster in das Gubernials Gebäude und resp. das Gubernial-Archiv übertragen murbe. Boczek benüpte dabei das ständische Archiv und zum Theile den unerschöpflichen Reichthum ber mahrischen Candtafel. Bu Enbe bes Jahres 1830 murbe er Amanuensis an ber Dimuger Universitäts-Bibliothet, am 29. August oder vom Schuljabre 1831-1832 an nach abgehaltenem Concurfe. mit ber Unterftupung feines Macens bes Dberft-Ranglers Grafen Mittrowely, dem er fich burch feine Bemühungen für die mährische Geschichte zu empfehlen mußte, ber erfte Lehrer an ber (1829) neuerrichteten Lehrfangel ber bohmischen Sprache und Literatur bei ber ftanbischen Atabemie hier gelangte er, mit Erlaubnig bes Erabis in Dimük. ichofs Grafen Chotet, in bie bisher unbenütten, überaus reichhaltigen Bisthums-Archive und zwar bas erzbischöfliche und Rapitel-Archiv zu Olmug und bas erzbischöfliche Lehenrechts-Archiv zu Kremfier. Mit Bewilligung bes Canbesprasidiums (14. April 1831, 8. Nov. 1832) bereiste er theilweise bas Land, um in ben Archiven ber Dominien, Städte und Rlöfter geschichtlichen Denkmalen für bie in Kolge ehrenvoller Aufforderung von Seite des Oberst-Range lers Grafen Mittrowsky beabsichtigte Sammlung und Herausgabe eines mährischen Diplomatars nachzuforschen, befsen Druckfosten ber lettere großmuthig übernahm. Zuerst bichterischen Bersuchen hingegeben, überging Boczet auf bie freundlichen Aufforberungen des Berfassers Dieses Berluches zum vaterlandischen Geschichtsftudium. Die Erftlingefrüchte, nämlich bie Geschichte bes mächtigen Sauses Dernftein (1824), ber Roftta von Postupic, bes Augustin Rafenbrod und ber Pifarditen in Byftric, legte er im Brunner Wochenblatte, Die Geschichte ber Dernkeine in Wolnn's Tafchenbuch (1826, S. 161—215)

nieber, wozu er ben Pernfteiner, Tischnowiger, Daubrawnis fer, Buftricer Cober, Die Mittheilungen Sorfy's aus bem Raubniger Archive u. a. benütte. Nach vieljähriger Borbereitung und Sammlung in Mahren und ben Rachbarländern trat er endlich mit feinem Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, tomus primus, Olomucii 1836, in 4., hervor, welcher ber alteren Geschichte Dahrens ihre mahre Grundlage und eine neue Gestalt gab. Boczet wurde baburch ber Grunder einer neuen Richtung in ber mabris ichen Gefchichtforschung, nämlich ber zu großem Rachtheile so lange vernachlässigten biplomatischen, welche mit Deffina, Balbin, Streboweln, Soffer, Dit ter, Dobner und Delgel nicht fortgefette Anfange gemacht hatte. Er wurde es nicht nur durch bie Auffinbung und Mittheilung vieler neuer, sonbern auch, indem er auf die Urquelle gurudging, burch bie biplomatische Berichtiqung bes Tertes ber ichon befannt gemefenen Gefchichtebotumente. Diefes Diplomatar, welches burch bie großmuthige Unterftugung bes Oberft-Ranglers Grafen von Mittrowelly ju Stande tam, follte vorläufig in 4 Quartbanben bie bunfle Periode von dem erften Berfuche ber Christianistrung Mahrens an bis jum Aussterben ber Dremisliben, b. i. vom 3. 396-1306 umfaffen, und einen Geschichtsapparat von mehr als 2200 Urfunden liefern. gegen welchen alle bisherigen Leiftungen verschwinden. Denn Dobner machte 1779 nur 100 Urfunden in ber Zeitveriobe bis 1306 befannt, und bie Bahl aller von biefem und anberen zum Theile fehlerhaft und unvollständig veröffentlichten Urfunden foll bis jum Jahre 1306 faum anderthalbhundert überfteigen. Dahren hat bamit unter allen ganbern bes öfterr. Staates am beften für bie Grundlage feiner Geschichte zu forgen begonnen, wie auch beffen Topographie von Bolny ale bie beste aller biefer gander gerühmt wird (Chmel im öfterr. Geschichtforscher , Wien 1841 , II. Bb. Notizenblatt S. II—IV.). Die Rirchen- und Rloftergeschichte, Die Colonistrung ber mahrifcheschlesischen Gebirge, Die Ginführung bes Lehenwesens, Die Grundung fo vieler Städte, bas Munizipalwesen, bie Ginführung bes beutschen Rechtes, die Unfaffigmachung ber Ritterorben, Die politifche Landesgeschichte erhalten hier gang neue und überraschende

Aufichluffe. Bohmen, welches burch bie Suffitenfturme um so viele Dentmale getommen, Troppau und Jagernborf, früher Bestandtheile Mährens, und bie Rachbarlander maden bier ihren Kund. Der erste Band bes Diplomatars begreift ben Zeitabschnitt vom 3. 396 - 1199. Bon ben 378 Urfunden, welche er enthält, find 130 gang neu, bie übrigen aber nach den Autographen oder alten bewährten Copien vollständiger und treuer wiedergegeben, als es bisher ber Fall war. Der zweite Band, Dimug 1839, umfaßt die für die Culturgeschichte so wichtige Veriode von 1200 bis 1240 und gibt 331 Urfunden; ber britte Band, Dimug 1841, geht von 1241 bis 1267 und liefert 408 Dofumente; ber vierte Band, Olmus 1845, reicht von 1268 bis 1293 und enthält 323 Urfunden, wichtig für biefe burch Ausbildung bes Leben- und Städtemefens ausgezeichnete Zeit. Der fünfte Band, und ein Versonal- und Real-Index (biefer größeren Theiles von Chitil) ist unter ber Preffe. Boczet beabsichtigte mit ber großmuthig jugeficherten Unterstützung bes bohm. Herrn Landrechts-Prasibenten Grafen von Mittroweln, welcher bas Bert feines Baters ber Bollenbung zuführen wollte, bas mahr. Diplomatar, wenn auch nicht mit ber fostbaren Ausstattung ber erften 5 Bande, bis 1526 fortzusegen. Graf Mittrowelly, welcher bie Druckfosten bes 5. Banbes und eines Inber ju allen 5 Banben übernehmen wollte, trat zwar in Folge ber großen Berlufte, welche bie Gutebesiger 1848 burch Die Aufhebung ber Unterthansverhältniffe erlitten, gurud, allein die Druckfosten werden aus der jährlichen Dotation von 2000 fl. C. DR. bestritten, welche ber Landtag 1849 auf meinen Borschlag jur Forberung ber mahr. Geschichtforfchung für mehrere Jahre bewilligte. In bem Diplomatar wird die Quelle und die Sammlung, in welcher schon befannte Urkunden zu finden find, überall angegeben. Alle, auch schon in andere Sammlungen aufgenommene Urkunben, werben ihrem vollen Inhalte nach mitgetheilt. Wenn hiefür die Vollständigkeit des Diplomatars und die Textberichtigung ber Urkunden bas Wort führen mag: fo scheint boch bie Aufnahme ganger Diplome, in welchen nur mahrifche Fürsten und Bischöfe als Zeugen fungiren, bes Guten zu viel zu thun. Gehr empfindlich wird ber Abaana

jeglichen Commentars. Den unermublichen Forfcher und Sammler zierte bes Raifers Dant mit ber mittleren gob benen Medaille (Sept. 1836); die gelehrten Gesellschaften au Prag, sowohl bes bohm. Museums als ber Biffer Schaften (1834), ju Breslau, Brunn (1837), Görlig (1838) und Rovenhagen (1839) nahmen ihn in ihre Mitte auf; bie Stanbe bes Landes gaben ihm mit bes Raifers Be willigung (1. April 1837) eine Gehalts-Personal-Zulage von 200 fl. C. M. jährlich, verliehen ihm (1837) ben feit Veffina's, bes Baters ber Baterlanbegeschichte, erlofche nen Titel eines mahrifcheftanbifchen Siftoriographen, und fpater (16. Juni 1839) bie für ihn geschaffene Stelle eines ständischen Archivars. hiemit verbanden sie die ehrenvolle Aufforderung (1837), bie Gefchichte Dab ren's zu fchreiben, von welcher ber fleine Abschnitt von 1278-1283 burch Bocgef's Abhandlung: Dahren um ter Ronig Rudolph bem Erften, Prag 1835, ein gang neues Licht erhalten hatte. Behufs ber Geschicht schreibung Dahrens beschloffen bie Stände (1839) auf Boczel's Vorschlag eine vorläufige, umfaffenbe, auch auf bie Nachbar-Provingen und felbst bas Ausland ausgebehnte Forschung (welche 1841 eröffnet wurde) und widmeten # biefem Amede jahrl. 2000 fl. EDR. Bocget befchaftigte fich feitbem ununterbrochen mit Sammlungereifen in Mahren und Bohmen, beren Archive fich ihm in Folge von Auffor berungen bes Lanbesausschuffes und bes Lanbesprafibiums erschlossen, mit Sammlungen von Urfundencovien, beren et viele Taufende bem Landes-Ausschuffe überreichte, mit Korichungen und Busammenftellungen für bie Geschichte Rab rens und ber mitintereffirten Lanber u. a.

Sein in früheren Jahren gesammeltes Geschichts-Moterial von beiläufig 5000 Bogen schenkte er bem Lande. Für die Reisen wurde ihm der eifrige und befähigte ständ. Ranzlist Joseph Chitil als Gehülfe beigegeben. Er er hielt eine von den Ständen entworfene und mit dem Hight. vom 25. Febr. 1842 3. 2328B genehmigte Instruction für seine Geschäfte als Archivar und Historiograph, ein Antslokale im Dikasterialhause und die Bewilligung zum Ankause von liter. Hülfsmitteln.

Much ertheilten ihm (1844) bie Stanbe ben Auftrag,

bie bisherigen und kunftigen Berichte über die von ihnen ämtlich veranlaste vaterländische Geschichtforschung zum Drucke zu redigiren. Boczek kam wohl dieser Aufforderung nach, allein seine Berichte gelangten nicht zur Deffentlichteit, daher auch nur der nächste Kreis seiner Umgebung von den Erfolgen seiner Forschungen Kenntnis bekam und die von ihm für die Jahre 1841— incl. 1845 erstatteten Berichte als sehr werthvolle Uebersichten in Handschrift blieben. Bei der Befassung des Berichtes für das Jahr 1846 überraschte ihn (am 13. Jänner 1847) der Tod.

Außerdem ift auch noch fein Bericht über bie Resultate seiner Privat- und ämtlichen Forschungen vom Jahre 1845 vorhanden, welcher eine Uebersicht bes von ihm aufgefundenen großen Materials gibt. Er schöpfte es hauptfächlich aus ben Archiven bes m. f. Guberniums (hier besonders aus dem Archive ber seit 1773 aufgehobenen und auch ber noch bestehenden Rlöster) und ber mahr. Landtafel in Brunn, ber Olmuger Universitäts. Bibliothet, bes Ergbisthums, Rapitels, Confiftoriums und ber Lebentafel in Olmug und Rreme fier, ber Stabte Dimus, 3naim, Iglau, Blabings, Groß . Bitefd. Leutomifchl, Deutsch brob, Groß. Meferitich, Bradisch, Ung. Brod, Rlobaut (Grab. R.), aus ben Erchiven ber Dietrichfteine in Nitoleburg, ber Magni in Stragnig, ber Collalto in Pirnit, ber Neuhause und Lichtenstein - Rastelforn in Teltsch, ber Neuhause und Glawata in Renhaus, ber Rlöfter neureifch, Poltenberg, bes Johanniter-Groppriorates in Bohmen u. a.

Benigere Ausbeute gaben Daleschiß, Datschiß, Hosterliß, Jaispiß, Jamniß, Jarmeriß, Rauchowan, Triesch, Bisenz, Napagedl, Ditra, Straßniß, Slawicjn, Westin, Wolframstirchen, Auspiß, Gurdau, Austerliß, Eibenschiß, Kromau, Sabet, Selowiß, Trebitsch, Bolein, Trübau, Bischau, Landstron.

Die Gesammt - Masse bes von Boczet neu aufgefunbenen geschichtlichen Stoffes läßt sich zwar im Ganzen ziffermäßig nicht angeben, ist aber so bebeutend, daß er (zeuge seiner Reiseberichte) nur im 3. 1844 bei 1700 und mit dem Virniger Zuwachse über 2370 Rummern vormertte, fammelte und excerpirte, im 3. 1845 aber 1042 copirte, bei 730 gur Abschreibung und Ercervirung vor-

merfte und bei 300 Notaten machte.

So fehr auch Boczet mit Gifer und Glud in ben Archiven geforscht, glaube man übrigens ja nicht, daß er bie Sache erschöpft ober auch nur erschöpfen konnte. Er hat fich vor Allem in ber Regel auf bas Mittelalter ober bis jur Zeit bes Regierungsantritttes ber Sabsburger (1526) be fchrantt, fehr Bieles nur vorgemertt, noch nicht alle Archive des Landes ober boch nicht vollftanbig, wie z. B. jene bes Guberniums, Appellations gerichtes, Landrechtes, ber Stadtgemeinde in Brunn, in Raigern, Holleschau, Trübau, bes Nikolsburger Collegialtapitele, in Jarmerig, Butschowig, Buchlau, bes Dimuger und Prerauer Rreifes, Schlesiens u. a., noch weniger aber bie vielen Archive außer Landes burchforscht und bemust.

Außer ben oben erwähnten Abhandlungen und Druck werten hat Boczef nur noch eine fritische Abhandlung, Bitej nad Mongoly, Olmun 1841, über bie Besiegung ber Dongolen bei Olmus und eigentlich ben mahren

Sieger, veröffentlicht.

Bum Drude vorbereitet maren:

1) Supplement bes Codex von 1128-1306, nebft

Regesten aus unvollständigen Urfunden, 1 Bb. 4.,

2) die Fortsetzung des mähr. Diplomatars von 1306 -1526, mit mehr als 4000 Urf. und Briefen, Die 10 Banbe 4. im Drude geben burften,

3) Supplement bes Jungmann'ichen bohmisch : mabr.

Börterbuches, 2 Bbe. 4.,

4) bie Gefchichte ber Burg Pernftein,

5) synchronistische Ueberficht ber Fürsten und Burbentrager Dahrens, von ber altesten bis auf bie

gegenw. Beit,

6) Entwurf bes Stammbaumes ber mahr. Lanbesfürsten aus dem Premifler und Lurembur ger Saufe (ale Erganzung und Berichtigung zu Paladn's Gefch. v. Böhmen), mit Belegen,

7) bto. ber Bergoge von Troppau, Jägern-

borf und Leobichus,

8) Stigze ber mähr. Rirdengeschichte (wohl nur Material),

9) Abhandlung über die mährisch-un grifche Lan-

besgränge (bas gebiegenfte Bert von Boczet),

10) Regesten ber Lanbesfürsten von 1200-1526 (mehr Anlage).

Das von Boczet gesammelte Material zur Literarund Runftgeschichte Mahrens burfte ben Stoff zu

zwei Quartbanden im Drucke geben.

Auch bereitete berselbe Beitrage zu Jungmann's bohm. Literatur- Geschichte, ba er seltene Handschriften vom 13. Jahrh. an und sehr viele ber seltensten Druck- werke in böhm. Sprache — barunter eine bedeutende Zahl unica — aufgefunden.

Seine Sammlung alter Urkunden ber Nachbar-Länder Böhmen, Schlesien, Desterreich und Ungarn, vom 11. bis an das Ende des 15. Jahrh., durfte im Drucke zwei starte Quartbande geben (Boczel's Bericht über die Resultate seiner Forschungen MS.).

Bu bem kostbarften Theile von Boczet's lit. Nachlasse gehören feine Auszüge aus ber Landtafel 1348—1590. Geringen Stoff liefert sein Briefwechsel mit Schaffarit, Jungmann, Macejowsti, Ropitar, Stenzel, Ens,

Meinert, Santa, Rampelit, Bolny.

Besondern Werth in Boczek's Sammlung haben bie Urfunden für die dunfle Periode 1375-1453, 21 Fascitel jur Genealogie bes mahr. Abels, bie Ausjuge aus Stadtbuchern über ben Rrieg zwisch en bem Abel und ben Städten 1408—1414, bie Regesten ber Dimuger Bifchofe 1307-1596, Die Synoben ber Dim. Bifchofe, bie Materialien gur Geschichte ber Collegiattirchen und Rlöfter (mit Pitere monasticon in 22 Bben. ein ziemlich vollständ. Diplomatar berselben), die landrechtl. Berhandlungen (das Borlabungebuch ber Dlm. Czuba v. 1374-1391 gleichzeitig), bie fleisigen und vollständigen Auszuge ber Puhonen und Ralegen aus verschiebenen Zeiten , 8 ftarte Fol. Banbe Puhonen und Ralegen, bie unschätbaren Auszuge aus 35 Banben ber Olmuger und 26 Banben ber Brunner Landtafel v. 1348—1526, die Driginale und Abschriften ber alten Urkunden u. Privilegien von mehr als 800 mähr. Orten, Cosmas Prag., Anonymus Gradic. (34 Hefte in 4.), Continuator Pulkaww, bas zur Rektisicirung ber Přemisliben = Genealogie außerst wichtige, von Dobrowsky in Stockholm gemachte Excerpt aus bem Poblažicer Rekrologe, Olomucium sacrum, die Notizen des Olm. Notars Benzel aus der Hussitenzeit im Originale, Diarien, Städtes chroniken u. s. f.

Unter ben gebundenen Handschriften, nehst ben erwähnten Puhonens, Stadt Rloster Büchern u. a., die
mähr. Landtage Verhandlungen von 1493—
1599, das Tobitschauer Buch (kaum das Driginal),
Magdeburger Recht, manipulus, das äußerst wichtige jus montanum Iglav. v. 1300, lat. beutsch
u. böhm. (unicum bisher), vom Iglauer Syntitus Hynto
aus dem J. 1589, Fol. mit Goldschnitt u. in rothem goldsgepreßten Juchtenleder, die älteste mähr. Landes ords
nung, abweichend von der gedruckten v. 1535 und vom
Ornowiger Coder in vielen Punkten, expositio legum
et jurium, quidus regnum Bohemis tam in spiritualibus quam temporalibus regitur u. a.

Ganz vorzüglichen Werth hat die Boczeksche Sig. alter n. neuer böhm. Werke, barunter solche, die selbst Jungmann (S. bessen 2 Aust. der böhm. Lit. Geschichte, Prag 1849, wo häusig Boczek genannt ist) u. Hanka unsbekannt waren; biese Sig hat 22 wichtige böhm. MS., bei 20 verschiedene Kralitzer Druckwerke (wie die höchste seltene Etheil. Bruderbibel 1579—1593, die sehr seltene v. 1596 u. 1613), das neue Testament v. 1568 u. 1596, die kost bare Bibel von 1488, vollständiger als sene in Wien, Prag und Olmütz, von Huß 19 (mit Doubletten), von Comenius 14 Werke, darunter als unicum das Perfetutionsbüchel von 1647 u. a. (Prof. Dudiks Gutachten über den Boczekschen literär. Nachlaß v. J. 1849, MS. bei dem L. Ausschausse.

Boczet's eigene Sammlung besteht nach bem von Chitil verfasten Cataloge aus 12308 Rummern Urtunsten (manche Nummern einen ganzen Fascikel ober boch mehrere Urk. umfassenb), aus 769 bohm. Incunabeln

und Buch ern (wovon viele äußerst selten, auch unica sind), aus 162 lat. und beutschen Incunabeln, 175 Codicibus manuscriptis\* u. 840 lat. u. beutschen Berfen. 1849 beschloß ber mähr. Landesausschuß, in Folge früherer Landtagsbeschlüsse und einer commiss. Schätzung ben Antauf dieser Sammlung von Seite des Landes um 5000 fl. C. M., wozu auch die Ministerialgenehmigung (21. Nov. 1849) erfolgte.

Boczek's Münzfammlung, in ber viele mähr. Münzen, brachte Graf Sylva Taroucca in Brünn um

1900 fl. C. M. an sich.

Boczet's Bruder, ber Brünner Gymnasial Professor Franz Boczet (geb. ben 11. Sept. 1791 zu Bistrip im Igl. Kreise), hat angefangen, das bisher ziemlich brach gelegene Feld der mähr. Münzgeschichte, mit der Beschränkung auf das Mittelalter, zu bedauen. Beiträge zu derselben enthalten die Moravia 1838 N. 47, 48, 49, 84 und die Mittheilungen der m. s. Ackerdaugesellschaft 1839 N. 7, 8, 9, 26, 31, 32, 38, 46, 49, 50; — im 3. 1840 N. 5, 6, 10, 12, 19, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 40, 41, 46; — 1841 N. 10, 11, 28, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 47, 52; — 1842 N. 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20, 33, 40; — 1847 N. 43, 50, 51 und im 3. 1848 N. 14, 17, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 51 (bis Swatoplus von Olmüs 1107).

Ein treuer, fleißiger und erfahrener Begleiter u. Arbeitögenosse Boczek's auf seinen Reisen u. bei seinen Forschungen war der mähr. ständ. Canzlist Joseph Chitil, geb. am 9. März 1812 zu Rogetein, der, nehst den Auszügen aus den ständ. Pamatkenbuchern, auch Cataloge über bessen Sammlungen und den Inder zu bessen Diplomatar (5 B.) verfaßte, so wie auch die Herausgabe des ersteren, und des 5. B. des letzteren besorgt.

<sup>\*</sup> Die für Mähren und Schlessen wichtigften Codices (Puhonen u. Ralezen, Laudtagsschlusse, Nechtebucher von Iglau, Brunn, Olmug, Stadte Gedense Urt. Bucher von Littau, Olmug, Profinit, Eibenschis, Rüglit, Prerau, Straffit, Troppau, Oradisch u. a., Tobitschauer Buch, Matriten, Refrologe, Privilegien u. a., Bucher der Zestisten in Olmug, Brunn, Troppau, der Augustiner zu Olmuß, Fulnet, Fratting, der Dominist, zu Brunn, Schönberg, der Franzisk, zu Olmug, Brunn, Kremser, Troppau, der Cisterc. zu Welchrab u. s. w.) wurden im Berelaufe der Gestichte naber bezeichnet.

Boczet's Tod ist ein großer Berlust für die Geschichte bes Landes, beren Förderung er sich ausschließend witmen konnte. Ein sehr glückliches Gedächtniß erhöhte den Werth seiner tiesen Kenntnisse und ersetze den Mangel der Ordnung und Sichtung des großen Materials. Wenn er auch nie zur Verfassung der Landesgeschichte gekommen wäre oder diese vielleicht auch nicht die Probe bestanden hätte, ist doch der unwiederbringliche Berlust dessen zu beklagen, was in seinem Kopfe geordnet war und ihm den Stoff wenigstens zu Monographien (insbesondere der dunklen Periode Jodo t's) geliefert hätte.

Es hat sich aber nun (Enbe 1849) ein hiftor. ft atift. Berein fur Mähren und Schlesien gebildet.

Bir wollen hoffen, berfelbe werbe bei ber nach Jahrhunderten neu entstandenen Zeit - Richtung, durch Vereine für die Veredlung des Menschengeschlechtes und die Erreichung großer Ziele zu wirken, auch bei uns sich wirksam zeigen und die vereinzelnten Kräfte concentriren, es seien, die schon Früchte getragen, ober solche, die lebendig und frisch ausleimen.

Der in ben Abteien nie erstorbene Sinn für Die Lan-

besgeschichte zeigt sich auch in unfern Tagen rührig.

Bolnn's Rachfolger im Lehramte ber Geschichte, ber Benebiftiner im Stifte Rangern u. Professor an ber Brunn. philos. (Gymnafial.) Lehranftalt Dr. Beba Dubit, geb. am 29. Janner 1815 zu Rogetein, icon früher befamt burch mehrere fleinere Abhandlungen in bem öfter. Lit. Blatte, und feine Schrift: Mahrens gegenwartige Buftande vom Stantpunfte ber Statistif, Brunn 1848, 4 5. trat mit einem größeren Berte: Beichichte bes Benetiftiner-Stiftes Rangern, mit fteter Rudficht auf bie Landesgeschichte, nach Urfunden und Sanbichriften, 1. Bb. Brunn 1849, Dbwohl bie früheren Leistungen feiner Borganger Piter, Sabrich, Lefebure, Rourad und Bolny weit überbiethend, ift boch ber Bewinn für bie Landesgeschichte geringer, ale man von ben archiv. Schähen in Rangern batte erwarten follen, tenn fein Buch ift mehr ein Bruchftud und Abrig ber Canbesgeschichte nach Dobner, Belgel, Do lach, Boczet, Faffeau, Morawey u. a. befannten Schrift. Stellern.

Der ungemein eifrige Professor Dubik benützt bie kandische (Cerronische, Boczeksche) Sammlung sehr fleissig, gebenkt, bas vorhandene Material zu Mährens Geschichte nach einzelnen Perioden u. gewissen Abtheilungen — Cerronis, Boczeks, Rangern's Sammlung u. s. w. — kristisch zu würdigen u. zu erläutern (Brunner Zeitung 1849 N. 229) und sodann die Geschichte des Markgrafen Jodok (welche, als die bisher dunkelste auch Boczek behandeln wollte) mit Hüsse des vorhandenen großen Materials zu schreiben.

Die Geschichte ber Poltenberger Rreugherren-Propftei schrieb, nach fleißiger Ordnung ihres reichen Archivs, ber bortige Rreugherren-Priester Glabek (Bo-

gel's Reisebericht 1844, MS.).

Des Reureischer Pramonstratensers Ritschel has ben wir bereits gedacht.

Biebereinführung bes Prämonst. Orbens auf b. heil. Berge nächst Olmüp, vom Prof. Sturm, Olmüp 1846, Gesch. b. h Berges, von Thomas Gröger, eb. 1832.

Cyrill Napp, geb. den 5. Oft. 1790 zu Gewitsch, Profes des Augustiner-Rlosters in Altbrünn, Professor an der theolog. Lehranstalt in Brünn, Abt des genannten Rlosters u. Landesprälat, dis 1848 Direktor der Gymnassien in Mähren u. Schlessen u. Beisster des mähr. Landes-Ausschusses, Präses des pomolog. Vereins, 1850 Stellverstreter des Direktors der m. s. Ackerdaugesellschaft, Ritter des Leopoldordens, in der Vorzeit des Landes, besonders der Geschichte der ständischen Einrichtungen wohl bewandert, das thätigste und wirksamste Mitglied des L. Ausschusses, schrieb (anonym) für die Dessentlichkeit die Gesch. d. Rlosters Waria Kron (Brün. Wochenbl. 1826 R. 21—31, Berichtg. u. Zus. zu N. 8, 10).

Die Lokalgeschichte fand auch in der neuesten Zeit ihre Pflege. Der gewesene Magistrate u. k. k. Landmun Obergerichte-Rath Joseph Czibulka (geb. am 13. Okt. 1793 zu Bostowiß) schried eine Geschichte der k. Stadt Hradisch (MS.) u. a., Syruczek die Geschichte

der Stadt Müglit, Jungbunglau 1841, 8.

Frang Strufchta, t. f. Kreis- nun Bezirts-Commiffar, verfaßte eine Gefchichte feiner Baterftabt Prerau (MS.).

Joseph Strnifchtie, geb. ben 1. Mary 1787 gu Rofoch (Igl. Rreifes), tam, nach Burudlegung ber Ror mal- u. Gnmnafial-Schulen zu Brunn, 1805 in bie Dienfte bes Grafen Beinrich von Saugwit auf Mamieft, eines besondern Berehters ber Runfte u. Biffenfchaften, murbe 1814 Borfteher ber ausgezeichneten Birthichaftsbuchhale tung bafelbit (ber einzigen ihrer Urt im Lande), ber er, augleich bie Dbforge bes Archives führent, bis 1845 vorstand. Aus den in schöner bohm. Sprache geführten Grund und Baifenbuchern aus ber Zeit bes berühmten Carl von Bierotin, aus ben Archivoschriften, and Rirchen - Mativ ten u. a. in und um Namiest u. auch aus ber Ferne same melte Strnischtie Memorabilien, Grab. Gloden- u. sonstige Inschriften, bann genealog Rotizen (Saugwis, Ro ben u. a.), so wie 7 Banbe abschriftl. Urfunden, ale Abelserhebungen, Stiftungen, Privilegien, Raufe, Contratte, Testamente u a.

Der m. f. Gubernial-Sefretar, nun Bezirkshauptmann in Jalau, Anton Subner, am 29. Mai 1793 in Alle schallersborf bei Bnaim geboren, in 3naim, Brunn, Di mut u. Wien gebildet, aus feiner mehrjährigen Dienftleb ftung bei bem Inaimer Rreisamte mit allen Lokalbeziehum gen vertraut, versuchte fich zuerft mit ber Beschichte bes Bnaimer Gymnafiums, 1823, MS. Diefer lief a Die fleine Abhandlung: Geschichte ber St. Bengels tapelle auf ber Biefe unter 3naim, 3naim 1840, folgen und enblich fchrieb er (anonym) 3 naim's go Schichtliche Dentwürdigteiten, 1. Abt. 3naim 1843, 2. eb. 1846; bie 3. 4. find unter ber Preffe (bis 3. 14. Das Stadtarchiv und bie vaterländischen Sister Jahrh.). rifer follen die Quellen fein. Die Borarbeiten von Gob linger u. in ber Schrift: Znaimer Boltsfest am 23. u. 24. Sept. 1833 (Auffetzung bes Rathhausthurm . Knopfes), Bnaim 1833 (vom Magistrate - nun Obergerichte - Rathe Reifalit) reichten nicht weit. Subner beabsichtigte nur eine dronologische Busammenftellung ber hie und ba gerftreuten Nachrichten aus ber Borgeit ber fo wichtigen Stadt Bnaim, b. h. eine Chronit zu verfaffen.

Rach Boczek (Reisebericht 1844, MS.) haben Sorty, Gollinger, Wolny u. Subner nur die Privilegien und biefe

nicht richtig, Subner überdieß nur noch bie neueren Bucher und Aften, Niemand aber ben überaus reichen Schatz ber alten Stadtbucher u. Aften, so wie der Archive der Dominikaner u. der Kreuzherren am Poltenberge, benützt.

Bie in keiner Zeit vorher — wenn auch nicht in bemselben Umfange, wie in Böhmen u. Desterreich — wurde bas öffentliche und Privatrecht in Mähren jum Gegenstande einer öffentlichen Darstellung gemacht.

De blin's Statutarrecht Mährens, 1656, blieb eben so in Handschrift wie bie: Rechte bes Markg. Mähren, nach ben Institutionen verfaßt, 1753, Fol. (in ber Zlobiskh)'s schen Sammlung). Die Leistungen von Senkenberg, Habrich, Monse, Boigt, Dobner, d'Elvert u. Rößler gelten nur ber alten Rechtsgeschichte Mährens. Erst Luksche bes gann, bas bestehende Recht barzustellen, welches nun guten Theiles der Geschichte angehört, nachdem seit 1848 die Gesetzebung, Verfassung u. Verwaltung eine große Umgestaltung erfahren.

Hübner führte Luksches Werk burch die 1829 in Brünn herausgegebenen Zusätze (die besondern Rechte der Personen Mährens u. Schlesiens) und die umgearbeitete und vermehrte 3. Ausgabe dieses Hauptwerkes über Mährens und Schlesiens Staats u. Provinzial Recht,

Brunn 1843, 2 Bande, bis auf Die Gegenwart.

Der Juftiziär ber Olmuger erzbisch. Herrschaft Biichau, nun Landgerichterath, Johann Bernardt, schrieb ein Sandbuch ber provinziellen Gefestunde von Mäh-

ren und Schlessen, Olmüt 1848.

Der Katastral Schätungs Commissär Joh. Dom. Caspar behandelte in seinen Werken: Der Amtsschreiber, Brum 1822, 2 Bb., 2. Aus. Wien 1828—37, 2 Bb. in 4 Th. Suppl. eb. 1845, der Rechnungsführer, Brunn u. Olmüt 1824—5, 4 Th., der Forstbeamte, Prag 1828, 2 A. Wien 1845 2 B. u. d. Amtsverwalter, Grät 1837, 2 B., theilweise die polit. Gesetzunde, auch Mährens u. Schlesiens.

Von Franz Joseph Schopf, geb. am 22. Jänner 1787 zu Brunn, 1821—1832 Justiziär zu Bubwis in Mähren, später zu Wien u. anderwärts Güter-Inspektor (öfter. Encykl. IV. 582), einer ber fleißigsten und verftanbigften Gefet . Compilatoren, find nebst vielen andern insbesondere auch: Sammlung ber Conscriptions. u. Refrutirungegefete, Bien 1833, Nachtrag 1836; bas gefet. Berfahren in Auswanderungefachen, eb. 1834; b. ofter. Jagbverfassung, eb. 1834, neu auf. 1839; d. öster. Forstverfassung, eb. 1835, 3 Th.; b. Landwirthichaft in b. beutschegalig. Provingen Desterreiche, eb. 1835-41, 4 Th. 2 A. 1840, 2 B.; bie Grundbuchs - Berfassung eb. 1836-37, 2 Th.; b. Wirkungefreis b. Civilbehörden in b. fammt. Dilit ar-Angelegenheiten, eb. 1839-41, 3 B.; Die Grund obrigfeiten, Gras 1845, 2 B.; b. Grund. Ge baube- u. Erwerbsteuer, eb. 1846, b. Stamvels u. Targefet, eb. 1846, u. m. a. Auch gab er bas Archiv für d. Civil- polit. u. cameral. Amtsverwaltung, Bien 1837-1840, neue Folge, Grap 1846, beraus, in welchem viele Abhandlungen von ihm, befonbers aus bem Unterthansverhältniffe, über die Bergmerts regalitäte . Rechte ber abel. Guterbefiger in Bohmen, Mähren u. Schlesien (1837, l. 174-202) u. a. enthals ten sind (Stubenrauch bibl. jurid. austr. 287-292).

Die Verfassung und Vermögensverwaltung der Rusnicipalstädte in Mähren u. Schlessen, vom Syndisus Caj. Scholz, Olmüt 1845, der prakt. Rathgeber in Militärs und Judensachen, von Gottfried Rlingner (dermal Bezirköhauptmanne in Olmüt), Brünn 1826, 2 B. und die Darstellung der Judenversassung in Mähren u. Schlessen, von Hieronymus von Scari (der als Prof. d. Statistis u. polit. Wiss. bis 1842 durch 12 J. in Olmütz gewirkt, † 1845 zu Innebruck), Brünn 1835, Zusätz, Wien 1841, gehören nun sast ganz der Geschichte an (S. auch des Großmeseritscher Pfarrers Libor Roblit: Jüdische Augengläser, d. i. ein den Juden zur Erstenntniß des Glaubens vorgestelltes Buch, Brünn 1743, 2 T. Kol.).

Auch die seit 1819 — einschlüssig 1848 unter ber Aufsicht des Guberniums herausgegebene mährisch-schlesische Provinzial . Geset Sammlung, Brümm 1829—1849, 30 B. 8., bildet bermal mehr Geschichts-Material, wie ber vollständige Land Abvotat, welcher (wie tein

anderes Buch in Mahren) bis 1837, 2 B. 8., 15 Auf-

Beniger ift bieß ber Fall mit ben chronologischen Ausjugen ber im Bege ber t. t. Cameral-Gefällen berwaltung erlaffenen Normalvorfchriften, Brunn

1831-35, feit 1836 herausg. in Prag.

Der Brünner Kriminalgerichts-Aftuar Polykarp Robler, geb. ben 26. Jänner 1809 zu Neutitschein, welcher die Belagerung Brünns burch die Schweden 1645 besschrieben, Brünn 1845, und vom Brünner Gemeinberathe berufen wurde (1849), das Brünn er Geden touch zu sühren (es wird ohne Zweifel weit gediegener sein, als jennes (von Goldbach) über die Ereignisse des J. 1848 in Brünn, eb. 1849), beschäftigt sich mit der Seschichte des mährischen, insbesondere des berühmten u. weit verbreiteten Brünn er Rechtes, welches (Dr. Bed?) A. J. Bubech, (merkw. Fälle u. Gewohnheiten aus dem alten Rechtsleben in Währen, Austria 1844 S. 172—204) in das große Publikum einzusühren begonnen hat.

Der Direttor ber mahr. schl. Landtafel, Carl Joseph Demuth, schreibt an ber Geschichte ber über ein halbes

Jahrtaufend zurudreichenben mahr. Banbtafel.

Die Umgestaltung ber Canbedverfassung und bie Berhandlung bes mahr. Landtages im J. 184819 weis set bas mahr. Landtageblatt, Brunn 1849, 4., nach.

Allein! nicht nur, wie sich im Rechte, auch wie sich in der Runft und Wissenschaft, im Gesange, in der Sage und Mythe das Beltsteben ausgesprochen, wird nun emsig nachgeforscht, es wird dasselbe durch die Wiederserweckung der nationellen Sprache und Literatur zu nähren, zu veredeln gesucht. Wir können jedoch, so weit es und betrifft und nicht schon (wie dei Boczek) geschehen, die Bestrebungen nur flüchtig andeuten.

Adolf Ritter von Bolfskron, geb. zu Bien am 10. Februar 1808, widmete sich hier den juridischen Stubien und, nebenbei als Dilettant, der Runst, vorzüglich der Walerei, wendete sich, angeregt durch den Umgang mit Karajan, Leber, Gevan und Chmel zur Archäologie und mittelbeutschen Sprache und Literatur. Im J. 1836 in Südtyrol zu Botzen als Lotto-Amtskontrollor ans

gestellt, arbeitete er bort im Stabtarchive und in jenem ber Deutsch-Orbend-Ballen, fand vier hochet intereffante beutsche Passionstomobien vom 3. 1514, und bereitete beren Herausgabe vor. Als er jedoch im 3. 1840 nach Brunn überset wurde, tam bas begonnene Unternehmen ind Stoden. In Brunn feste er feine Forschungen fort, welche fich nun auf driftliche Archaologie. Runftgeschichte und Diplomatit conzentriren. In biefer Richtung begann er fur bie Deffentlichkeit zu fchreis ben, lieferte fleinere Abhandlungen, 3. B. jene über bas Portalbes Brunner Rathhaufes (in Schmidl's Blattern 1844, Mr. 78), über bie Bberab. Saule bei Brunn [eb. 1846 Dr. 10.]). Archivar Boczet überließ ihm ein illustrirtes Manustript vom Jahre 1353 zur Bearbeitung, worauf nach zwei Jahren ein Folioband unter bem Titel: "Die Bilber ber Bebwigslegenbe nach einer Sandschrift vom Jahre 1353 in ber Plariften-Bibliothet zu Schlatkenwerth, mit einem Auszuge bes Driginal-Textes und bis ftorisch-archaologischen Unmerkungen, als Bersuch eines Beitrages zur beutschen Alterthumstunbe," herausgegeben von A. Ritter v. Wolfstron (mit 61 col. Abbilbungen und eis ner Schriftprobe) im Jahre 1846 zu Wien erschien. Dies fes Wert fant eine fehr aufmunternde Anertennung in ber literarischen Belt; auch erhielt ber Berfaffer bafur vom Ronige Friedrich Bilhelm IV. von Preugen Die goldene Medaille für Runft und Biffenschaft, mahrend ber Berleger Math. Ruppitsch von Gr. M. Ferbinand I. auf gang gleiche Beise belohnt wurde. Sehr glückliche und interes sante Kunde von Minigturen aus dem 13. bis 15. Jahrhunderte (in der St. Jakobe-Bibliothek und dem Stadtarchive Brunn's) veranlagten Bolfstron zur Berausgabe berfelben. Bu biefem Enbe fopirte er bie vorzuglichften, 43 an der Zahl, um sie durch ben Karbenbruck in der Art der Bedwigslegende zu publiciren. Es mare eine reiche Fundgrube für Runfts. Rechtes und Sittengeschichte gewesen. Das Jahr 1848 und noch mehr ber Tob bes befannten Macenaten Clem. Frh. v. Sügel, ber biefe Bestrebungen mit mahrer väterlichen Fürforge unterftutte, vereitelten bie Ausführug bes Begonnenen. Aus gleichen Grunden unterblieb auch bie Berausgabe eines raifonirenben

Ratalogs ber Incunabel Drudwerke ber St. Jakob's Bibliothet zu Brünn, einer fast ganz vollenbeten Arbeit von 1 112 Jahren. Dieser Ratalog sollte burch viele Schriftproben, Druckerzeichen und andere Facsimile's illustrirt und ein Seltenstück zu Brunet und Falkenstein werden. Baron Rübeck, ber damalige Hoftammer-Präsident, hatte bereits die Erlaubnis ertheilt, daß bieses Werk aus der Staatsbruckerei hervorgehen sollte.

Glücklicher war eine Zwischenarbeit, nämlich ein "Bericht über 3 Holzschnitte aus einer Handschrift bes 15. Jahrhundertes der St. Zacobs-Bibliothek zu Brünn, mit 3 Nachbildungen der Holzschnitte," welche für die "Quellen und Forschungen" zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst, Wien 1846, bestimmt war, und in diesem Album mehrerer Freunde Platz fand (in demselben sind auch Beiträge zur Geschichte Elisabeth's und Ladislaw's, von Birk, und die Schweden in Desterreich 1645—46 von Keil).

Bu einer "Beschreibung und Geschichte ber St. Jacobskirche zu Brunn," so wie jener zu Kanitz und des
Borklosters zu Tischnowitz liegen Plane und Ansichten
reit. Alle diese muhevollen und mit vielen Kosten verbumbenen Arbeiten wurden jedoch, wie gesagt, im Jahre 1849
zurückgeschoben, und aus dem Archäologen und Bibliophilen wurde anfänglich ein Mitredakteur der "Politischen
Blätter," von Baron Hingenau und P. Chlumecky, und,
als auch diese unmöglich wurden, ein Feuilletonist der Brunner Zeitung.

Reine Zeit war so emsig als die unsrige in der Sammlung der Spiegelbilder des Bolkslebens, der Bolkslieder, der Bolkslieder, der Bolkslieder, der Sagen und Mährchen. Auch in unserer Zeit wurde erst der Anfang gemacht, die vaterländische Sesschicht ein der Dichtung, durch den Pinsel und Meißel zu nationalisiren.

Unverfälscht wieder gegeben mögen jedoch nur die Bolkslieder bes Ruhlandchens von Meinert (Fylgie 1817), die oberschlef. in Ens Dppaland (III. 73—101) und die böhm. Lieder Mährens von Galas (1813) und Franz Suffil (Prof. d. Bibelstubiums an der Brünner theologischen Lehranstalt), Brünn 1835 und 1840, sein.

Cooperator Lelet bereitet eine Sammlung Bollblieder aus bem Troppauer Rreise zum Drude vor (Moravia 1846 G. 3). Dagegen bedürfen die mahr. Boltsfagen, feit ber 1. Sammlung, Brunn 1819 (von Horty?), in Hor mant's Archiv und Tafchenbuchern (feit 1820), im Brunner Bochenblatte, in Bolnn's Tafchenbuchern, in ber Moravia, in Muller's Banderungen in ben Sallen ber Borgeit, Znaim 1831—1832, 7 I., in beffen Ergab lungen, Legenden und Sagen, eb. 183 - und beffen Rlangen ber Borgeit, eb. 1842, in Enber's Epheuranten, eb. 1846, Scheibe's Balbbachen, eb. 1844, in Sorty's Tempelherren, eb. 1845, Schlefinger's mahr. 2Banberbriefen, Leipzig 1835, in Lamatsch Erzählungen, Gogen und Gedichten, Brunn 1840, 2 I., in Burenbe's Banderer, Bolny's Topographie, in Bogel's Sagen von Brünn, Wien 1842, u. m. a. gar sehr der fritischen Sonde. hortn und hormant waren großartige Sagen-Fobrikanten. Reiner fließen die mähr, und schles. Bolksfagen u. a. von Ditfchifchet, Brunn 1843-1847, 3naim 1845, Olmün 1845.

Seit dem ersten Bersuche: Swatoplut, Prag 1797, haben mit mehr ober weniger Glück unsere Geschichte romanisirt und bramatisirt; Straube, Albrecht, Pfundheller, Blumenhagen, Holy, Selinger, Linden, Grillparzer, Uffo-Horn, Meisener u. a.

Die spanische Ravelle in Neutits dein, von Joh. Rep. Enbers, Znaim 1841, 8., schildert eine wirkliche Begebenheit.

Der Znaimer (jest Olmüßer) Gymnasiallehrer Anton Tkany legte seiner: Mythologie der alten Teutschen und Slaven, Inaim 1827, 2 T., nur die höchst unzuverslässigen u. unzulässigen Quellen aus Stredowsky, Pessina, Ulmann u. Hayek zu Grunde.

Die Wiffenschaft bes flawisch en Mythus, vom Lemberger, später Olmüter, nun Prager Univ. Professor Dr. Ign. Joh. Sanusch, Wien 1842, bildet ben ersten gelungenen Versuch, auch diesem Mythus neben den Mythen anderer moderner Völker in der Wissenschaft einem Platz zu verschaffen.

3. Oheral, am 21. Sept. 1810 zu Zialtowitz im Prerauer Kreise geboren, wurde 1833 Mit - und seit Jurende's Tob (10. Jänner 1842) alleiniger Redakteur des mähr. Wan der ers, redigirte nach Rohrer's Tod (1839) bis 1848 die Moravia (später von Leitner redigirt, aber Anfangs 1849 eingegangen), seit Juli 1849 die mähr. Volkzeitung. Wenn diese Schriften auch mehr für die Verbreitung allgemeinerer Vilbung im Volke berechnet stud, so haben sie doch auch ihre Spalten der Geschichte, besonders des Tages, und der Landeskunde im weiteren Sinne offen gehalten.

Dasselbe ist ber Fall mit ber vom Landtage begrünbeten Landeszeitung in mähr. Sprache, welche
seit dem 1. Nov. 1848 unter bet Redaktion des als Philosophen u. Dichters wohl bekannten Conventualen im Altbrümner Augustiner Rloster und gewesenen Professors der
Philosophie an der Brünner philos. Lehranstalt, Mathans
Klacel (geb. 1808 zu Trübau) erscheint.

Wenn Dheral u. Rlacel mehr für bas Bolt wirten, strebt ein anderer eifriger Glavift, Alons Schembera, mit Aufbiethung allet Rrafte babin, ber bohm. Nationas lität in ber Biffenschaft Geltung und Ausbreitung zu verschaffen und verlorne Gebiethe wieder zu erobern. Er ist gwar 1807 ju Sohenmaut in Bohmen geboren, wirfte aber ale Auscultant bei bem Brunner Dagiftrate, feit 1840 als Professor ber bohm. Sprache u. Literatur an ber Dlmuber, frater Brunner ständischen Atademie in Mahren, bis er 1849 gur Mitgrbeit bei Bestimmung einer flav. Rechtsterminologie und fobann ale Lehrer ber bohm. Sprache u. Literatur nach Bien berufen murbe. Aus Anlag feiner Beforderng beschloß ber mahr. Landesausschuß (26. Nov. 1849), mit bem Lehrfache ber bohm. Sprache u. Lit. an ber Landesafabemie eine Lehrfangel ber Lande & gefchichte Dahrens im weitesten Umfange (polit. Rirchen- Sitten- und Cultur-Gesch ) in deutscher u. bohm. Sprache zu verbinden (Brunner Zeitung 1849 R. 279).

Bon Schembera sind (alle in böhm. Sprache) im Drucke erschienen: Die Geschichte ber Bostowite, Brunn 1836; interessante Momente aus ber Geschichte von DIm üt (in bem von ihm nach ben Anforderungen

ber Zeit umgestalteten böhm. Volkökalender für 1841); da Einfall der Mongolen in Mähren, Olmüt 1841, 8.; Geschichte und Beschreibung der Stadt Hohenmaut in Böhmen, 1841; die alten Landtafeln in Mähren und im Aroppauer Gebiethe (aus der böhm. Mus. Zeitsch.), 1846 (nach dieser Abhandlung von Leitner, in Jurende's Pilger 1848).

Aus dem bisherigen Berlaufe der Darstellung wird er sichtlich, daß es nie an Männern gefehlt, die sich die Cubtur der Landesgeschichte zur Aufgade gemacht, aber größtentheils ungunstige Umstände dazwischen traten, welche die Fruchtbarmachung ihrer Bemühungen verhinderten.

Soldast, Balbin Peffina, Stredowsky, Sommer, Soffer, Ziegelbauer, Pittner, Dobner, Pelzel, Steinbach, Smitmer, Rupprecht, Cerroni, Friedek, Wolnn, Meinert, Boczek u. a. haben und Urkund en aufbewahrt; allein, abgesehen von den sehr häusig fehlerhaften Abschriften und Verfälschungen, sind dieselben zerstreut u. nicht vollständig.

Střebowsky, Breğlern, Hoffer, Cerroni, Boczel u. a. haben scriptores Moravis gesammelt; sie sind aber nie herausgesommen. Střebowsky, Ziegelbauer, Pitter, Rupprecht, Serstetter, Morawey, Pelzel, Schaller, Dobrowsky, Ungar, Besebrod, Richter u. a. haben der Kirchenges schicht e. Balbin, Boigt, Pelzel, Prochasta, Dobrowsky, Ungar, Bydra, Jungmann, Schaller, Lucca, Ziegelbauer, Monse, Czisann, u. a. der Literärs, Schweigel, Chambrez, Hawlis, Rinsolini, Cerroni n. a der Runsts, Rödwerzthal, Peithner, Schmidt, Sternberg u. a. der Bergs baus, Monse, Auersperg, Lussche, d'Elvert u. a. der Rechts geschichte, Merian, Pessina, Středowsky, Hosser, Friedel, Schwoy, Cerroni, Kneisel, Bolny, End u. a. der Topographic, Schwoy, Gerroni, Kneisel, Bolny, End u. a. der Topographic, Schwoy, Gerroni, Kneisel, Bolny, End u. a. der Topographic, Rechts, Schwoy, Gerroni, Kneisel, Bolny, End u. a. der Topographic, Rechts, Siglau, Fradisch u. a. haben

<sup>\*</sup> In früherer Zeit vidimirten die Rlofter u. Stadte in der Regel die Urfunden-Abschriften, bis die mahr. E. Ordnung von 1628, Fol. 71 bas Recht des Bidimirens auf die Domfapitel, Rlofter. Comvente u. die Stadtrechte in Olmüg u. Brunn beschränfte, welchen tas Rescript v. 20. Juni 1701 (Beingartens Coder S. 638) ausbrudlich noch das f. Tribunal u. die f. Landtafel beifügte.

ihre Geschichtschreiber gefunden. Allein alles bieber Geleistete ift entweber nicht Gemeingut geworben, ober nur uns geordnetes, ungureichendes, bruchstüdartiges Material.

Bieher find nur bie politischen Greigniffe, jeboch mehr dronifenartig, ohne innern und ohne Busammenhang mit ben Greigniffen und Buftanben ber benachbarten ganber nach bem ichon vorhanden gemesenen beschränften Stoffe alles Andere fehr mangelhaft und felettartig bargeftellt, bas geiftige, sittliche und burgerliche Leben ber Borgeit und Gegenwart nicht zur Unschauung gebracht. Es fehlt uns an einer Beschichte bes Staats - burgerlichen u. Strafrech. tes, ber Rechtsalterthumer, ber Verfaffung u Bermaltung, ber Standesverhaltniffe und ftanbifchen Ginrichtungen, Gemeinde Berfaffung und Berwaltung , ber Unterthandverhältniffe, ber Rirden und Religionen, ber Rationalitäten u. Sprachen, ber Bolfebildung, ber Literatur, ber Buchbruckerei u. des Buchhandels, ber zeichnenden und bilbenben Runfte, bes Theaters, ber Mufit, ber Gewerbe und bes Sandels, ber Landeseultur n. bes Bergbaues, ber Bertehrserleichterungen , ber Mungen , ber Polizeigefetgebung , ber Medizinal- Sanitate. Bohlthätigfeite - und Strafanstalten, ber militar. Ginrichtungen, ber öffentlichen Abgaben u. f. m. Und als Vorgrbeiten hiezu: eine Bibliotheca Moravica u. Silesiaca, em Catalogus MS. histor., regesta diplomatum et documentorum, ein codex diplom, eine histor. Sprachtarte, bie Monographien aller wichtigeren Communen, Corporationen u. Geschlechter u. f. m. Gin weites Reld! Aber früher teine Landesgeschichte!

## Dritter Abfanitt.

Die Beschichtforschung und Beschichtschreibung in Schleffen und ber Laufig in ber neueften Zeit

Seit Schlesien (1742) zwischen Desterreich u. Preu-Ben getheilt wurde und der weit größere Theil dem letteren zusiel, hat dieser seine eigene, von jenem des ersteren sehr verschiedene Geschichte. Bei dem vielhundertiährigen Berbande beider wird es aber einseuchtend, daß Alles, was zur Erforschung der Zeit vor der Trennung in dem einen ober andern Theile geschieht, beiden zu Guten kömmt. Et ift erklärlich, daß die literärische Thätigkeit im größeren umfassender erscheint. Darum wenden wir und zuerst die sem zu, geben aber, zur Bermeidung von Beitlaufigkeiten, nur eine gedrängte Uebersicht jener Berke, welche aus der Fluth histor. Schriften in Preußisch. Schlesien seit 100 Jahren \* für österr. Schlesien vorzugsweise von Jeteresse sein dürften.

I. Allgemeine folef. hiftor. Berte (polit. firchengefd.).

(Carl Frang Pauli), Ginleitung in bie Geschichte bes gesammten Dber- und Rieberschlesiens. Leipzig 1755, 4.

(2B o l f), das gelehrte Schlesien, oder Anzeige alter und neuer schles. Schriftsteller, Breslau 1764, 4.

Abr. Gottlob Rofenberg, Schlef Reformationsgeschichte,

Beeslau 1767, 8.

Joh. Abam Sen sel († 1778 als Neuborfer Prediger), protestantische Rirchengeschichte ber Gemeinden in Schlesien, Leipzig und Liegnig 1768, 4 (benützte dabei vorzüglich bes 1690 † Hoppe Kvangelium Silesiac, MS. 3 Bbe. fol.).

(J. E. Böhme † 1778), diplomatische Beiträge zu Untersuchung ber schles. Rechte und Geschichte, Berlin 1770—1775, 1. B. 1—4. I. 2. B. 1. und 2. I., 4. (mit besonderer Rücksicht auf Ober-Schlessen als "ein noch völlig umangebautes Feld").

Anfprüche Ungarns auf Reuffen und Pobolien, Bobmens auf Auschwiß und Zafor, Wien 1772, 63 G. mit

42 Urfunden, auch lat. Wien 1773.

Sottlieb fuch 8 († 1800 als Pastor zu hümern), Materialien zur evangelischen Religionsgeschichte ber Fürstenthümer und freien Standesherrschaften in Oberschlessen, Breslau 1770—76, 6 Stücke und 2 Fortsetzungen, nebst Zusätzen und Register, 8.; insbesondere: von Teschen, Breslau 1770, 8, von Troppau, eb, 1771; (Zusätzein den biplomatischen Beiträgen zu den schles. Rechten B. 2.

<sup>\*</sup> S. Thomas Literaturgeschichte Golefiens, hirscherg 1844. Auch Buttte's Entwicklung der öffentl. Berhaltniffe Solefiens, Leibe big 1842-3, 1. u 2. Bb enthalt hierüber Notizen u. Burdigungen.

T. 1. S. 150—152); von Oppeln und beziehungsweise ber k. Reuftadt in Oberschlesien, eb. 1772; ber Fürstensthümer Oppeln u. Ratibor, eb. 1772; bes Fürstenthumes Jägernborf, eb. 1773 u. (als 6. Stück) biplom. Berzeichniß archival. Nachrichten über ben Zustand ber evang. Rirche in den oberschles. Fürstenthümern.

Des f. fortgesette Materialien, Die freie Standesherre schaft Ples betreffend, eb. 1774; bto. von Beuthen,

eb. 1776.

Des s. Reformationsgeschichte bes Fürstenth. Reisse, eb. 1775, 8.

Desf. Reform. und Rirchengeschichte bes Fürstenthumes

Dels, Bunglau 1779, 8.

Ehrhardt († 1793 als Paftor zu Beschine), neue biplomat. Beiträge zur Erläuterung ber alten Nieberschlef. Geschichte u. Rechte, Breslau 1773-4, 5 Stude, 4.

Desf. Religionszustand in Schlessen vor ber evangel.

Rirchen-Reformation, eb. 1778, 4.

Des f. Presbyterologie bes evangel. Schlesien, Liegnig 1780—89. 4 Bbe.

(Orescher), schles. biplomat. Rebenstunden, Breslau 1774, 4.

Christ. Rungii († 1748), notitia historicorum et historiæ gentis Silesiacæ, p. I. Vratislaviæ 1775, 8., herausgegeben von Klose; ber andere Theil ist noch MS.

Streit, Berzeichniß aller in Schlessen lebenden Schrift-

fteller, Breslau 1776, 8.

(Fr. Wilh. Pachaln, Generalfiscal in Schlessen), Berfuche über bie schles. Geschichte in einzelnen Abhanblungen, Breslau 1776. Verlegts Johann Ernst Mener, 8.

(Bon bemf.), Berfuch über bie fchlef. Gefchichte von 1163-1740, Breslau 1777, bei Joh. Ernft Meyer 8.

Beibe Schriften umgearbeitet unter bem Titel: Sammlung verschiebener Schriften über Schlesiens Geschichte u. Berfassung, Breslau 1790, 1. Bb. 1801, 2. B. 8. (musterhaft); (von bemf.), über Schlesiens älteste Geschichte u. Bewohner, Breslau 1783, 8.

Accounts from Gilefia with remarks on the Auftrian

and Pruffian Government 1778.

Schlesien ein Königreich, aus ben nachgelaffenen Schriften bes S. v. Commers berg zusammengetragen, Bred

lau 1784, 8.

Sachs von & venheim, zur Historie und Genealogie von Schlesien, Breslau 1786—90, 12 Stücke, 8. (Berichtigungen, Ergänzungen u. Anmerkungen zu ben Sommersberg'schen Schriftstellern).

Friese, Rirchengeschichte bes Ronigreiches Polen, Bres

lau 1786, 3 Thle.

Bur Hiftorie und Genealogie von Schlessen, Bredlan

1786, 1. Stück.

(Carl Lutwig von Klöber, † 1795 zu Bressau als geh. Rath und Direktor ber Kriegs und Domanenkammer, Meusel VII. 85), Schlessen vor und seit dem J. 1740, Freydurg 1785, 8., neue Aust. 1788, 2 Bde. 8. (Für Verfassungsgeschichte von Werth).

(Bimmermann) Beiträge zur Beschreibung von Schle

fien, Brieg 1783-96, 13 Bbe. 8. (trefflich).

Desf. neue Beitrage, Breslau 1799—1802, 1—3 St. Beigel, geog. naturhift. u. techn. Befchreibung Schlo

fiens, Berlin 1800-5, 10 X.

Schlesische Provinzial-Blätter, seit 1785 bis jest (von Zimmermann und Streit begonnen, fortge-führt von Wilh. Sohr, ein Magazin der neueren schles. Geschichte).

Literar. Chronik von Schlesien u. beren Fortset.

feit 1793 (Beilage ber Prov. Plätter).

(Penfer), turge biogr. Nachrichten ber vornehmsten schles. Gelehrten, Die vor bem 18. Jahrhunderte geboren wurden, Grotfau 1788, 8.

Garve, über bie Lage Schlessens, Bredlau 1788, 8.

(Rausch), Nachrichten über Schlessen, Salzburg 1794,

8. Fortsetzung bagu Breslau 1796, 8.

Fesler, Mathias Corvinus, Konig ber Sungarn und Bergog von Schlessen, Brestau 1796, 2 Thie., 8., neme verbeff. Auflage eb. 1806, 2 Bande, 8.

3. S. Worbs, Archiv für die Geschichte Schlessens, ber Lausitz u. zum Theile Meigens, 1. T. Sorau 1798, 8.

Des f. neues Archiv ber Gefchichte Schlesiens und ber Laufig, 1. I. Glogau 1804, 8.

Des s., die Rechte ber evang. Gemeinden in Schlessen an die ihnen im 17. Jahrhund. genommenen Rirchen und Rirchengüter, Sorau 1825, 8.

(Tiede), die benkwürdigsten Jahrstage Schlesiens,

Glas 1802-4, 4 Bbe.

Anbers, Schlessen wie es war (b. 1335), Breslau 1810, 2 Thie., 8.

Stieff, Merlwürdigleiten Schlesiens, 1804.

Schummel, Biographien ausgezeichneter Schlesser, im Brestauer Almanache für ben Anfang bes 19. Jahrh.

Correspondenzblatt ber ichles. Gefellich aft für va

terland. Cultur, Breslau 1810.

Johann Gustav Busch ing, Zeitbücher ber Schlesier, Breslau 1813—22, 4 Bbe. 4. (enthält bie Jahrbücher ber Stadt Breslau, von Nikolaus Pol).

Herber, Silesim sacrm origines, Breslau 1821, 8. (Geschichte bes Christenthums in Schlessen bis 1052 und turze Geschichte bes Breslauer Bisthums). Dess. Statistif bes Bisth. Breslau, eb. 1825.

Schlesien in seinem ganzen Umfange, als Preußisch-, Defter u. ehem. Neu-Schlesien, neue verb. Aufl., Breslau

1823, 8.

Anton Treitler, Beiträge zur Topographie von Schlesien t. f. Antheils, im Geiste ber Zeit, 1825 Nov. (recens. in Hormany's Archiv 1827 N. 116 vom Prof. Heinrich).

Soffmann, Monatschrift von u. für Schlesien, 1829. Thomas, Literaturgeschichte Schlesiens, Sirschberg 1824 (ein gefrontes Werk, voll Fleiß, mit biogr. Notizen, gewährt aber keine Sauptübersichten in die literar. Zuftande).

Stenzel (Professor und Prov. Archivar in Breslau), Scriptores Rerum Silesiacarum, 1. Bb. Breslau 1839,

2. Bb. 1839, 3. B. 1847, 4.

(S. seine Abhandlungen über bas Wesen und bie Behandlung ber schles. Geschichte, bann: Auf welche Weise bie schles. Geschichtskunde zweckmäßig befördert werden kann, in den schles. Prov. Blättern, 97. Ihl. p. 1. 95, 191; S. auch seine Uebersicht der Arbeiten und Beränderungen der schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. Hist. Sektion, Breslau (Mehrere Jahrgänge).

Beibe (Curat in Ratiber), Beitrage zur Gefchichte

Oberschlesiens, namentlich ber Fürstenthümer Troppau u. Ratibor, in ben schles. Prov. Blättern 1833, Maiheft.

Nowat, schles. Schriftsteller Lexison ober bio. bibliographisches Verzeichniß ber im 2. Viertel bes 19. Jahrh. lebenben schles. Schriftsteller, Breslau 1836—43 (bisher) 6 hefte.

Röpell's (classische, quellengemäße) Geschichte Polens, 1. Bb. Hamburg 1840 (behandelt bis zum 14. Jahrh.

nur nebenbei Schlesiens Geschichte).

Bach, Rirchengeschichte ber Grafschaft Glat, Bredlan

1841, 8.

Heinrich Buttle, Friedrich's des Großen Besitzergreisfung von Schlessen, 1. Bb. Leipzig 1842, 2. Bb. eb. 1843, 8., auch unter dem besondern Titel: Die Entwicklung der öffentlichen Berhältnisse Schlessens, vornämlich unster den Habsburgern bis zum J. 1740 (gibt, mit Husse eines reichen Borrathes ungedruckter Nachrichten aus Arschiven u. Bibliotheten, teine allgemeine Geschichte Schlessiens, sondern nur mehr eine Darstellung der jeweiligen Cultur- Rirchen- Berfassungs- und Berwaltungs-Berhältnisse, zwar prüfend, neu, pragmatisch, aber befangen und partheissch gegen die Habsburger u. Katholiten).

Buttle, Die schles. Stände, ihr Wesen, Birten und

Werth in alter u. neuer Zeit, Leipzig 1846.

Compenbien ber fcblef. Befchichte fchrieben, au-

Ber ben ichon genannten Rlober, Pachaly u. a.:

Senfel (Handbuch ber schles. Geschichte), Birschberg, 1797, 2. Aufl. 1804, 3. Breslau 1813, bes selben (Lehrbuch ber schles. Geschichte), Glogau 1824, 8., Gunter, Breslau 1802, 8., Sternagel, eb. 1802—6, 8., Menzel, eb. 1809, 3 B. 4. (geistvoll), Borbs, Sagan 1818, 8., 2. Aufl. 1821 (Ratechismus), Morgenbesser, Breslau 1829, 2. Aufl. eb. 1833 (bie besten durften Menzel u. Morgenbesser sein).

Rauffer, Abrif ber oberlaufig. Gefchichte, Gorlis

1802 ff. 4 Thle. 8.

Die: Gefammt. Gefchichte ber Dber und Rieber-

<sup>\*</sup> Auch nicht unbefangen gewurdigt in der allgemein. Beitung 1844 Beil. D. 265 u. 266.

laufit, vom Paftor Schelt, 1. Bb. Salle 1847, mit sehr fleißiger Benützung ber Quellen geschrieben, bient auch zur Aufklärung ber mähr. Geschichte in ben Bezie-hungen zur Lausitz, besonders in ber Luxemburger Periode, vorzüglich aber zur Bergleichung ähnlicher Zustände.

Inventarium diplom. Lusatie inferioris, auf Beranlaffung ber Stante, von Borbs herausgegeben, 1. Bb.

von 873-1620, Lubben 1834.

Scriptores rerum Lusaticarum, herausgegeb. von ber oberlauf. Gefell. b. Biff. (Fortsetzung ber hofmann'schen Sammlung), Görlig 1. B. 1839, 2. B. 1. Liefg. 1839.

Berzeichniß Dber - Lausitzischer Urkunden (v. J. 965 --

1803), Görlig (1799—1824) 2. X. 4.

#### II. Partifular . Befdichten.

Preußisch-Schlessen hat an folden einen großen Reichethum. Wir können nur Ginzelnes berühren, mit Beziestung auf Dester. Schlessen.

Besonders reich ist das Städtewesen ausgestattet. Die Geschichte der Städte Schlesiens, von Fischer, Schweidnig 1821, 3 Bde. 4., gibt eine Uebersicht. Das classische Werk: Urkunden Sammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte u. der Einführung u. Verbreitung beutscher Rolonisten u. Rechte in Schlesien u. der Oberstausst, von Tzschoppe u. Stenzel, Hamburg 1832, 4., leistet auch für die Geschichte der Verfassung u. Verwaltung der Communen, des deutschen Rechtes u. a. in Dester. Schlessen die ersprießlichsten Dienste u. nimmt selbst auf Mähren Rücksicht, wo es wenigstens als sicherer Wegweisser sür ähnliche Studien sehr nützlich sein kann.

Bur Aufhellung ber noch buntlen Geschichte ber Breslauer Hochtirche bient sehr Stenzel's neuestes Wert: Urkunden zur Geschichte bes Bisthums Breslau im Mittelalter, Breslau 1845, 4. (316 Urkunden u. eine einleitende Geschichte bes Bisthums bis zum 16. Jahrh.)

Die Geschichten ber Stabte Breslau von Klose, 1781-3, 3 Bbe. (ein vorzügliches Werk, auch für Schlessens Geschichte brauchbar), bessen Fortsetzung vom Jahre 1458-1526 ber 3. Bb. von Stenzels script. rer. Siles. 1847 enthält, von Menzel 1807, Philipp 1831 unb

Molanb 1839, von köwenberg von Sutorius, 1784—7, 2 Thle. u. Bergmann 1821, von Leobofch üt (welches einst, wie Troppau, Jägernborf, Freudensthal u. a. zu Mähren gehörte), von Minsberg (Professor baselbst, später in Glogau), Neisse 1828,

von Jauer von Fischer, 1803, 3 Thefle,

- hirschberg hensel, 1797,
- Bunglau Fechner, 1787,
- Golbberg Pefchel , 1821,
- Landshut Abami, 1753 u. Perfchte, 1829,
- Friedeberg Georgy, 1791 u. Bergmann, 1829,
- Liegnit Bahrensborf, 1724 u. Thebestus, 1733,
- Guhrau Range, 1801,
- Grunberg Begener, 1801,
- Wartenberg Sifel, 1820,
- Frankenstein Ulte, 1829,
- Habelschwerdt Thamm, 1841,
- Schweidnig Rosmann, 1786 u. m. a. geben, wenn nicht unmittelbar, boch wenigstens burch Bergleichung, schätbare Beitrage.

Geschichte ber schles. Symnasien von Matthai 1773 und einem Ungenannten 1777 überhaupt, ins-

befonbere ber Gymnasten

zu Beuthen von Bering, 1788,

- Brieg Beufer, 1801,
- Schweidnig Becker, 1808,
- Schönaich Klopsch, 1818,
- Reisse Scholz, 1822 u. a.

Bolfelt, Rachrichten von schles. Bergwerten, Breslau u. Leipzig 1775, 8.

Steinbed, Entwurf einer Geschichte ber schles. Berge werte Berfassung vor bem 3. 1740, Berlin 1827, 8.

Voltmann, Silesia subterranea, Leipzig 1720, 4. Schwentfelb, Catalogus stirpium et fossilium Lips. 1600, 4.

Des s. theriostropheum Sil. Lign. 1603, 4. (Thice-reich).

Bergmann, Silesiographia regni mineralis.

Graf Mattuschta, flora Silesiaca, Leipzig 1776 —79, 3 Thie. Rroder, flora Siles. Vrat. 1787—1815, 3 Thie. Bimmer u. Grabowsfi, Flora Silesie Vratisl. 1830, 8.

Dennhaufen, Bersuch einer geognoft. Beschreibung von Dberschlesien, Effen 1822.

Bimmermann, Geschichte u. Berfaffung ber Juben

in Schlesien, Breslau 1791.

Doffmann, die Tonkunstler Schlesiens, ein Beitrag zur Runstgeschichte Schlesiens von 960—1830, Breslau 1830. (Das erste Berk in diesem Zweige, welches die Bahn brach; für Dester. Schlesien enthält es aber, außer ben Notizen über Dittersborf, den Gründer ber deutschen komischen Dper, fast nichts).

Soffmann von Fallerdleben, Martin von Bollenhain, von ben Suffitenkriegen in Schlesten u. ber Lausig,

Görlig, 8.

Gaupp, bas schles. Landrecht v. 1356, Leipzig 1828. Bater, Repertorium ber preuß. schles. Berfassung (quch Darstellung ber alteren Provinzial Berf.), Breslau 1798, 2 Banbe.

Desf.: Etwas über bie fortbauernbe Gültigkeit bes alten schles. Provinzial-Rechts-Zustandes, Breslau 1827.

Frieb. Wilh. Pachaly, bas schles. Provinzialrecht, Breslau 1831; bto. von Bengel, eb. 1840; bto. von Stylo u. Westarp, Breslau 1830.

Rahlert, Schlesiens Antheil an beutscher Poefie,

Breslau 1835.

Müller, Geschichte und Beschreibung ber alten Burgfesten u. Ritterschlöffer Schlefiens (beiber Antheile), sammt ber Grafschaft Glat, Glogau 1837, 8.

Senschel, zur Geschichte ber Mebigin in Schlessen (bis zum 14. Jahrh.), Breslau 1837, 8. (vortrefflich, auch für schles. Cultur-, Schul- u. Rirchengeschichte).

Desf. jatrologie Silesie specimen primum (über

fchlef. Mergte), Vratisl. 1837, 4.

Rigler, constitutio epidemica annorum 1775-

1779 in Silesia Austriaca, Vratisl. 1780, 8.

Rries, historische Entwicklung ber Steuer-Berfasfung in Schlessen, unter Theilnahme ber allg. Landtags-Bersammlungen, ein Beitrag zur Geschichte ber schles. Stände, Breslau 1842, 8. (sehr schätzbar für die Steuergeschichte ber bohm. Länder überhaupt vom Ende des 15. bis jum 17. Jahrh., meist aus ungedruckten Quellen).

Heinrich Simon, die ständische Verfassung in Schlessen, Breslau 1846, 8. (ber histor. Theil, bei welchem auch Dest. Schlessen betheilt ist, größtentheils nach Kries und Wuttke).

Schlesisches Bappenbuch von Dorft, Görlig 1842 u. ff. (1848, 15 5.).

2B orbe, Gefchichte bes Bergogthums Sagan, 1795.

Bohlbrud, Geschichte bes ehemal. Bisthums & ebus, Berlin 1829, 2 The.

Rrufe, Buborgis ober über b. alte Schlesien vor Ginf. b. driftl. Relig. 1819.

Bufching, bie heibn. Alterthumer Schlesiens, 1820 -24, 1-4. S.

Banbtte, über bie gräfliche Burbe in Schlesien u. f. w. Breslau 1810.

Die Geschichten ber Rlofter Leubus (von Busching, Breslau 1821), Cameng (von Fromrich, Glay 1817), Beinrich au (von Stengel, Breslau 1846) u. a.

Fragmente aus ber Geschichte ber Rlöfter und Stiftungen Schlesiens von ihrer Entstehung bis zu ihrer Aufhebung 1810, Breslau 1811, 2 Aufl. 1821.

Chronif ber Kirchen Schlesiens mit Abbildungen, 1. 8.

Schweidnig 1847.

III. Siftor. Leiftungen in Defter. Schleffen in der neueften Beit.

Noch als Schlesten vereinigt war, wurde ber jetige ofter. Antheil in ben Werten von Euräus, Schickfuß (B. 4. C. 17), Luca (3. T. C. I. 4. u. 5.), henel (E. 7), Sinapi, Sommersberg, Walther, (I. 87, 162, 181, II. 364, 490, 495) u. a. vernachlässigt, seit ber Trennung (1742) aber fast ganz verwahrlost.

Klöber's Werk, so wie bas englische von 1778 waren bisher, wenn sie auch Oberschlessen flüchtig, leicht u. nicht immer partheilos behandelten, unstreitig die bessern Leistungen über tessen Geschichte. Die Geschichte der oberschles. Serzoge von 1163—1335 ist bei Menzel in 113 gespaltenen Zeilen abgehandelt u. diese enthalten zudem kaum

in 50 Bahres (Beinrich, in Bolnn's Tafchenbuch 1829

**E**. 189—193).

Ė

Ł

Ì

ì

1

£

Ì

j

1

Aber auch in Defter, Schlefien lag bas Relb ber Geschichtschreibung völlig brach bis in die neueste Zeit und es ift und an herausgetommenen Geschichts-Berten bes vorigen Jahrhundertes nichts befannt, benn bie Troppauer Rleinigkeiten, eine Wochenschrift von Friedel, Troppau 1777, 8., laffen fich taum bagu gahlen.

Die Geschichte ber neuesten Bebruckungen ber Evangelifchen in ben Defter. ganben, Burich 1763, 4. Ueber den Nationalcharafter ber Troppauer in Rahmel's prof. Schriften, Breslau 1790, 8. u. Die ichon ermahnten firchengeschichtlichen Berte über Tefchen, Troppau u. Jagernborf von Ruch 8 (1770-3) erschienen im Auslande.

Dan wurde fich aber irren, wenn man glauben wollte, Die Dester. Schlester feien in Diefem Fache ganz unthätig

gewesen.

Scherschnit, von welchem wir fpater reben mer-

ben, war fehr emfia.

Der f. Amtsrath Joseph & Sole schrieb eine sehr ichatbare Abhanblung über Schlesiens Berfaffung n. Berwaltung im 3. 1777, zur Beit, als bie Bereinigung ber letzteren mit jener Mährens zur Sprache tam (MS. im (Subernial - Archive).

Der f. f. Sauptmann Anton von Richard verfaßte eine hiftor. geogr. Befchreibung bes Fürstenthums Tefchen von 1780 (in ber Tefchner Bibliothel G. Scherfch.

nit's Schriftsteller S. 138).\*

Betrachtungen über bie Frage, ob Bielit ein Das jorat ober Fibeicommis ober Allod fei ? Bien 1783.

Untersuchung biefer Betrachtungen, von Joh. Carl Spidermann, Wien 1783, 4.

Der Gefreiar ber Rrafauer Bantal. Tabat. u. Giegelgefällen . Abministration, spater Abjuntt ber Sabat. und Stampelgefällen Direttion in Bien und Berausgeber ber

<sup>\* 3</sup>n der Bibliothet des Regierungs-Regiftrators Roppan († 1804) Breslau, waren: Nachrichten von den Surfth. Eroppau und 3a.
Berndorf, MS., auf der Breslauer Elifab. Bibliothet: Demonstratio
quod Oppavise ducatus a quingentis annis Silesise pars fuerit, MS. (Thos mas folef. Lit. Gefdichte 6. 322).

Stämpel - Borfchriften , Ignaz Dominit Schwarz, fin-bigte (patriot. Tageblatt 1804 Beil. R. 17) eine politifchgeographisch topographische Beschreibung von Deft. Schle sten in 2 Theilen an. Sie kam aber nicht heraus und murde mahrscheinlich von der: Topographie des t. t. Schlesiens vom Piariften Reginald Rneifel, Brunn 1804-6, 3 Thie. in 4 Banden, verbrangt. Dbrobl bas erfte Bert über Deft. Schlessen u. ohne Borganger. wurde sie boch von einem allerdings fundigen Recensenten wegen untritischer, schlechter und geschmachofer Compilation, Unrichtigleiten, vielen Mangeln, Sprachwidrigfeiten u. a. gar ju scharf mitgenommen (Defter. Liter. Unnalen 1808, 1. B. S. 72-76, 120-124). Der historische Theil biefes Bertes ift wohl ber schwächste, ein Auszug ber oben genannten alteren ichlef. Berte, vhue tieferes Quellen-Studium. Aneifel brach jedenfalls die Bahn. Seitdem regte fich eine mehrere literar. Thatigfeit.

Catalogus vener. Cleri Dioec. Wratislav. Austriace ditionis, 1807, 4. (mit einigen histor. statist.

Motizen).

Denkschrift zur Feier bes hundertjährigen Jubilaums der Tesch ner Kirche Augst. Confession (von Erdmann von Klettenhof), Brünn 1809. Tesch. ecclesie Aug. conf. monumentum dist. Teschinii 1809, 4. Predigt zu dieser Feier vom Superintendenten Schmit, Wien 1810 (alle mit histor. Nachrichten über das evan gel. Rirchen. u. Schulwesen in Dester. Schlesien, worüber auch das patriot. Tageblatt 1803 S. 1399—1404 nachzusehen ist).

Erftes Jahrhundert ber Rrantenstiftung ber Barmber-

gigen in Tefchen, Wien (1800), 8.

Altenmäßige histor. Darstellung bes Herzogthums Bie-

Dr. Zint, die Seilquellen des Gesenles, Brunn 1816. Dester. Schlesien konnte wohl einen reichen Kranz patriotischer u. kenntnisvoller Männer, wie Scherschnit, Nechan, Mükusch, Jurende, Ens, Heinrich, Schipp, Held-Ritt, Rausmann, Schöfler, 28 seber u. a. begrüßen; doch steht die Frucht in keinem Ber-hältnisse zur Saat.

Den entschiedensten Einfluß auf seine Cultur-Erhebung und die Beforderung des Geschicht Studiums insbesondere übte die Errichtung von Landes-Museen aus. Schlessen mag stolz auf Männer, wie Scherschnif, Müsusch, Ens und den Aroppauer Bürgermeister Schößler sein, welsche mit eigenen schwachen Krüsten, aber begeistert von ausopfernder Liebe zu ihrem Baterlande, Großes leisteten und sich in den von ihnen gestifteten Museen (S. deren Gründung bei Mähren) ein unvergängliches Denkmal klisteten.

1

į

1

9

Der Teschner Gymnasial - Präfekt Leopold Johann Scherschnif († 1814), ber alleinige Grunder bes Tefche ner Dufeums," fammelte fich auch als heimischer Geschichtforscher Berbienst. Zwar gab er nur bas fleißige Bert: Nachrichten von Schriftstellern u. Runftlern aus bem Teschner Fürstenthume, Teschen 1810, 8. heraus (recenfirt in ben öfter. Liter. Annalen 1811, 3. B. G. 309 -316). Aber er hinterließ in Sandschrift: Geschichte bes fatholifchen Gymnafiums zu Tefchen von 1674-1800, Radrichten von ber Sanptschule in Tefchen und ben Lanbschulen im Fürstenthume Teschen, scriptores bistorici Teschinenses, Beitrage zur polit. und Rirchengeschichte bes erfteren, mit einer gablreichen Sammlung von Urfunden, genealog. Rachrichten von abeligen Geichlechtern bes Fürstenthums Tefchen, scriptores recentiores Soc. Jesu Prov. Boh. usque 1750 (in Cerroni's Bibliothet) u. m. a.

Seine zwanzigjährigen Sammlungen aus der Bibliothet St. Clemens u. dem Rapitel-Archive bei St. Beit in Prag, dann aus Archiven und Bibliotheten in Böhmen, Rähren u. Schlesten für die Erdunde u. Geschichte von Schlesten raubte ihm der große Brand in Teschen 1789. Zwar sing er wieder von Neuem an zu sammeln, allein ungunstige Umstände, dam seine vielen Amts- und Bau-

<sup>\*</sup> Scherschnit's Chrengebachtnif, von Citann, Brunn 1816; redl. Bertunbiger 1814 S. 605—607; Moravia 1815 N. 125—129; Beinrich's Geschichte tes Teich. Fürftenth. S. 204—206; Scherschnit's Denfimal, beschrieben von heinrich, Teschen 1824; öster. Pantheon, Wien 1831, 4. B. S. 40—53; Mittheilungen 1838, S. 61; öfter. Archiv 1830 S. 452 u. ff.; öfter. Encytl. 4. B. S. 525—527.

geschäfte, ba fast alle öffentlichen Gebäude in Teschen unter seiner Aufsicht u. Leitung neu gebaut ober wieder her gestellt wurden, hinderten ein größeres Anwachsen.

Mehrere MS. Scherschnit's tamen in Cerroni's Sand-schriften - Sig. (S. beren Berzeichnig), insbesondere eine

geographia antiqua Mor.

Der Teschner Bürgermeister Aloys Raus mann († 1847) machte sich durch das chronologische Berzeichnen u. sorgsamere Ausbewahren der Stadt Teschner Original-Urlunden eben so verdient, als er durch sein mühsam versfaßtes "Denkbuch für die Stadt Teschen" den gegenwärtigen u. fünstigen Bürgern ein sehr schäßtenswerthes Werk, wenn auch nur in Handschrift, hinterließ (Wolny's Taschenbuch 1829 S. 242, Moravia 1846 S. 618), das wohl reichhaltiger sein wird, als das chronologische Berzeichniß: Teschen und seine Begegnisse, von 810—1721, von einem unbekannten Verfasser, in Hormany's Archiv 1827 S. 239—244.

Beider Bemühungen kamen dem für die schlesische Geschichte, noch mehr aber für die Cultur der Naturwissenschaften so eifrigen Albin Heinrich zu Statten. Er wurde am 1. März 1785 zu Friedland in Mähren gedoren, nach mehrfähriger wissenschaftlicher Vorbereitung durch Studien in Wien, Reisen und den Verkehr mit ausgezeichneten Naturhistorikern in und bei Krakau, 1814 Lehrer der Geographie und Geschichte am Teschner kathol. Gymnasium, 1815 Bibliothekar am Scherschnikschen Museum in Teschen, dessen Bibliothek und naturhistor. Sammlungen er mit der Ausbeute seiner vielen Reisen beträchtlich vermehrte, 1831 Gymnasiallehrer in Brünn, 1832 Conservator der Bibliothek des Franzens-Museums und einige Jahre später Eustos desselben \*.

In früherer Zeit war insbesondere das in hiftor. Beziehung so vernachlässigte Oberschlessen das Feld seiner raftlosen Thätigkeit. Während seines 18jahr. Aufenthaltes daselbst durchsuchte er in den Städten, Schlössern und auf
bem Lande die Archive und Sammlungen, fand viele noch

<sup>\*</sup> Defter. Encytl. 2. B. G. 538; öfter. Morgenblatt 1837, G. 79-80.

unbenütte Urtunden in Schlesien, einige auch in Polen und

Ungarn, und machte fie gemeinnütig .

ß

١

ı

Die Früchte seines Fleißes sind: Berfuch über bie Geschichte bes Bergogthums Tefchen, Tefchen 1818. Scherschnit's Dentmal, eb. 1824. Germanifche Alterthumer aus bem Beibenthume, aufgefunden im f. f. Schlesien (in Wolny's Taschenbuch 1826 S. 216-240), Briefe aus und über Schlesien (eb. 1827 S. 189-248), Dberschlesien unter ben Diaftiben, bis gur freis willigen Unterwerfung unter Bohmens Ronige, vom 3. 1163-1327 (eb. 1829 S. 189-254, eine fleißige mit Umficht geschriebene Arbeit), Erinnerungen aus bem f. f. Antheile Schlesiens (ftenr. Zeitsch. neue Folge 1. 3hrg. 2. 5. Grat 1834 G. 102—122), bie bereits angeführ-ten Beitrage in Sormanr's Archiv, Auffage in ben vaterlandischen Blattern (Reise in ben Gebirgen b. Berg. Tefcen, 1819 G. 121-2, 125-8, 131-2; in berfelben Zeitschrift über Schlesien 1812, I. 125, II. 405, eb. auch Schlesien und beffen Naturtunde von Roschaptn 1819, R. 94, 95, 96), im Befperus (biefe Beitschrift behandelt, 1812-1822, fleißig Schlesien), in ber Moravia, ben Mittheilungen ber m. f. Aderbaugesellschaft lauch biese Zeischrift 1821-4 handelt von Schlessen) u. a. Der Teschner Rreis, geschild. von heinrich, Wien 1843.

In Wolny's Topographie von Mähren sind die Rreisübersichten von Heinrich, im pittoresten Desterreich der Brünner Rreis (11. Lief., die 9. der Troppauer Rreis von Beidmann), im Amtsberichte über die Berssammlung der beutschen Lands und Forstwirthe in Brünn 1840, Olmüt 1841 S. 61-72, die geog. phys. ökon. techn. Verhält. Mährens in Bezug auf den Feldbau und Gewerb fleiß. Alle diese Arbeiten beurkunden einen mehrseitig gesbildeten, gewandten, fleißigen, auf die Quelle selbst zuruckgehenden vaterländischen Schriftsteller. Seine Verdienste um die Landwirthschaft, Naturwissenschaft, Technik, Landesskunde und das Franzensmuseum ehrte die Ackerbaugesellsschaft durch die Verleihung ihrer goldenen Medaille.

Reben Scherschnit, Raufmann und Beinrich half auch

<sup>. \*</sup> Bolny's Taschenbuch 1829 G. 194.

ber Teschner Landrechtsselretär Abam Rechay (s. Scheschnik, Tesch. Schriststeller S. 121) die Kenntniß des Herz. Teschen aufschließen (von ihm ist: das Fürst. Teschen, in Jurende's redl. Verk. 1813, 4. H. S. 359—368, 5. H. S. 410), wie der Generalvikar Joseph Karl Schipp (s. 6cherschnik S. 141—143, † 6. Jänner 1836), jene von Teschen und Neisse durch seine: Histor. topog. Beschreibung des Vreslauer k. k. Diöceschutheiles, mit einer Geschichte der luth. Reform, im Fürst. Teschen, Teschen 1828.

Dangelmaner vollendete eine Topographie bes Teschner Kreises, welche er herauszugeben beabsichtigte

(Moravia 1843 S. 214).

Kur den westlichen Theil Schlesiens, den Tropp. Rreis, wirkten ber unverg. Frang v. Mufusch, "ber Beteran bet Wefentes" (f. üb. b. felt. Mann, † 11. August 1837, bie Mittheilungen von 1838 und die Moravia 1839 N. 124 -127; von ihm die topogr. Beschr. des Troppauer, Rreis fes, redl. Bert. 1814, 5. S. S. 465-500, vaterl. Bl. 1814 S. 297 — 352, und für sich Brunn 1814), Carl Joseph Jurende (geb. ju Spachendorf den 24. April 1780, † 10. Janner 1842), ber Berausgeber bes mabr. 28 and erers feit 1809 und beziehungsweise 1813, bes redl. Berkundigers 1813 und 1814, der Moravia 1815 u. a. (österr. Encykl. III. 121, Moravia 1844 R. 1-3, vaterl. Pilger 1848, mit Portrat), ber gebildete und unermublich thatige Troppauer Burgermeifter Joh. 30f. Schöfler (geb. ju Romerstadt in Dahren, † 3 Rai 1834 - f. Moravia 1844 S. 3), ber ein Troppauer Gebentbuch begann, bas ber Magistraterath Jos. Selmes fortsette und bereicherte (eb. S. 122), Guftan Sein aber in Auszügen (eb. 1844 R. 1-4, 27, 29-31, 52 -56) ju veröffentlichen begann, Prof. Ens, Ernft Selb Ritt, Beber (Fürst. Reiffe in b. Mitth. 1840 R. 1-3) u. a.

Faustin Ens, geb. am 15. Februar 1782 zu Roth weil im Breisgaue, seit 1812—1844 Gymnasiallehrer in Troppau, mit Mülusch und Schößler Gründer, dann Eustos des Troppauer Museums (biogr. Stizze in der Moravia 1840 N. 31, 1844 S. 379, 1846 S. 100), gab in der Abhandlung über die früher. Verhältnisse von Trop

pau zu Bohmen und über ben Ursprung bieses Herzogth. (bohm. Mus. Zeitsch. 1827, 4 H. 1828, 5 H.) bie ersten Proben seiner hist. Studien.

ı

ı

i

ø

į

١.

ţ

ŀ

F

}

í

٠,

B. 4.

į

ŧ

ŗ

Das von ihm, Bien 1835-37, 4 B., herausgegebene Werk: Das Oppaland ober ber Tropp, Kreis, nach feinen gefch. naturgesch. burgl. und örtl. Gigenthumlichkeis ten, ftellt bie Geschichte bes Bergogth. Troppau (1. B.) und ber Stadt Troppau (H. B.) dar und beschreibt das Oppaland und seine Bewohner im Allgemeinen, bie Guter und Ortichaften ber Fürstenthumer Eroppau, Jagern. borf und Reiffe öfterr. Antheile, bann bie mahr. Entlaven (III. IV. B.). Go weit bie Quellen in Druck werken, ber ziemlich vollständigen Troppauer Urlunden-Sammlung und Handschriften (ber Troppauer Chronif, bem Diarium der Trop. Jesuiten, ber Chronit ber Trop. Domis nitaner, ber Gelbstbiographie bes hnnto von Wrbna u.a.) reichten, nämlich in ber Geschichte ber Fürstenthumer und ber Stadt Troppau, gab ber, weber von einem Bor- noch Mitarbeiter unterftuste Berfaffer eine quellengemäße, bie politischen und Cultur-Berhaltniffe beruchfichtigende Ueberficht ber Geschichte, eine gewiß verbienftliche, fleißige Arbeit. Bo biefe Quellen aber ju fliegen aufhoren, bei ber Driebeschreibung nämlich, ift, wie in Sommer's Bohmen, ber geschichtliche Theil fehr mager, ba biefer nur aus ben Land- und Lehentafeln hatte geschöpft werben konnen. Das Bert von Ens halt baher, mas ben geschichtlichen Theil betrifft, mit Wolny feinen Bergleich aus.

Ge ersett uns übrigens wenigstens theilweise die Arbeiten bes pens. k. k. Jägerlieutenants Ernst held. Ritt in Zuchmantl, Mitgliedes mehrerer gelehrten Gesellschaften, welcher 1833 den Versuch einer Geschichte Dbersichtens, besonders von Neisse und dem Bisthume Vreslau, 40 Vogen start, und eine statistische to pographische Veschreibung von Dest. Schlessien auf Pränumeration ankündigte, die aber nicht ans Tageslicht kamen. Bruchstücke daraus sind die schon erwähnten zahlreichen statist. Abhandlungen im österr. Archive 1835, 1836 und 1837. Die Abhandlung: Das Herenswesen im Neisseichen (eb. 1835 N. 96—98) erschien, mit Nachrichten aus dem nördlichen Mähren (aus Jurens

vermehrt, Reise und Leipzig 1836. Bon Belbenitt ift auch eine Schrift über Priegnit in und Grafenberg, Wien 1847.

Das J. 1848 sah (f. 1777) die erste Zeitschrift in Deft. Schlesien (Sile sia) von vaterländischer Färbung entstehen.

## Bierter Abidnitt.

Leiftungen in ben flavifden ganbern.

A. 3 n Bibmen (in ber neneften Beit ober ber fecften gorfdmet Beriobe).

Bahrend ber Umwälzungefriege eines Vierteljahrhum

betes ruhte bie historische Dufe in Bohmen.

Ihre eifrigsten Pfleger Boigt († 1787), Dobner († 1790), Riegger († 1795), Pelzel († 1801), Pwbitschla († 1807), Ungar († 1807), Prochasta († 1809), Schaller († 1809), Pfrogner († 1812) u. a. waren gestorben, ober es brückte die Bürde des Abters ober die Ungunst der Zeit auf sie. Der Altmeister Dobrowsky († 1829), welcher allein aus der alteren in die neuere Schule hinüberreichte, war mehr sprachlichen Forschungen und der Erforschung einzelner Punkte der bob misch-mährischen Geschichte hingegeben.

Mit der Wiedergeburt der Staaten und Boller nach ben rühmlichen Befreiungstriegen begann die historische Muse sich auch in Böhmen wieder zu regen und immer

fraftiger zu entfalten.

Die Gründung bes böhmischen National-Mwseums zu Prag im J. 1818 burch Begünstigung und thätige Verwendung bes damaligen Oberstburggrafen Grasen Rolowrat-Liebsteinsn gab den nächsten Anstoß dazu, da hieher alles gerettet und gesammelt werden sollte, was sich an National-Denkmalen noch erhalten hatte. Dieses Museum wurde bestimmt, alle in das Gebiet der National-Literatur und National-Produktion gehörigen Gegenstände zu umfassen und eine Uebersicht alles dessen zu liesen, was Natur, Kunst, Wissen, Industrie und Fleiß im Baterlande hervorgebracht. Es sollte insbesondere eine vater.

ländische Urkunden - Sammlung, Abschriften oder Zeichnungen von Denkmälern, Inschriften, Grabsteinen, Badreliefs u. f. w., Wappen, Siegel und Mänzen, Landcharten und Pläne, eine Bibliothek (Bohemica im strengsten Sinne und Hülfswerke) und eine Produkten-Sammlung umfassen \*.

Bur Förderung der Landeskunde und als Sammelplat der hierauf gerichteten literärischen Bemühungen gibt diese Museums-Gesellschaft seit 1827 periodische Schriften in deutscher und böhmischer Sprache, deren Redaktion ber

Literator Frang Palacky übernahm, heraus.

Die erstere follte hift vrifche Auffage, mit Rudficht auf die Schwesterprovinzen Dahren und Schlesien, naturwiffenschaftliche und belletriftische Auffage, bann va-

terländische Anzeigen enthalten.

Die beutsche Zeitschrift (beibe Sprachen vereinigenb und vermittelnb) kam 1827—1829 unter bem Titel: Monatschrift ber Gesellschaft bes vaterländischen Museums in Böhmen, ber Jahrgang in 12 Heften (zus. 2 Bbe.), von 1830 an unter bem Titel: Jahrbücher bes böhm. Museums, jährlich 4 Stücke, heraus, ging aber 1831 ein (zus. 2 Bbe.). An ihre Stelle trat gewissermassen seit 1842 Klar's Jahrbuch Libussa.

In der deutschen Zeitschrift berühren folgende Ab-

handlungen zunächst Mähren und Schlefien.

Im Jahrgange 1827:

Bur Geschichte bes großen 3wischenreiches in Bohmen 1439-53, von Palacky, Jänner-Seft S. 20-48, Februar S. 32-39 (Fortsetzung eb. 1828 Februar 119-141).

Bemerkungen über bas alte mährifche Reich, von

Dobrowsky, Febr. S. 53-64.

Ueber bas frühere Berhältnis bes Fürstenth. Troppau

au Bohmen, von Ens, April G. 49-56.

Conrad II., Fürst von Znaim, von Julius Wilhelm Ritter von Schwabenau, Oftober S. 30—59.

<sup>\*</sup> Deft Encyfl. II. 350. Berhandlungen der Gefellschaft des vaters. Ruseums in Böhmen, in bohm. Sprache 3 hefte 1823—1825, in deutsicher 4 h. 1823—1825 (vorzugsweise nur über die materielle Zunahme und die innere Berfassung dieser Austalt). Böhm. Mus. Zeitschrift (in bohm. Eprache) 1827, I. G. 113—122. Schottly's Prag II. 425—433.

Jahrgang 1828:

Erlänternte Bemerkungen über tie Geschichte Dttofare II. von Dobrowsty, Janner G. 41-70.

Mittheilungen aus bem Königsberger geheimen Ar-

dive, von Johann Schon, Janner S. 71-77.

Die von 1800 - 1810 geftorbenen Gelehrten u. Runftler Böhmens u. Mährens, von Gautsch, Jänner S. 78 -89, Febr. 150-158.

Berichtigungen ber Geschichte ber Sohenstaufen von Raumer, bezüglich Böhmens, von Dobrowsty, Mai S. 404-414, Juli S. 29-43, Gept. S. 234-243.

Aus und über Efchenloers Geschichten ber Stabt Breslau von 1440-1479, von Palady, März S. 225-243, Dez. S. 525-536.

Ursprung des Herzogthums Troppau, von Ens, Mai

©. 365—386.

Ueber die Berehrung bes h. Johann von Repomut, vom Prof. Schottky, Juli S. 44-70.

Beitrage jur Geschichte ber fruheften Prager Schauspiele, von Schottky, Nov. S. 393-434, Dezemb. **S.** 479—524.

Jahrgang 1829:

Einiges über die alteften Familien - Ramen bes bohm. Abels, von Palach, Janner G. 25-51.

Ueber bie Abkunft ber Glaven, von bemf, G. 99,

Runi S. 483--502.

Das Fest ber Beiligsprechung bes h. Johannes von Nepomut 1729, von Schottly, März S. 206-242.

Grabation ber Bevolterung Bohmens feit ben let ten 60 Jahren, von Palady, Marg G. 187 - 205.

Ueber bie neu entbedte Tropffteinhöhle bei Reufolog in Mahren, von Sommer, April S. 325-328.

Ueber Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Bohmen, von Palady, Juli G. 3-17. Beiträge zur Geschichte ber frühesten Prager Schaus

spiele, von Schottin, Sept. S. 199-229.

Ueber Comenius und feine Berle, von Palady, Sept. S. 255-268, Oft. S. 330-343.

Die Burg Buchlau und ihre Befiger, vom Prof. Inton Müller, Rov. S. 359-392 (ausführlicher in einem eigenen Werke, Prag 1837, in welches auch Nachrichten über die Herren Geschlechter Zastrzizl, Peterswald und Berchtold, die auf dieser Burg hausten, eingesweht sind).

Jahrgang 1830:

lleber ben Chronisten Fredegar und seine Rachrichten

von Samo, von Palady, IV. 387-413.

Die bohm. Museums Zeitschrift (Casopis sposternosti wlastensteho Museum w Sechach), früher in viertelsjährigen, seit 1846 jährlich in 6 Besten, mit einem Abstate von nahe 2000 Exemplaren, bis 1838 von Palach, seitbem burch mehrere Jahre von Paul Schafařit, "dem Sterne erster Größe am flav. Gelehrten Simmel", später von Bocel, redigirt, kann für Mährens Geschichte als ein wahres Quellenwert angesehen werden, wie der folgende Auszug der darin 1827— incl. 1848 enthalstenen, Mähren zunächst betreffenden Abhandlungen u. a. zeigt.

1827: Tagebuch ber Bothen R. Georg an ben franz. König v. 1464, S. I. 40. Bug ber Taboriten aus Ungarn 1423, III. S. 115—19. Ueber bie innern Unruhen vor ber Eroberung Prags 1448, III. 37—83, IV. 9—57. Auszüge aus ben Memoiren bes Niflas von

Datschip, IV. 77, fortgef. 1828 I. II. III.

1828: Ueber bie Kriegskunst der Bohmen im 15. Jahrh. I. 29-38, II. 3-24. Die Belehrung R. Georgs über die Hebung bes Handels III. 3. Biog. Piteters II. 49.

1829; Biog, Comenius III. 19. Berzeichnis aller feiner Schriften IV., 113. Auszuge aus ben Memoiren Carls von Zierotin IV. 84.

1830: Beispiel über die Führung einer Rlage bei

bem alten mahr. Lanbrechte III. 275.

1831; 7 Briefe Carl's v. Zierotin 1628—1631, IV. 393. Ueber Zawisch v. Rosenberg I. 55.

1832: Anführung u. Erklärung ber altböhm, mähr, Perfonen-Namen I. 60.

<sup>\* 3</sup>m Jahrg. 1836 ift die Ueberficht aller Banbe von 1827—1836; fiber die Leiftungen dieser Zeitsch. für Bohmens Rat. Lit. G. des Graffen Thun Schrift über deren gegenw. Buftand, Prag 1842 G. 14—39.

1833: Rurge Beschreibung bes 30j. Krieges I. II. Aften bes Prager Landtages v. 1571 IV. 375.

1834: Apologie des Carl v. Zierotin v. 1606, III. 239. Bersuch zur Erklärung der Ortonamen auf ice IV. 394.

1835: Hulfsmitteln zur Renntnig bes altbohm. Rechtes IV.

1836: 15 Briefe bes Carl v. Zierotin II. 123.

1837: Das altflav. Recht 69.

1838: Gebräuche u. Sitten unter Carl IV. I. 3.

1839: Familien- Prozesse im 3. 1546, IV., 399.

1840: Die ersten bohm. u. poln. Drudwerte 1. 77, Das Grab Carls v. Zierotin II. 182.

1841. Biog, bes h. Cyrill u. Methud v. Sanfa IV. 464.

1842: Die Fabel über ben blutigen Landtag zu 286-limow unter 2Bengel IV. 111. 345.

1843: Nachrichten von einigen wichtigeren Mannern ber bohm. Bruderschaft zwischen 1542—1551 II. 191. Gin Beitrag zur bohm. Reform. Gesch. II. 197. Auszuge aus ber Chronif bes Laurenz von Brezowa, von Tomola IV. 512, fortgef. 1844, II. 209.

1845: Biog. bes h. Cyrill u. Methub III. 452. Lieber tes Bischofs Joh. Augusta IV. 595. Berhandlungen zwischen Rubolph und Mathias von Dubik

II. 296.

1846: Aus ber Zeitschrift Moskowitan ausgezogen, bas Leben bes h. Cyrill und Methub I. 5. Beitrage zur Gesch. R. Johanns, von Tomet IV. 474.

1847: Biog. des h. Enrill u. Methud I. 25. Der Landtag zu Ruttenberg nach Georgs Tod II. 186. Die Streitigkeiten zwischen dem Herrens und Ritterstande nach dem Tode Bladislams II. IV. 412. V. 492.

1848: Rirchl. Zustände ber Utraquisten von 1415 — 1622 IV. 365, V. 441.

Um ben vereinzelten literarischen Bestrebungen ein Centrum und einen Stützpunkt zu verschaffen, grundete bie Gesellschaft bes vaterl. Rufeums 1830 ein eigenes Comité zur wissenschaftlichen Pflege ber vaterl. Sprache u. Li-

teratur u. stiftete zu biesem Zwecke einen Fond (cesta Matice, 1843 mit 29,229 fl.) ber 1845: 1500 Gründer zählte u. bisher an histor. Werken Palady's Uebersicht der böhm. Würdenträger 1832, Safarit's slav. Alterthümer 1837, Wischento's 9, Bücher von den böhm. Recheten u. Gerichtsstellen 1841, Tomet's Geschichte Böhmens 1842 (Dester. Liter. Bl. 1845 S. 325—327), 1845 eine Auswahl der böhm. Literatur bis zum Anfange des 15. Jahrhundertes und Jungmann's kleine Schriften (eb. 1846 N. 107 u. 108) herausgab.

Benzel Sanka, geb. 1791 zu Horeniowes in Böhmen, Bibliothekar, Archivar u. Eustos bes von ihm, neben ben Grafen Rolowrat u. Sternberg u. ben Professoren Jungmann, Janbera u. Presl, ins Leben gerufenen National Museums, fand bie Röniginhofer Hand ofchrift, bie seit 1819: 12 Auflagen erlebte, auf, gab ein antiquiss. vocabular. boh., Prag 1833, bie fünf wichtigsten böhm. Rechtsbenkmäler 1842—44 (Archiv lesty), eine Handschriftenkunde bes böhm. Rechtes (Abhlg. b. b. Ges. b. Wiss. 1842) u. a. heraus.

Paul Safařif, geb. 1795 zu Robelarow in Ober-Ungarn, seit 1833 in Prag u. zwar seit 1848 als Univ. Bibliothetar, ist Verfasser ber zum Theile classischen Werte: Geschichte ber slav. Sprache u. Literatur, Ofen 1826, über die Abkunft ber Slaven, eb. 1828, slovanste starozitnosti, Prag 1837, beutsch (Slav. Alterthümer) von Mosig von Aehrenfeld, Leipzig 1843, 2 B., narodopis slowansty, Prag 1842.

Bie Santa u. Gafarit\* vorzugeweise für bie Bie-

Deft. Encykl. H. 498, IV. 498; Moravia 1838 R. 51; Granzbote 1849 S. 70—74; Deft. Lit. Bl. 1847 R. 158—200. Borwort zu ben Alterthumern II. 7—11. Die flav. Alterthumer enthalten im I. B., nebst einer Einleitung und Literatur, Abhandlungen über den Ursprung der Slaven, die Sige und Geschichte ber alten Glaven, eine Ueberscht der Nachbarvölfer und einen geogr. Ueberblid des slav. Urvaterlandes, im II. B., vom Falle der Hunnen und Nömer die auf das Uebergewicht des Christenthums unter ten Slaven sim 10. Jahrh. und weiter), die Geschichte der Ausbreitung der Slaven, dann der einzelnen Stämme, mämlich der ruff., bulgar., serb., chorwat., korut., poln., czech. Slaven, der Rahr er und Slowaken (in d. deutsch. Uebers. S. 451—502) und der polab. (aller norddeutschen) Slaven, insbesondere auch die Gesch. der Ausbreitung des Christenthums, wie Epriss's und Methud's essen. statung des Epristenthums, wie Epriss's und Methud der statugie.

teretweckung und ben Anbau ber bohm. Sprache u. Lite ratut u. für die Luftung bes Gehleiers in das Dunkel ber flav. Urgeschichte wirften, so erscheint als ber Grunder ber neuesten Perlode ber bohm. Geschichtschreibung, Frang Dolady\*, ber Gobu eines armen talvinifchen Schulmeifters zu hogenborf (hobstawice, herrschaft Reutitschein in Dab ren), wo er am 14. Juni 1798 geboren wurde. Studien machte er zu Pregburg und Wien. Als abjolv. Jurist war er hofmeister bei einer hochabeligen Kamilie in 1823 überfiedelte er nach Prag und warf fich unter ber Megibe ber Grafen Sternberg auf bas feit Dobner, Pubitschla und Pelzel ziemlich brach gebliebene Selb ber bohm. Geschichtschreibung, wobei ihm bie großen Bu cher- und Urtundenschätze in ben Bibliotheten und Archiven Biens u. Prage, wie bes bohm, Abele, besonders in Bittingau, reichen Stoff lieferten.

Er übernahm bie Leitung ber neu gegrundeten Zeits schriften bes bohm. Museums; feine Auffape waren neu

und interessant.

Er bearbeitete, nach Dobrowsky's Angabe, ben 3. Band ber neriptores rerum Bohemicarum, welchen bie böhm. Ges. b. Wist. 1829 herausgab, eine kritisch zusammengestellte Sammlung von 17 burch Alter, Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit ausgezeichneter böhm. Chroniken eben so vieler ungenannter Fortseper bes Pribik Pulkawa u. bes Henes von Horowic von 1378—1527 mit 1143 größtentheils neuen, wichtigen und wissenswerthen histor. Daten bieser Zeit.

Aufsehen machte Palach's von der erwähnten Gesellsschaft gekrönte Preidschrift: Würdigung der alten bohm. Geschichtschreiber (vom 1. bis auf Hagek), Prag 1830.

Er wurde bohm. ständ. Hiftoriograph und von ben Ständen aufgefordert, bie Gefchichte Bohmen 8 gu foreiben.

Nachbem er noch mehrere gelehrte Reisen unternommen, erschien, Prag 1836, ber erste Band, welcher bis zum J. 1197 reicht.

<sup>\*</sup> Defterr. Encyll. IV. 139, VI. 571, Brodhaus Converf. Lericon ber Gegenwart 4. B. G. 24; Granjbote 1849 G. 74.

Im J. 1198 bricht die Chronif des gleichzeitigen Abtes Gerlach von Mühlhausen ab u. es entsteht von da an die 1248, also durch ein halbes Jahrhundert, welches eben den wichtigsten Wendepunkt der älteren böhmischen Geschichte bildet, eine Lücke in den Quellen, welche auch spätere Chronisten auszufüllen unterließen, so, daß der Forscher saft nur auf die zufälligen Rotizen, welche ausländische Shronisten für diesen Zeitraum bieten, und auf archivalische Quellen beschränkt bleibt.

Deshalb führte Palach ben ersten Theil nur bis 1197 u. machte 1837 zur Fortsetzung eine Reise zu ben archivalischen Schäpen bes Vaticans in Rom, bieses Sauptarchivs ber gesammten Christenheit, bas — nach ben Bekanntmachungen früherer Tage zu schließen, eine Ausbeute wie kein anderes in- ober ausländ. Archiv gerade für biesen Zeitraum zu geben versprach.

In Rom erhielt Palach, von m. f. Gouverneur Grafen Ugarte, über Antrag bes mahr, ständ. Ausschusimitgliedes u. Pralaten Sprill Rapp, die Aufforderung, auch Abschriften jener Urkunden zu besorgen, welche für die

Gefdichte Dahrens von Intereffe finb.

Die kurze Beit bes Aufenthaltes vergönnte ihm nicht, etwas Umfangreiches zu leiften. Von den Unkunden erhielt er nur jene zur Abschrift, welche die mangelhaften Verzeichwisse nachweisen. Die Regesten konnte er aber von Homorius III. an ganz durchsehen u. er suchte sie, durch ganze Abschriften oder bei minder wichtigen durch Ercerpte, für Böhmens und Mährens Geschichte die zum Aussterben der Przemissiden ganz zu benüßen.

Das Refultat feiner Reife gab er in einem Reife-

berichte, Prag 1838, ber literarifchen Welt befannt.

In das hierin mitgetheilte Verzeichniß nahm er auch die Bohemica und Moravica ber Regesten Gregor VII. u. Innocenz III. auf, um eine vollständige Uebersicht des in den ältesten Regesten für uns vorhandenen historischen Stoffes zu geben, obgleich er jene längst bekannten Abschriften nicht mit ihrer Quelle verglich. Die verzeichnesten Urkunden brachte er in vollständigen von dem Archives-Präselten Conte Marini vidimirten Abschriften mit, die Excerpte u. die nicht aus den Regesten, sondern Originalen

ober vidimirten Abschriften geschöpften Urkunden sind ei

gende bezeichnet.

Palach überschickte, unter Zusicherung weiterer Dit theilungen, bem mährischesständischen Landesausschuse 89, Mähren betreffende Urkunden, welche er im vatikanischen Archive zu Rom copirt hatte. Sie umfassen die Zeit vom J. 879—1306; bavon sind jedoch nur 4 vom Papste Johann von 879, 880 u. 881, die anderen beginnen erst mit dem Jahre 1217.

Der größere Theil biefer Urtunden, welche bem mahrisch-ständischen historiographen Boczet zur Benützung für feinen Codex dipl. mitgetheilt wurden, scheint bieber unbekannt gewesen und von Gewinn für die Landesgeschichte

Mahrens zu fein.

Die Fortsetzung ber Geschichte Böhmens erschien, 2. B. 1. Abth. Prag 1839, 2. B. 2. Abth. 1842, 3. B. 1. Abth. 1845, und geht bis jum 3. 1419. Bei bem innigen Berbanbe und ber Bechfelwirfung Bohmens u. Dabrens fommt Valady häufig in ben Fall, auch bie Gefchice u. Berhaltniffe bes letteren ju berühren, fo bag feine Darstellung einigermaßen als ein fortlaufenber Faben ber Ergahlung von Mahrens Geschichte angesehen werben tann. Diesem kommen baher auch alle Borzüge seines Berkes guten Theiles zu Statten, nämlich bie ftreng fritische Forschung, bas Benüten fo vieler neuen Quellen, bie Behandlung aus bohmischem Gefichtspunkte, bie Bedachtnahme auf bie inneren Berhältniffe u. Cultur Buftanbe, bie pragmatische Darstellung bes Geschehenen, bie wurdige und nicht selten blühende Diftion u. f. w.

Noch reichlicher mare wohl Mahrens Antheil ausgefallen, wenn Palach, welcher nur ben ersten Theil von Boczet's Diplomatar benütte, auch diefes unermudlichen Sammlers weitere Forschungs-Resultate zu Gebote gestan-

ben maren.

Glanzpunkte bes Werkes sind die Abschnitte über Dtatar II., Carl u. Wenzel. Ausgesetzt werden zu große Vorliebe für das böhm. und Zurucktellung des deutschen Elementes u. deutscher Quellen, zu ängstliches Halten an Urkunden, zu geringe Beachtung der culturhistor. Momente u. a. Auf den Bunsch der Böhmen begann Palach in ber neuesten Beit feine Geschichte viel weitlaufiger in bohm. Sprache umzuschreiben.

Seine synchronist. Uebersicht ber bohm. Burbentrager, Prag 1832, Die Geschichte bes Mongolen-

Ginfalls, eb. 1842 u. a. bienen auch Mahren.

Biel versprechende Sammel. und Quellenwerke, zum Theile auch für Mähren, sind das von Palach seit 1840 auf Rosten der böhm. Stände hestweise herausgegebene Szechische Archiv oder alte böhm. und mähr. schriftliche Denkmäler, dann Palach's Werk: Ueber Formels bücher, zunächst in Bezug auf böhm. Geschichte, nebst Beilagen, 1. Lieferung, Prag 1842, 2. 1847 (aus den Abhandlungen der böhm. Gesell. d. Wiss., 5. Folge 2. u. 5. B., besonders abgedr., eine wahre Bereicherung der Diplomatik als Wissenschaft.

Die Formelbücher bereichern die Geschichte des 13. u. 14. Jahrhundertes u. schließen sich an den Formelbüchern oder Cancellarien Ottokar II. von Henricus de Isernia, herausgegeben von Dolliner, Wien 1803, Rubolphs, her. von Gerbert, St. Blassen 1772 u. Bodmann, Leipzig 1806 und Carl IV. von dessen Registrator u. Iglauer Stadtschreiber Joh. v. Gelnhausen sinten Soffmann's Urk. Sig. 1762), den von Pelzel gut benützten Cancellarien Carl IV. u. Wenzels, der Cancellaria Georgii bei Pessina Mars Morav., endlich dem Codex epistolaris Johannis, von Jakobi, Berlin 1841, 8.

Das Archiv, wovon bis inc. 1847 bas 15. H. ober bes 4. T. 3. H. erschienen ift, enthält in Bezug auf

Mähren insbesondere folgende Artitel:

1416: Sigmund schreibt an b. bohm. u. mähr. Berren, sie sollen wegen Joh. Huß teine Partheiungen bilben, Theil 1. Heft 1. S. 6.

1425: Sigmund ermahnt b. Ubalrich von Rosenberg, er folle keinen weiteren Baffenftillftand mit ben Suffis

ten halten, eb. G. 21.

1520: Wilhelm v. Pernstein schreibt bem mahr. Lanbeshauptmanne Artleb v. Bostowig, bag er ganz nach bem Willen ber mahr. Stände unterhandelt habe und ermahnt ihn zugleich zur Klugheit, eb. S. 6. 1520: Ders. Wilhelm v. Pernstein schreibt an Abam v. Poliz, er solle auf bem mähr. Landtage bahin stimmen, daß mit den ungar. Ständen in irgend einem an ber Gränze liegenden mähr. Orte unterhandelt werde, eb. S. 85.

1440: Artifel, von ben bohm. Ständen bem baier. Fürften Albrecht, ben fie jum Ronige mahlten, übergeben,

1. Seft 3. G. 266.

1442: Die bohm. Herren geben fund, man werbe in Prag einen all g. Landtag halten, zu welchem bie mahr. Herren kommen werben, eb. S. 2734

1443 : Die Unterhandlungen zwischen ben Standen n.

bem rom. Ronige Friedrich, eb. G. 275.

1520: Wilhelm v. Pernstein eifert gegen ben Bifchof Stanislaus wegen ber Ansicht, bag man bie Privilegien Mährens auch unter ungrischem Siegel nehme, II. H. 2. S. 1.

1449: Der allg. Landtag ausgeschrieben nach Iglan,

eb. 257:

1449: Der mähr. Landeshauptmann Johann von Simburg entschuldigt sich , daß er wegen einer Gewaltthat des Jezel v. Swojanow zum Landtage nach Iglau nicht fommen könne, eb. 3. H. S. 258.

1447: Ein allg. Landtag nach Prag ausgeschrieben, zu welchem die mahr. Stände kommen, Ih. 2. S. 218,

Th. 3. S. 40.

1470: Ueber bie Ronige Georg und Mathias in

Mähren, I. S. 485.

1463: Die Verhandlungen zwischen König Georg u.

bem Herrenbunde, Th. 4. S. 99.

1520: Mehrere Briefe bes Wilhelm v. Pern ft ein. Nur Nachahmungen u. Auszüge aus Palach u. Pelzel; sind heinzel's Gesch. Böh. in Erzählungen, Prag 1843; Jordan's Geschichte von Böhmen, von der frühesten bis auf die neueste Zeit, Leipzig 1844 u. ff. 17 h., Bibmarshof's Geschichte von Böhmen, Leipzig 1844 und Bruna's Geschichte von Böhmen, Prag 1849.

Jordan gibt feit 1843 auch die Jahrbucher für flav. Lit., Runft und Biffenfchaft heraus.

Die fleißigsten Nachfolger Palach's sind: Wocel und Tomet. Des ersteren Grundzüge ber bohm. Alterthum funde, Prag 1845, sühren bie Sache viel weiter, als Ralina v. Jäthenstein's († 1848) Schrift: Böhmens heibn. Opferplätze, Gräber u. Alterthümer, Prag 1836 (S. bazu Bolansti's Berichte über stav. Alterthümer, 1. Slg. Gnesen 1846). Bon Tom et ist eine böhm. geschriebene Geschichte Prag's (nebst Biesen sehn, eine turze Geschichte Prag's (nebst Biesen felb's Stizze zur Geschichte ber Bautunst in Böhmen in der Schrift: Andenten an die 3. Bersammlung bentscher Architesten zu Prag, Prag 1844) u. eine quellengentäße Geschichte der Prager university Prajste, w Praze 1849, 1. T. erschiernen, zu welcher Schnabelen monumenta hist. univ. Prag., seit 1830—1841, 4 Bbe., die Vorläuser bildeten:

Des Prager Gymnasiallehrers Joseph Jungmann (geb. 1773, gest. 1849) klassisches Werk Sandbuch ber böhm. Literatur (böhmisch, auch Mähren umfassend), Prag 1825, erhielt durch Boczet eine große Bereicherung in der 2. Aufl. eb. 1849 (öster. Encykl. Hl. 120). Daran reihen sich Michel böhm. Lit. 1825—1837, eb. 1838, 4 S., Catalog d. böhm Bücher von 1774—1839, von Ant. Handgirg, Prag 1840. Leo Graf Thun, über ben gegenw. Zustand der böhm. Literatur, eb. 1842. Die Bolkolieder der Czechen, ges. v. Erben, Prag 1843—5, 3 Bbe.

Ein umfassendes, jedoch gerade im hist. Theile schwaches Wert; ift die topograph. Beschreibung Böhmens von Sommer († 12. Nov. 1848), Prag 1833—49, 16 Bbe., besonders für die mähr. Abelsgeschichte zu benützen.

Ungenügend ist Seber's Wert: Böhmens Burgen, Besten und Bergschlösser, Prag 1844 – 48, bisher 3 Bände 4. (s. österr. Liter. Bl. 1846 S. 535), und bestelben ähnliches Wert von Mähren, Prag 1849; bisher 9 H.

Der Prager Rreugherr und Univ. Scriptor Joh. Weng. Bimmermann (geb. 1788, öfter. Enchkli VI. 250) gab alte Chroniken und Geschichtsbucher (fortgef. Chronik bes Benefch v. horzowig 1393—1470, Prag 1819), bann eine Geschichte Ferbinanb I., Prag 1820—1,

2 X. u. Maximilian II. eb. 1822, heraus. Bom Sistercienser und Prager Univ. Prof. Mar. Millauer (geb. 1784, † 1840; österr. Encyst. III. 686) sind: Böhmens Densmale ber Tempelherren, Prag 1822 (Graf, Gesch. b. Temp. in Böhmen, eb. 1825), ber beutsche Ritterorben in Böhmen, eb. 1832, bie Grab stätten und Grabmäler ter Landes fürsten Böhmens, eb. 1830; über Zista, eb. 1824 u. a., von Rittersberg (geb. 1780, öster. Encyst. IV. 394), ein hist. Milit. Almanach des 16—19. Jahrh., Prag 1825, Biographien öster. Feldherren, eb. 1829 und 1832 u. a. Er bereitete ein Lexison böhm. Künstler vor. Schottsp (geb. 1794, öster. Enc. IV. 545), beschrieb die Carolinische Zeit, Prag 1830, dann Prag, wie es war und ist, eb. 1830—2, 2 Bbe.

Fleißig wurde die Städtegeschichte bearbeitet, wie jene von Jungbunzlau von Nowotny, Prag 1822, Röniggrätz von Schwenda, 1799—1818, 15 Bbe., Hohenmaut von Schembera, 1844, Leutomischel von Gelinet, 1838 (3 Bbe. Diplom.), Landstron von Pernitar (MS.), Pissen von Sedlaczet, Prachatic von Slama, Policzfa von Cifelt, Prag 1833, Reichenberg von Czörnig, Wien 1829, Budweis von Senser von Grüner, Prag 1843, und Prödl, eb. 1845, 2 Bbe., Rutetenberg und Gang von Heiselna († 1822, Sommer XI. 395), wozu Rulit's Gesch. bes Rlosters Sesbletz, 1807, Rorinet's Rutt. Dent. neuv. Dewoty, 1831, und Megerle's Gesch. von Rutt., Wien 1825 tommen.

Sehr nachahmungswürdig sind die Anordnungen bes Oberstburggrafen Grafen Chotet, daß in jeder Stadt- und Marktgemeinde, in jedem bedeutenderen Orte, in jeder Pfarre, dann in ten geistlichen und weltlichen Communen Böhmens überhaupt ein Remorabilien Beit- oder Gebenkbuch, oder eine förmliche Chronit angelegt und fortgeführt werden (Dekr. 31. Aug. 1835 3. 5952 mit einer Belehrung) und die Rreishauptleute jährliche Rachweisungen über die in jedem Jahre in den Städten und bedeutenderen Orsten geschehenen örtlichen Verbesserungen, Verschönerungen und sonstigen Regulierungen einsenden sollen, um sie öffent-

lich befannt zu machen (Defret 3. April 1837, 3. 2187 in Schopf's Archiv 1837).

Giner fleißigern Pflege als früher erfreute fich bie

bohmischemahrische Rechtsgeschichte.

Dr. Emil Frang Rößler (nun in Göttingen) hielt querft außero. Borlef. über bie oft. Rechtsgefch. 1846 in Bien (öfterr. Lit. Bl. 1846 Dt. 68), über beren Bebeutung und Behandlung er, Prag 1847 (mit einem Anhange rechtsgeschichtlicher Quellen, barunter bas Prager Stabts recht v. 1269), schrieb. Er beabsichtigte bie Berausgabe b eutscher Rechtsbenkmaler aus Bohmen und Dahren. Der 1. Bb., Prag 1845, enthält bas Aliprager Stabtrecht aus bem 14. Jahrh.; ben 2. follen bie Brunner und Iglauer Stadtrechte und (irrig) liber decisionum oder sententiarum Otocari, b. i Beisthumer, Spruche bes Brunner Oberhofes und Schöffenstuhls (1346-60) einnehmen. 1848-9 begann er die decisiones casuum forensium Civit. Brunensis (awischen 1350 - 60 aufgegeichnet, um 1490 gebruckt), nach Bergleichung vieler Sanbschriften neu brucken zu lassen (Prag bei Tempoty), und will fie mit einer Ginleitung und einem Inder begleiten.

Dr. Aug. Anton Legis-Glüdfelig (geb. 1806, öfterr. Encyfl, III. 381) Schrieb eine Darftellung bes f. bohm. Erbhulbigungs, Belehnungs und Rronungs. Ceremoniels, Prag 1836 (f. auch tie Schriften hierüber, Bien 1791, von Debrois, Prag 1792, Dworfly, eb. 1836), beschäftigte sich mit einer Staatstunde Böhmens, welche Topographie, Ethnologie und Staatsrecht feines Baterlandes umfaffen foll, und wollte eine Gefchichte bes Rechtes und ber Gefengebung von Böhmen und beffen Rronlandern ausarbeiten, deren 1. I., Die rechtshiftorifche Quellenkunde, nur bis jum vierten Bogen gebruckt Meinert's Geschichte von Desterreich, 3. B. G. murbe. 102-6, 199-221, 412-447, 782-808, enthält, ob. wohl ohne lit. frit. Apparat, Die Resultate feiner Arbeiten. Durch bie von Santa beforgte Berausgabe ber vier alteften bohm. Rechtsbentmaler, nämlich bes Rofenberger Buches (1300-50), bie Landgerichtsorbnung (vor 1382), bie Rechtsauslegung bes Anbreas von ber Dube (vor 1402) und ber Majestas Carolina von 1350 (Archiv Cefth B.

1.—III.), des fogenannten Reunbürgerrechtes von Wöhrt (1495—1500), Prag 1841, und der viel umfassenden Handschriftenkunde des böhm. Rechtes (Abhandl. der böhm. Ges. der Wiss. 1842) erhielten seine Arbeiten einen gewaltigen Umschwung. Seine Literargeschichte des böhm. Staats und Privatrechtes in der österr. polit. jurid. Zeitschrift 1847, 3. H. S. 177—217, 4. H. S. S. 261—280, anch abgesondert Wien 1847 (ausgezogen in den histerr. Lit. W. 1848 N. 212—13), ist das Beste, was wir in diesem Fache besitzen.

Anton Bed (ein Mahrer) gab aus Wöehrb's Neumbücherrechte einen übersichtlichen Auszug in beutscher Sprache in ber öftert. jurib. polit. Zeitschrift 1841, Not. Bl. Juli S. 291—317, auch abgefondert Wien 1841.

A. J. Bubecky (Bed?) entnahm den oben erro. Brimner Rechtssprüchen die Schilderung merkvürdiger Fälle und Gewohnheiten and dem alten Rechtsleben in Dahten (Austria 1844 S. 172—204).

Des Prager Univ. Professors Dr. Haimer! Beiträge zur Kenntnis bes Lehenwesens in Böhmen (öster. pol. jur. Zeitschrift 1846, 2 H. S. S. 134 – 68, 8. H. S. S. 105 – 46, 1348, 1. H. S. S. 39—73), wie s. Lehre von ben Civilgerichtsstellen, Wien 1835, 2. B., Joseph Chmelensty's Abh.: Manstroj Česta (časopis čest. Mus. 1832, 11. 182 ff.) behandeln auch Mähren und Schlessen.

Die Geschichte der Freisassen in Bohmen, von Amrby, Prag 1804, und Klaubi, eb. 1844, Die Grundsteuer-Berfassung und die Berhältnisse der kon. Städte in Böhmen, beibe von Falt, Prag 1847, Dienen zur Bergleichung mit Mähren.

Der verftorbene bohm. Bice-Lehnrichter Dr. Ch melenfty stellte eine umftanbliche Gefchichte bes Dimuter Erzbisthums zusammen, die sich jedoch nur im MS. bei ben Amtsakten befindet (ofterr. pol. jur. Zeit-

schrift 1846, 2. H. S. 154).

Roth, Auszug aller besteh. Gesetze in Böhmen, 1801, 10. B., nen von Blaset, 1817—19, 12. B., mit Register v. Ranta 1819 und Gepp (1348—1820), 1828, Forsetz. v. Goutta, 1807 – 17, 14 B., seu v. Ranta, 1819—26, 20 B.

Rostently, System ber pol. Gesetze Böhmens, 1816 —25, 12 B. (besonders Staatsverfassung im 1. B.; öfter. Encytl. Vl. 519.

Ropen, öfterr. pol. Gefettunde, 1807—19, 2 I. (l. Staatsverf. oc., nach gesch. Pragmatik unübertroffen); dto. ofterr. Gewerbsgesetlunde, 1829—30, 2. B.; dto. Selefert für kirchl. Recht in Desterreich.

Jatfch, Gefetlexiton im geiftl. Relig. Tolerang-Fache, Guter-, Stiftungs-Studien- und Cenfurfachen für Böhmen

v. 1600 - 1800, 1816—28, 10 \&.

Ružiczta, diel. Gesch. ber evang. Gemeinde in Prag, eb. 1841.

Briefe bes Joh. Huß, geschrieben zu Conftanz 1414 und 1415, aus dem Böhm. mit Anmerk. v. Mikowet, Prag 1849.

Grimm, über bie bohm. Bergwertsbelehnung, Prag

1804.

ŀ

į

į

ŀ

ŀ

í

ļ

į

į

į

ľ,

ļ

,

3

ď

Ġ.

į.

計は

į.

Schmibt, chronol. softem. Sammlung ber Berggefetze ber öfterr. Monarchie, III. Abth., Böhmen, Mähren und Schlesien, Wien 1832-4, 13 B.

Schmibt (Joh. Ferb.), Darstellung bes bohm. Berg-

rechtes, Prag 1833, 2. B., 2. A. 1845.

Schneiber, Lehrbuch bes Bergrechtes fur bie gefammten

Länder ber öfterr. Monarchie, Prag 1848.

Sternberg (Graf Caspar), Umrisse ber Geschichte bes Bergbaues und ber Berggesetzgebung bes Königreichs Böhemen, Prag 1836—8, 2 B. in 3 Abth. (unvoll. bis 30j. Krieg).

Sternberg (Graf Franz) († 1830), hinterließ seine große Münzsammlung bem Museum und einen großen handschriftlichen Nachlaß über Böhmens Münze und Kunstegeschichte (österr. Encyll. V. 167; Palachy 1843).

Saner, Gefch. ber bohm. Landtafel, Prag 1824. Serrmann, Gefch. ber Ifraeliten in Bohmen, Prag

1819.

Ropeh (H. v.), Judengesetze in Böhmen, Prag 1846. Obentraut, Polizei u. Landescultur, eb. 1843, 4 B. Kozdera, historia pestium regni Boh., Vind. 1825, 8.

#### B. 3n Polen.

Golebioweti, über poln. Geschichtschreiber, Barschau 1826, 8. (poln.)

Dffolineti, Bincenz Radlubet (mit vielen lit. Anga-

ben), beutsch von Linbe, Barfchau 1822, 8.

Desf. hiftor. frit. Geschicht. b. poln. Lit., Rratau 1819 -22, 3 X. in 4 B. (poln.)

Bifgniewsti, Gesch. b. poln. Lit. 1840 (Gesch. ber poln. Gwil, auch Recht).

Dogiel († 1764), codex diplom. Polon., Bilna 1758-63, 1. 4. 5. T. fol. (bie anbern 5 T. ungebruckt, ber 2. 3. angeblich von b. poln. Reg. vernichtet).

Migler v. Rolof († 1778), scriptores Pol., Bar-

schau 1761 – 9, 4 T. fol.

Racynsti, codex dipl. Lithuaniae, Vratislaviae

1845, 4.

Lengnich, hist. Polon. (Leipz. 1740), Danzig 1750, 8. Solignac, allgem. Gefch. von Polen (aus b Frang. 1751), Fortg b. auf b. gegenw. Zeit v. Pauli, Salle 1763-5, 2 3. 4.

Wagner, Gesch. von Polen, Leipzig 1775—77, 3 X.

(b. **1763**).

Narufzewicz, hift. narb. polet. (bie 1389), Barschau 1780 - 86, 8., 11. — VII. X., 1. X. eb. 1824, 8. 2. B., Gesammtausgabe von Bobrowicz, Leipzig 1836 **—7, 10 B. 8.** 

hammerborfer, Gefch. Polens (b. 1791), Dresben

1792—4, 2 X. 8.

Jedel, Polens Staatsveranderungen (b. 1791), 2Bien

1794—1809, 6 X. 8.

Brohm, Gesch. Polens b. auf b. neueste Zeit, Pofen 1810, 2 X. 8.

Dyd, Gefch. Polens, Leipzig 1812, 8.

Banbtfie, Dzieje frolewstwa polotiego (Begebniffe b. poln. Rönigreiche), Breslau 1810, 2 B. 8., 2. A. 1820, 3. **X**. 1835.

Dess. historia brukaru w polsce (Gesch. b. poln. Drucker),

Rratau 1826, 3 B.

Dess. jus culmense, Warschau 1814 und polonicum, eb. 1831, 4.

Bronitowsti, Geich. Polens, Dresben 1827, 4 T. 8. izum Theile Auszug aus Banbttie).

Bielsti, fron. polst., Rratau 1597 ff., neu Warschau

1830, 8.

Lelewel, Dzieje Polsti, Barfchan 1830, 8; franz. von Strafzewicz, Paris 1837, 2 X. 8.; beutsch, Leipzig 1846-7, 2. verm. Auft. 1847, mit einem Atlas.

Deef. Reiegi uftam polekich, Wilno 1824, 4.

Spazier, Gesch. b. poln. Bolles, Ansbach 1831, 3 B. Röpell, Gesch. Polens, Hamburg 1840, 1. X (b. 1300, trefflich, obwohl in ber frühesten Zeit nicht genug fritisch).

Salvandy, histoire de Pologne, Bruxelles 1846,

2 vol.

Hoppe, Gefch. von Galizien und Lodomerien, Wien 1793, 8.

Engel, Gesch. v. Halisch und Bladimir b. 1772.

Wien 1793, 2 I. 8.

Macieiowsti, Gesch. ber slav. Rechte, Warschau 1832—5, 4 B., beutsch von Buß u. Nawrodi, Stuttg. 1837—6, 4 X. (unfritisch, schwach, unbestimmt, die Abschnitte über Böhmen nur durch Hanka's Mitwirkung einisgermaßen brauchbar).

Ruch arfti, antiquissima monumenta juris slovenici, Barfchan 1838 (ruff., ferb. u. bohm., lettere von

Hanta, ohne bef. Werth).

Das alte poln. und lith. Recht in Caati's Werten,

herausg. v. Radezinsty, Pofen 1844, 2 B.

Sube, gefch. Darlegung d. Erbfolgerechte d. Slaven, beutsch v. Bupaneti, Pofen 1836.

Berg, gefch. Darft. b. Gefete in Galizien, Bien 1835.

### C. 3n Rußland.

Buble, frit. Lit. b. ruff. Gefch., Mostau 1810, 1. T.

(unvollendet, Lit. b. alt. allgem. nord. Gefch.).

Schlözer, Reftors ruff. Annalen (852—980), überf. u. erflart, Göttingen 1802—9, 5 X., bericht. erg. verm. von Muller, Berlin 1812.

Die einh. ruff. Annalisten (Ljetopisen), v. 852—1681, wurden nach u. nach von 1767—1827, herausg. seit 1843

veranlaßt eine Commission bes Ministeriums die Heraus-

gabe einer vollst. Ausgabe bis 1700.

Borzügl. Urk. Sigen. v. Rumjancow, Moskau 1813 —27, 4 B. f. u. d. Sbornik Muchanowa, eb. 1836, 4. Tatiščew, istor. ross. Mosk. 1768—84.

Wagner, Gesch. d. russ. Reiches, Wien 1812, 6 B. Ewers, Gesch. d. Russen, Dorpat 1816. 1. T.

Des s., d. älteste Recht d. Russen, eb. 1826; die prawda Russa (1020—1125), auch von Boltin und Puschstin, Mostau 1799, Strojew eb. 1820, Raskowiecki, Warschau 1820, II. 4.

Raramfin, Gesch. b. russ. Reiches, Petersb. 1818 -29, 12 I. 8.; beutsch von Sauenschild, Riga 1819

u. ff. 12 T.

Polemoj, iftor. rust. naroda, Most. 1829 ff. 8.

Strahl, Gesch. b. russ. Staates, Hamburg 1832—39, 2 B., 3. u. 4. von Herrmann, eb. 1846—9 (b. 1741).

Uftrialow, b. Gefch. Rußlands, deutsch, Stuttg. 1840 — 3, 2 B.

Ratowieci, Prawda Rusta.

Stritter, memorise populorum ad septentriones (aus d. Byzant. Schrift.), Peters. 1771—4, 4 I. 4. (b. 2. I. slavica).

Ralajbowić, Joann. Exarch. Most. 1824, F.

Pogobin, Ryr. i Meth., Most. 1825, 4. (Ueberf.

bes Dobrowsky).

Ueber slavische Mythologie schrieben: Popow, Petersb. 1792, Raisarow, Göttingen 1804, Glinka, Mitau 1804, Strojew, Most. 1815, Russow, Petersburg 1824.

D. 3n ben fübflav. Lanbern.

(S. Ungarn).

# Fünfter Abfonitt.

Leiftungen in ben beuticheofterreichifden ganberm.

Bon Berth für Mähren sind die gründlichen Berte bes Schöpfers bes öfter. Staatsrechtes, des Hofrathes

Schrötter († 1780), insbesondere sein Versuch einer öster. Staatsgeschichte (bis 1156), Wien 1771, öster. Staatsrecht, Wien 1775 u. öster. Geschichte (bis 1282), Wien 1779—81, 3 Theile (die Fortsetzung des 2. u. der 3. von Rauch), des Wiener Hofagenten Joh. Rautensstrauch Biographie der Raiserin Maria Theresia, Wien 1779, mit Riedel's Berichtigungen, Wien 1780 (S. Austria 1842 S. 163), Pezzl's, des PrivatsSetresträrs des Staats-Ranzlers Fürsten Raunit, Charafteristif Joseph II., Wien 1790, 5. Aust. 1822 u. Loudon's Lebensgeschichte, eb. 1790. Schmidt (Direktor des öster. Hose und Staats-Archives), Geschichte der Deutschen, sortgesest von Milbiller u. Dresch, Ulm 1778—1825, 25 B.

Marian's Austria sacra ober Geschichte ber ofter. Rlerisei, Wien 1780—88, 8. 1—9, fleißig, ohne fritischen Geist.

Bon großer Bichtigleit, auch für Mähren, sind die Rerum Austriacarum scriptores, qui lucem publicam hactenus non viderunt, von dem (1802 †) gründlichen und unermüdlichen Piaristen Abrian Rauch, Viennes 1793 – 94, 3 Bände Fol.; nebst historia rerum Aust. 1454—67, ex synchrono codice, eb. 1794.

Der Wiener Univ. Profess. Ignaz de Luca († 1799), nahm in seinen vielen Schriften, insbesondere im gelehrten Desterreich, Wien 1776—8., 1. B., 1. u. 2. St., Staatsanzeigen von den k. k. Staaten, Presdurg 1784 (wo im 1. B. 1. E. S. 71—78, 234 ff. Urkunden aus der Sammlung des Olmüßer Rapitels, und S. 363—377 Nachrichten zur Klostergeschichte von Mähren und Schlessen sind), öster. Staatskunde, Wien 1780—89 und geogr. Handbuch von den öster. Staaten, eb. 1790—96, 6 Bde., auch auf Mähren u. Schlessen Rücksicht. Von ihm ist auch eine Geschichte der Universität in Olmüß, in der Wiener Realzeitung 1777.

Bon ben Schriften bes Benebiltiners Janitsch bient und seine Geschichte ber Kriegsvorfälle zwischen Desterreich u. Frankreich, Wien 1806—15, 7 Bbe., in Berbindung mit Stutterheim's la bataille d'Austerlitz, Vienne 1806, beutsch, Hamburg 1806.

Ĺ

Grub er, (Lehrsystem ber allg. Diplomatit u. Zeit-

kunde, vorzüglich für Defterreich, Wien 1784, 3 Thle. u. Lehrsystem der Diplomatik u. Heraldik, eb. 1789) machte

diese Wissenschaften heimischer.

Die Benealogie gewann wefentlich burch ben öftr. genealog. Almanach für 1778, Bien in 16., bas allgemeine Abelsarchiv ber öfterr. Monarchie, vom J. U. Dr. Friedrich Benjamin Leupold, Bien 1789 (mit 122 Familien), ben Schauplat bes lanbfagie gen nieberöfter. Abels im Berren = und Ritterftande, vom Hoffommissionsrathe Franz Carl Biggrill († 1803), Wien 1794 - 1804, 5 Bbe. 4. (ber 5. von Dbelga, eff 1824 erschienen , geht nur bis jum Buchftaben &, ber 6. follte 1825 erfcheinen, bas Bert mit 12 Banben vollenbet werben), bie Materialien gur biplom. Genealogie bes Abels ber öfter. Monarchie, von Joh. Ferb. von Schonfelb, Prag 1812, ben Abels - Schematismus bes ofter. Raifer ftaates von Ignaz von Schonfelb, 2 Jahrgange, Bim 1824 u. 1825 \* u. bas öfter. Abeld - Lexiton von 1701-1820, von Joh. Georg Megerle von Mühlfeld, Bien 1822, 8., mit einem Erganzungebante, Bien 1824, & (Das erstere scharf recensirt in hormant's Archiv 1821 N. 151, S. auch 1824 S. 93-95). Beit werthvoller burften bie vielen handschriftlichen, geschichtlichen Ausarbei tungen über verschiedene national-ölonomistische Gegenstände fein, welche er burch Benützung bes Archivs ber allgemeis nen Hoftammer verfaßte und baselbst aufbewahrt werden (Defter. Encykl. III. 624-627).

Die Burgvesten u. Ritterschlösser der öster. Ronarchie, Brünn 1819 - 20, 8 Bände, 2. Aufl., Bien 1839—40, 12 Theile, Geschichten u. Beschreibungen der merkwürdigsten Gotteshäuser, Stifte u. Rlöster in der öster. Monarchie, eb. 821, 2 Bde. und die besuchtesten Babeorter und Gesundbrunnen des öster. Raiserthums, eb. 1821, 2 Bde., welche der Borsteher des Biener Bücherrevissonsamtes, Dr. Sartori († 1832) heraus

<sup>\*</sup> S. öfter. Encyfl. 4. B. C. 577-8, bann hormayr's Arbin 1811 R. 152, 1812 R. 95, 1823 R. 8 u. 17, 1824 R. 98, über bed für Runft, Alterthum, Technologie, Genealogie u. a. reiche Schönfeb', iche Mufeum; fo wie beffen Befchreibung von Scheiger, Prag 1824. Bucher u. MS. 1840 veräußert.

gab, und welche auch Mähren berücksichtigten, können nur als Sammelwerke betrachtet werden.

Seine Uebersicht ber wiffensch. Cultur u. Literatur bes ofter. Raiserthums, 1. Bb., Wien 1830, be-

rührt faum Mahren u. Schlesten.

Sein vielleicht fleißigstes Wert: Gelehrten. und Schriftsteller Lexiton ber öster. Monarchie (die deutsschen Schriftsteller seit 1801, 3000 Biographien in 4 Bänden, S. Hormany's Archiv 1824 S. 288—292 und die Vorrede des früher erwähnten Buches XII.) tam eben so wenig an das Tageslicht, als der 2. Band seiner öster. Lieteraturgeschichte, welcher 1831 erscheinen sollte (eb. Einleis

tung S. 10).

Die größten Berbienfte um Mahrens Geschichte hat fich aber'in neuester Zeit unstreitig ber regulirte Chorherr Frang Rurg zu St. Florian in Oberöfterreich, geft. am 12 April 1843, erworben \*. Bierzig Jahre weihte er ber Erforschung ber öfter. Borgeit, unermubet im Guchen, gludlich im Kinden u. in ber Bahl u. Sichtung bes Gefundenen umfichtig, in ben Angaben partheilos. Geine Sauptwirk famteit mar insbesondere ben britthalb Jahrhunderten vom Aussterben ber Babenberger (1246), wo Schrötter u. Rauch ihre Geschichten Desterreich's schloffen, ober eigentlich vom Auftreten bes Saufes Sabsburg bis jum Gintritte einer völlig neuen Zeit und Welt unter Max. 1. (1493) jugewendet, ba die Geschichte ber Babenberger an Calles, Schrötter u. Rauch, bas öfter. Interregnum an Lambacher, Bien 1773, verdienstvolle Bearbeiter gefunden, ber gelehrte St. Blaffer Abt Gerbert im Codex epist. Rudolphi I., St. Blaffen 1772, Fol., ber gelehrte Profeffor Dolliner in feinem Codex epistolaris Primislai Ottocari II., Vienne 1803 und Bobmann in feinem Codex epistolaris Rudolphi I., Lipsiæ 1806, neue Quellen aufgebedt hatten, mahrenb für bie Beschichte Desterreichs unter ben Sabsburgern weber bie vorhandenen

<sup>\*</sup> Refrologe über denfelben erschienen in der allgemeinen Zeitung 1843, Beilage Rro. 219, von Stülz im Linzer Muscal Almanach, im oberöfter. Jahrbnche für 1844 und in Hormapr's Taichenbuche 1845 G. 9-81. G. auch öfterr. Encytl. III. 323; Hormapr's Archiv 1827 G. 748-750.

mit gehöriger Sorgfalt benütt, noch viel weniger neue

aufgesucht maren.

Durfen ichon Rurg Beitrage gur Geschichte bes Lanbes Defterreich ob ber Ens (im 3. über Lorch, im 4. über ben Brubergwift zwifchen Rubolph u. Mathias), Ling 1805-9, 4 Bbe., feine Gefchichte ber Landwehr in Defterreich ob ber Ens (von ber Suffitenzeit bis 1809), eb. 1811, 2 Bbe., Defterreiche Sanbel in ben alteren Beiten, eb. 1822, Defterreiche Dilitar-Berfaffung in ben alteren Zeiten, eb. 1825 (wie bie Geschichte ber Laubwehr voll intereffanter Beitrage zur neueren Rriegsgefchichte) u. feine Geschichte bes Paffauifchen Rriegs voltes in Böhmen, Prag 1831, von feinem mahr. Geschichtforscher übersehen werben, so find ihm feine übrigen gehaltvollen Berte vollends unentbehrlich, nämlich: Defterreich unter Friedrich IV. (III.), Bien 1812, 2 Bbe., bto. unter b. Ronigen Ottofar u. Albrecht (1246-1308), Ling 1816, 2 Bbe., bto. unter Friebrich b. Schonen, eb. 1818, bto. unter Albrecht b. Lahmen, eb. 1819, bto. unter Rubolph IV., eb. 1821, bto. unter 216 brecht III., Ling 1827, bto. unter Albrecht IV., eb. 1831, 2 Bbe., bto. unter Albrecht II., Wien 1835, 2 Banbe.

Denn biefe, burch bie Unterftugung bes Erzherzogs Johann, bes Fürsten Metternich u. a., mit Benützung bes ofter. Staats. u. Sausarchives u. ber Archive in Desterreich zu Stande gekommenen Berte find, wegen ber Beigabe methvoller Urfunden und der Aufhellung vieler bisher unbefannt gewesener Thatfachen und Buftanbe, als mahre Quellen und zwar auch für Mahren anzusehen, ba es mahrend biefer Evoche in ben vielfachsten ununterbrodenen Beziehungen, Rämpfen u. bgl. mit Defterreich ftanb.

Tragen die Schilderungen über die Sitten, Ginrichtungen u. Buftande, wie ber politischen Greigniffe und ber fehbeluftigen Beiten bie öfter. Farbe an fich, fo wird es nun einem mabrischen Forscher weit leichter werben, mit Benützung ber werthvollen Vorarbeiten von Rurg und burch beren Erganzung und Berichtigung aus ben noch unerschöpften mahrischen Quellen ein genques historisches Bild herzustellen.

Bährend ber Mährer Palachy mit seltenem Eifer, Geschick und Glück die Schachte der böhmischen Vorwelt aufschließt, dringt ein anderer Mährer, der öster. Hof u. Hausarchivar, seit 1846 Regierungsrath und Vicedirektor, Joseph Chmel, mit gleich unermüdlicher Beharrlichkeit in die Tiefen der öster. Vorzeit. Er ist zu Olmüß am 18. März 1798 geboren, ein Sohn des verdienstlichen Genieslehrers an der mährischsständischen Akademie daselbst, Adam Mathias Chmel, wurde 1816 Mitglied des Augustiners Stiftes St. Florian, 1834 vom Kaiser in das geh. Hofe

u. Sausarchiv zu Bien berufen.

Er bereicherte Die Quellenkunde ber öfter. Geschichte auf bas Reichlichste. Bon ihm find: Materialien gur öfter. Geschichte, Ling 1832, Wien 1837 u. 1838, 2 Bbe. 4.; regesta chronologico-diplomatica, welche (1400-10) vom Römischen Könige Rupert (Frankfurt 1834) u. Friebrich IV. (Bien 1838-40, 2 Abtheilungen von 1440 -93) an, ale Fortsepung ber Regesten (furze Urfunden-Auszüge) ber Raiser und Ronige Deutschlands, vom Dr. Böhmer in Frankfurt, bis zu Maximilian's 1. Tob (1519) geführt werden follen; Die Sandidriften ber Biener Sofbibliothet, im Interesse ber Geschichte, besonders ber öfter. verzeichnet u. ercerpirt, Wien 1840, 2 Banbe, ber öfter. Geschichtforscher, Wien 1. Bb. 1838, 2. Bb. 1841, Rotizenblatt für öfter. Gefchichte u. Literatur, Bien 1843 Rr. 1-4 (beide wegen Mangel an Theilnahme wieber eingegangen).

Die bohm. Länder sind zwar aus dem Haupt Plane Chmel's ausgeschlossen, indem er sich den Zeitraum von 500 bis 1519 in den beutschen Ländern des öster. Staates zum Felde seines Sammelns und zum Gegenstande eisnes herauszugebenden Diplomatarium austriacum erkor. Da er aber später von dieser Beschränkung auf die Zeit des Mittelalters abging (Dest. Geschichtforscher 1. S. 1—2) und Mähren auch in der früheren Zeit, besonders im 15. Jahrhunderte in so vielen Verbindungen, Fehden u. s. w. mit Desterreich stand, so erlangt es eine sehr schäpens

<sup>\*</sup> Defter. Encutt. 1. B. S 531, Defter. Archiv 1832 R. 111-112, 118, 119, 1836 R. 11 u. Beiblatt R. 94.

werthe Ausbente für seine Geschichte, eine Ergänzung ber Materialien, welche sich in ben Berken ber fleißigen Sammler Petz und Rurz vorfinden. Noch mehr ist vom öfter. Diplomatar zu erwarten, da in dasselbe auch jenes aufgenommen werben soll, was zur Beleuchtung ber Bechsels wirkung mit Böhmen, Mähren u. f. w bient.

In bieser hinsicht ist auch Chmel's Geschichte Fried IV. und Maximilian I. (Hamburg 1. B. 1840, 2. B. 1843) von Wichtigkeit für Mähren. Bon Chmel, der die Bedürfnisse der öster. Geschichte (Berichtigung der alten und Bekanntmachung neuer Quellen) so sehr fühlt (Dester. Liter. Bl. 1845 N. 1), haben wir zur Aufhels

lung berfelben noch Bedeutendes zu erwarten.

Bo Chmel schließt, beginnt bas ausgezeichnete Bert bes Hoffelretärs bei ber t. t. Hof sund Staats Ranzlei, Franz Bernhard Ritter von Bucholz (geb. zu Münster 1790, † 4]2. 1838) über einen ber wichtigsten u. folgenreichsten Abschnitte ber National Geschichte, nämlich die Regierungs Epoche Ferd in and I. (1520–64), Wien 1831—38, (mit bem Urt. Bande) 9 Bände. Er benützte hierzu insbesondere das t. t. Staats, das deutsche Reichsarchiv zu Frankfurt, das Prager u. andere Archive, nebst den Resultaten der neuesten Forscher\*.

In der Geschichte der flav. Länder, beren Quellen er auch nur theilweise ausbeutete, mar er weniger zu Saufe.

Erganzend ift bas fehr fleißig verfaßte Bert: 3tinerar Ferbinand I. von Gevan, Bien 1843.

Nach Bucholz hauptsächlich ist Jakell's Geschichte

Ferbinand I., Wien 1842, 2 Thle.

Noch reicher an neu benütten Quellen ist bes ausgezeichneten Geschichtschreibers Joseph Freiherrn v. hammer (über ihn Hormanr's Archiv 1824 N. 118; öster. Encykl. II. 484—488; öster. Lit. Bl. 1848 N. 37 u. st.) Leben bes Cardinals Rhlesl, Wien 1847, 1. u. 2. B. (bis 1612), zu welchem Werke auch bas Olmützer erzbischfliche Archiv zu Kremfier Beiträge, bas so reichhaltige Familienarchiv ber Fürsten Dietrichstein zu Nikolsburg aber bie wichtigkten Ausschliffe gab.

<sup>\*</sup> Defter. Archiv 1833 D. 81 u. f.; öfter. Encoti, I. 409 -411 m. Buchol; 9. B. Borwort von Raltenbad G. III-XIII,

Sein classisches Bert: Geschichte bes vom annisch en Reiches, Pelth 1827—35, 10 Bbe. und, im Auszuge, Pelth 1840, 4 Bbe., bient auch bem mahr. Geschichtforscher.

In den allgemeinen Gesch ich ten bes öster. Staates spielen Mähren u. Schlessen eine viel zu unter geordnete Rolle, als daß man für die Cultur ihrer Landes-Geschichten einen Gewinn dort suchen könnte. Auch wird Desterreich kaum früher eine vollkommen genügende Gesschichte erhalten, als bis sie den einzelnen Ländern zu Theil geworden sein wird.

Reiffer's Geschichte ber öfter. Mongrchie (Bien 1799-1802, 4 B. in 8 Theilen) ist eine werthlose Comvilation; Beißegger's biogr. Schilberungen ber Sabeb. Berricher, Rempten 1800, 5 Thle, find hochft oberflächlich u. unbrauchbar, bie Arbeiten von Janitich, Wien 1805 -28, 11 I. u. Gregmüller, Bien 1808-25, 4 B. in Anlage u. Bortrag durch u. burch verungludt; Generfich's Wert, Wien 1815-17, 8 B., obwohl nicht ohne Berdienft, ift boch nur ein oberflächliches Sandbuch und weiter nichts als eine fleißige Busammenftellung von betannten Thatfachen aus bem Leben ber Regenten; Core, London 1807, 2 B., beutsch, Amsterbam u. Leipzig 1810 -17, 4 B., wegen Benützung ber englischen Quellen nur von 1711-92 von Berbienft; Schneller († 1833), Geich. b. öfter. Staates, Gran 1817, 4 B.; Geschichte Defter. u. Stepermart, Drest. 1828, 4 B., bto. v' Boh. men, Dresben 1827 u. Defterreichs Ginflug auf Deutschland u. Europa feit ber Reformation, Stuttg. 1828, oberflachlich, ohne tieferes Quellen - Studium, geschraubt und manierirt, aber voll Beift u. gleichwohl fpurlos vorübergegangen. Gchel's († 8. Dft. 1847,\* Leiftung in feiner milit. polit. Geschichte Defterreiche (Wien 1819-27, 9 8.) nur relativ verbienstlich, fonft ein fehr brauchbares, gutes Sandbuch; mehr Berth hat feine Rriegegeschichte ber Defterreicher, Wien 1845, 2 B. in 4 Thlen, an welche fich reihen : Gefchichte ber f. t. Regimenter (v. Graffer), Bien 1791, 3, Aufl. 1812, 3 Bbe.; Beitrage zur Geschichte

<sup>\*</sup> Hormany's Archiv 1824 R. 123; öfter. Encyff. IV. 515—518; Moravia 1847 R. 125.

bes öfter. Militärblenstes, Wien 1781; die Biographien ber öster. Feldherren von Mar. I. bis Franz II., von Reilly, Wien 1808, 3 Bbe., von Rittersberg (1788—1821), Prag 1829; histor. milit. Almanach bes 16—19. Jahrh., v. bemf, Prag 1825; hist. Bemerkungen über ben öster. Militärdienst, von Richter, 2. Aufl., Presburg 1845, Müller, d. österr. Armee, s. Errichtung d. stehen ben Seere bis auf d. neueste Zeit, Prag 1845, 2 B., vie du comte de Bucquoy, Vienne 1796, 8. u. a. Horm anr's öster. Plutarch, Wien 1807—12, 20 B., ist ohne tieseres Studium, unzusammenhängend, Haupt-Gestalten beleuchtend.

In bes Grafen Johann von Mailath Geschichte von Desterreich, 1. Bb., Hamburg 1834, wird eine umssichtige Benützung bes Borhandenen, glückliche Berarbeitung besselben u. eine gefällige u. populäre Haltung anerkannt, aber die erforderliche Rucksichtnahme auf die Bolks., Sit-

tens, Culturs u. andere Buftande vermist\*.

Mehr Neues an Quellen-Aufschlussen, besonders aus bem Saus, Sof und Staatsarchive, und Ansichten enthalten der 2., 3. u. 4. Band (Hamburg 1837, 1842 u. 1848), welche bisher erschienen sind u. bis 1740 reichen.

Noch größeren Quellen-Reichthum biethet die (aus Urkunden u. gleichzeitigen Chronisten geschöpfte) treffliche, von echt historischem Geiste durchdrungene Geschichte des Hauses Habeburg, von Sdurch Maria Fürsten von Lichno wolfn, Wien 1836—44, 1—8. Bd. (bis Friesdricht), Wien 1836—44, 1—8. Bd. (bis Friesdricht), würdiges, mit wichtigen Beilagen (Urk. Berzeichnissen vom Wiener Bibl. Scriptor Birk) ausgestattetes Regesten-Werk, welches leider durch des Verfassers zeitlichen Tod (1. Jänner 1845 zu München im 55. Jahre; Nekrolog in d. allg. Zeitung 1845, Beil. N. 17) unterbrochen wurde; es ist auch sur Mährens Geschichte als Quelle zu benützen. An sein Prachts Werk: Denkmale der Baukunst u. Bildnerei des Mittelalters im öster. Kaiserthume, Wien 1817—22, 4 Hefte (unvollendet) reihten sich Carl Bschor's Denkmale alter-

<sup>\*</sup> Recenfion in Raltenbad's Blattern u. f. w. , 1835 R. 67-62, 98-104.

thamlicher Baufunst in Mähren, in lith. Blättern, Bien 1822 R. 1-6 (bie Altbrunner Rirche, bie 3beraden, bie Dlmuger Gaule).

Die Geschichte Desterreichs, seiner Bölker und Länder, und die Entwicklung seines Staatenvereins von den altesten bis auf die neuesten Zeiten, vom Dr. Herrmann Reynert, Wien 1843—7, 6 Bände in 67 Lieferungen, 8., enthält auch die Geschichte der einzelnen Kronzänder, namentlich auch Böhmens (nach den werthvollen Mittheilungen von Legis-Glückelig) u. Mährens, u. soll ein Geschichtswerk im höheren populären Sinne seine Hauptaufgabe, als Vereinigungsmittel zu dienen, hält man wegen zu großer Hervorhebung der Sonderinteressen, für mißglückt.

Die Geschichte bes öster. Staates, von Carl Ritter von Coeckelberghe (in französ. Sprache), Wien 1844—46, 6 Bände, ist wohl nur darauf berechnet, Dessterreichs Geschichte mehr im Auslande befannt zu machen; Sporschil's, Leipzig 1843—6, 8 B., ohne eigene Forschung. Roch, chronol. Gesch. Dester. bis Carl VI. Tod, Innsbruck 1846, eine gute Uebersicht.

Große hoffing er's (von bem auch: Das alte Des sterreich unter ben Römern, Meissen 1834), Leben Joseph II. (Stuttgart 1835 u. 1836, 3 Theile, 2. Ausgabe 1842, 4 Bbe. — ber 1. bis zum Tobe M. Theresia's) und Duller's M. Theresia u. ihre Zeit, Wiesbaden 1 43—44, 2 Bände, u. Erzh. Carl, Wien 1847, obs wohl von eigenthümlicher Auffassung u. Darstellung, können wohl nicht als Quellenwerke angesehen werden, noch wenis ger Schimmer's versehlte Geschichte von Maria Thesresia, Wien 1845, 2 Th. dess. (Wien 1844) Geschichte Zosephs II., Mennert's, Leipzig 1824 und des Freisherrn Püchler, Geschichte der Regierung Franz I.,

Ueberblicen wir nun die Leistungen für die einzelnen Geschichtszweige, so geschah für die Geschichte des Rechtes, ber Berfassung und Berwaltung am

Sporschil u. a.

Wien 1841, 3 Bbe., Schimmer's Ferdinand I., Wien 1849 und die Parstellungen über die Revolution von Schütte, Fenneberg, Pillersdorf, Dunber, Ueber b. Gesetzektraft b. Joachimsthaler Bergordnung: Schneiber (österr. jur. Zeitsch. 1843, I. 242-52), Beis (eb. 1846, I. 66-69).

Rudolph II. Bergwerksordnung und Freiheiten in Schle-

fien vom 5. Februar 1577, abgebr. Bien 1767, 4.

Canonisches und österr. Kirchenrecht: Jos. Anton v. Riegger, institutiones, Viennae 1768, 2. A. 1774, 3. A. 1780, 4 B.

Carl Emanuel v. Riegger, Sammlung b. Gefete in Rirchensachen in Bohmen und ben dazu gehörigen ganbern, Wien 1778.

Jos. Paul v. Riegger, institutiones, neue Ausg. eb.

1774, 4 🔁.

Desselben corpus juris eccl. Bohemici et Austr., eb. 1770, Nacht. 1774.

Rautenstrauch, synopsis, Vindob. 1776, u. instit.,

Pragae 1774.

Enbel, corpus, Viennae 1779, und introductio, eb. 1777-9, 4 B.

Pehem, praelectiones, eb. 1785 91, 3 3.

Gmeiner, instit., Grat 1782, 4 A. 1807, 3 B. Rech berger, öfterr. Rirchenrecht, Ling 1807, neu 181!

Rech berger, öfterr. Rirchenrecht, Ling 1807, neu 1815 und 1824.

Gustermann, bto. Wien 1807, 2. A. 1812, 3 B. Selfert, Handbuch b. gem. und österr. Ricchenrechetes, Prag 1845, 2 B.

Desfelben Berfaffung b. Atatholiten in Desterreich, 3.

M. Wien 1843 u. v. a. Berte.

Baldauf, Berwaltung bes Pfarr, und Defanatamtes, Gray 3. A. 1846, 6 B.; bto. von Pfleger, 1830, 4 B., 1831.

Die f. f. Gesetze und Verordnungen in publico-eccles. von 1518—1767, Wien 1767, fol., fortges. (v. Huber) b. 1804, eb. 1782 – 1805.

Protofoll berfelben von 1770-1800, Grat 1788 ff.,

11 3. fol.

Schwerbling (v. M. Therefia b. Frang II.), 1789, 2 B., 1805 und 1798—1829, 8 B.

Barth, geiftl. Angel 1841, Rieber, 1846.

Civilproce & (ofterr.): 8 Allgemeine Gerichte und Con-

cursordnung von 1788: Reuhold 1783, 2 B., 4. A. 1787, Rizn 1786—7, 3 B., Fodransperg 1787—9, 3 B., 3. A. 1794—5, 4 B., Scheppel 1788, Reed 1789, Manthofer 1793, 2 B., Zimmerl, 1801, 9. A. 1838, 2. B., Füger 1812, 3 B., 5. A. 1846, Prochasta 1818, 2 B., Dfner 1825, 2. A. 1838, 2 B., Besseln 1835, 3 A. 1846, 2 B. n. m. a.

Civilrecht (österr.): Allgem. bürgl. Gesetzbuch, Wien 1811; Handbücher und Commentare: Zeiller 1812—13, 4 B. in 6 T., Scheidlein 1814—15, 3 B., Nippel 1830—38, 9 B., Winiwater 1831—8, 2. A. 1838—45, 5 Bb., Ellinger 1844, 2. A. 1846.

Insbesondere Cherecht: Sattler 1803, 2 I., Schili 1807, Dolliner 1813-18, 2 B., 2. A. 1835-42,

4 3.

Fideicommisse: Auersperg 1794, 2 A. 1802, Boglhuber 1808, Wildner 1835, Gspan 1842, 2 B.

Mamestnit, Wappen, und Abelsbeweis 1824, 8 B. Concursverfahren (öster.): Födransperg 1786, Scheppel 1788, Mayerhofer 1793, Spath 1802, Ofner 1825, 2. A. 1838, S span 1837—39, 3 B., Saimerl 1840.

Credits papiere (ofter): Staatspapiere (ofter.), 5. A.

1826, Salomon 1845, Ditscheiner 1846.

Criminalrecht (öster., älteres): Halsgerichtsorbnung Joseph I. f. Böh., Mäh. u. Schles. v. 16. Juli 1707, Prag 1708, Fol.

Reformation u. Erneuerung ber Landgerichtsordnung Joseph I., f. Böh., Mäh. u. Schles. v. M. Theresia 22.

Juli 1765, Fol.

Constitutio criminalis Theresiana v. 31. Dez. 1768, Bien 1769, Fol. Dazu Instruktion f. alle Kriminalrichter. Allgem. Gesetz über Berbrechen und beren Bestrafung, Wien 1787, 8.

Allgem. Criminalgerichtsorbnung v. 11. Juni 1787, eb.

1788, 8. Sandbucher: Banniga (Carol. und Theres. Recht), Innsbruck 1772-3, 2 B. 8. Ueber b. Geseteetraft b. Joachimsthaler Bergordnung: Schneiber (österr. jur. Zeitsch. 1843, I. 242-52), Beis (eb. 1846, I. 66-69).

Rudolph II. Bergwerteordnung und Freiheiten in Schle-

flen vom 5. Februar 1577, abgebr. Bien 1767, 4.

Canonisches und österr. Kirchenrecht: Jos. Anton v. Riegger, institutiones, Viennae 1768, 2. A. 1774, 3. A. 1780, 4 B.

Carl Emanuel v. Riegger, Sammlung b. Gefete in Rirchenfachen in Bohmen und ben bazu gehörigen Lanbern, Wien 1778.

Jos. Paul v. Riegger, institutiones, neue Musg. eb.

1774, 4 🐯.

Desselben corpus juris eccl. Bohemici et Austr., eb. 1770, Nacht. 1774.

Rautenstrauch, synopsis, Vindob. 1776, u. instit., Pragae 1774.

Enbel, corpus, Viennae 1779, und introductio, eb. 1777-9, 4 B.

Debem, praelectiones, eb. 1785 91, 3 B.

Gmeiner, instit., Grat 1782, 4 2. 1807, 3 8.

Rech berger, öfterr. Kirchenrecht, Ling 1807, neu 1815 und 1824.

Gustermann, bto. Wien 1807, 2. A. 1812, 3 B. Selfert, Handbuch b. gem. und österr. Kirchenrechetes, Prag 1845, 2 B.

Desfelben Berfaffung b. Atatholiten in Desterreich, 3.

A. Wien 1843 u. v. a. Werke.

Balbauf, Berwaltung bes Pfarr- und Defanatamtes, Gray 3. A. 1846, 6 B.; bto. von Pfleger, 1830, 4 B., 1831.

Die f. f. Gesetze und Berordnungen in publico-eccles. von 1518—1767, Wien 1767, fol., fortges. (v. Huber) b. 1804, eb. 1782 – 1805.

Protofoll berfelben von 1770—1800, Grät 1788 ff.,

11 B. fol.

Schwerbling (v. M. Theresia b. Frang II.), 1789, 2 3., 1805 und 1798—1829, 8 3.

Barth, geiftl. Angel 1841, Rieber, 1846. Civilproce & (öfterr.): 8 Allgemeine Gerichte- und Con-

consorbnung von 1788: Neuholb 1783, 2 8., 4. A. 1787, Rizn 1786—7, 3 B., Födransperg 1787—9, 3 B., 3. A. 1794—5, 4 B., Scheppel 1788, Rees 1789, Manthofer 1793, 2 B, Zimmerl, 1801, 9. A. 1838, 2. B., Füger 1812, 3 B., 5. A. 1846, Prochasta 1818, 2 B., Ofner 1825, 2. A. 1838, 2 B., Wesselly 1835, 3 A. 1846, 2 B. u. m. a.

Civilrecht (österr.): Allgem. burgl. Gesethuch, Wien 1811; Handbücher und Commentare: Zeiller 1812—13, 4 B. in 6 T., Scheidlein 1814—15, 3 B., Nippel 1830—38, 9 B., Winiwater 1831—8, 2. A. 1838—45, 5 Bb., Ellinger 1844, 2. A. 1846.

Insbesondere Cherecht: Sattler 1803, 2 %., Schili 1807, Dolliner 1813-18, 2 B., 2. A. 1835-42,

4 3.

Fideicommisse: Auersperg 1794, 2 A. 1802, Boglhuber 1808, Wildner 1835, Gspan 1842, 2 B.

Ramestnit, Wappen - und Abelsbeweis 1824, 3 B. Concurdverfahren (öster.): Föbransperg 1786, Scheppel 1788, Mayerhofer 1793, Spath 1802, Ofner 1825, 2. A. 1838, G span 1837—39, 3 B., Saimerl 1840.

Crebitspapiere (öfter): Staatspapiere (öfter.), 5. A.

1826, Salomon 1845, Diticheiner 1846.

Criminalrecht (öster., älteres): Halsgerichtsorbnung Joseph I. f. Böh., Mah. u. Schles. v. 16. Juli 1707, Prag 1708, Fol.

Reformation u. Erneuerung ber Landgerichtsordnung Joseph I., f. Böh., Mäh. u. Schles. v. M. Theresia 22.

Juli 1765, Fol.

Constitutio criminalis Theresiana v. 31. Dez. 1768, Bien 1769, Fol. Dazu Instruktion f. alle Kriminalrichter. Allgem. Geset über Berbrechen und beren Bestrafung, Bien 1787, 8.

Allgem. Criminalgerichtsorbnung v. 11. Juni 1787, eb.

1788, 8.
— Handbücher: Banniza (Carol. und Theres. Recht), Innobruck 1772—3, 2. B. 8. Dess. sytsema jurisprud. crim., Wien 1755, 2. A. 1763, 8; Stöck 1778; Hupka, positiones (Theref. Recht), Wien 1779, 8., deutsch 1784 und Lehrbegriff, eb. 1784.

Luca, Leitfaben zum Joseph. Ges., eb. 1789; Sonwleithner 1787 u. 1789—90, 3 E.; Handbuch über b. Verfahren, Prag 1794.

Bur Gefch. bes Berene u. Zaubermejens: Graff

1817, Pfaundler 1843.

Neues öfter. Strafrecht vom J. 1803, 1 Ih. über Berbrechen, Commentar: Jenull, Gräg1808—15, 3. A., Wien 1837, 4 I.; Sammlungen von Berordnungen bazu: Borschist, 1815, Schohan 1830, 2 B, Bisini 1832, 1839, Waser 1839, Maucher 1844, 3 B., Spe 1845.

2 Th. über fchw. Pol. Uebert : Commentare : Rippel

1824, 2 B., Rubler 1824, 5. A. 1841, 2 B.

Samml.: Zimmerl 1823, Ranka 1823, 2 B., Ainfibl 1822, 2. A. 1828, Blumentritt 1841, 2 A., 1846, 2 B., Borschipty 1844, 2 B., Lügenau 1845, 3 B.

Finanzwesen (öster.): Malintowsti 1836-9, 3 B., Orvacti 1836, Reugebauer 1845, Tego borsti 1845, 2 B., Tebelbi (Bedtel b jungere),

1847, Saner n. Subner 1849.

Caffen- und Controllwefen: Fröhlich 1845,

Rengebauer 1845, Senff 1841.

Gerichte in ftruttion: Für bie f. f. Appellationsgerichte, Wien 1785, Fol.

Allgem. f. b. Juftizbehörden in b. beut. Erbstaaten v.

9. Sept. 1785, Fol.

Für b. Fiftalamter , Bien 1783 , 8.; mit ben Rach

trägen comment. v. A. E. Ling, 1836.

Erlaut. Schriften: Scheppel 1788, 1792, Zimmerl 1801, 9. A. 1838, Dfner 1830, Bessely 1835.

Gerichtsorbnung G. Civilprozep.

Gerichtsverfahren außer Streitsachen: Manrhofer 1794, Füger 1804, 3 E., 7. A 1846, 3 B., Prochafta 1820, 2 B. Berlassenschafts. Abhanblung: Bogelhuber 1789, Födransperg 1789, 3. A. 1812, Krisch, 1793, Hofmann 1792, 2. A. 1806, Kosteyly 1814, 3. A. 1844, 2 T. Wittig 1835, 2. A. 1841, Schopf 1843.

Gerichtsverfassung (öster.): Jurisdiktion: Mau 1795, 2 A. 1801, Helfert 1819, 2. A. 1828, Reus pauer 1823, Haimerl 1834—5, 2 B., Nowotny 1845, 2 B.

Sewerbegesetung (öfter.): Barth 1819—21, 9 B., 1845—6, 2 B., Ropen 1829 - 30, 2 B., Hartup 1829, Bildner (Fabritenrecht) 1838, Starba (Privilegienrecht) 1842, bto. Schuller 1843.

Grundbuchswesen, Handbücher: Wanggo 1802, 3. A. 1823, Spieß 1814, Teindl 1817, Ropezty 1817, Scheia 1818, 3. A. 1830, Czihat 1825, 3 biarsty 1830, 4. A. 1846, Leiner 1836, Ritta (Jurist V. 246—295), Caspar 1837, Beinhauer 1846.

Landtafelwesen: Habner 1824, Ausses 1847. Handelbrecht (öster.), Handbücher: Barth 1819—21, 9 B., 1845—6, 2 B., Sonnleithner 1820, 2. A. 1832, Fischer 1828, 2. A v. Ellinger 1842, Pauernsfeindt 1836. Der Hausurhandel von Ottenthal 1828, Costa 1834.

Landwirthschaft, Handbucher: Schopf 1835-41, 4 B. 2. A. 1840, 2 E., Dbentraut, 1843, 4 B., Barth 1843.

Insbesondere: Forstwesen: Springer (öster. jur. Beitsch. 1826, II. 184-209), Schopf 1835, 3 B., Syruczet 1845. Walbe u. Holzordnung f. Mähren, Wien 1754, Fol. Jagdrecht: Caspar 1828, 2. A. 1845, Schopf 1834, 3. A. 1839.

Lehenrecht (öster.), Handbücher: Chimani 1801, neue A. 1817, 3 B., Heinke 1812, 3. A. 1831 und 1836, Kremer 1838, 2 B. Sammlungen: Roffler 1775, 2 I., Woller 1779, 2. A. 1795, 2 B.

Medicinale u Sanitätswesen: Generale Mebicinale Ordnung für Mähren v. 15. Dez. 1752, dto. für Schlessen v. 13. Oft. 1753. Sanitätse Ordnung für alle Erbländer v. 2. Jänner 1770. Sammlungen von: John 1790—8, 6 B., Schwerdling (1740—1812), 1812—3, 2 I., Ferro (Franz II.) 1807, 2 B., fortges. v. Guldener b. 1824, 3—5. B., 1824—5, 3 I., v. Böhme b. 1829, 1830, Knolz b. 1832, zus. 10 B., Hempel-Kürsinger 1830—2, 5 B., Streinz 1838, 2 B., Jurie 1843, Macher 1843 ff., 5 B.

Sanbbücher: John 1796—8, 2 B., Bernt (gericht. Arzneikunde) 1813, 2 B., 5. A. 1846 u. (Mebicinalwesen) 1819, Rop 1821—2, 2 B., Jefordink 1825, 2 B., 2. A. 1827, Müller 1844, 4 Abth. in 2 B. Bein i 1804 und Sporer 1837 Staatsarzneikunde. Ueber Physikatwesen: Nabherny 1819, Kratty 1837. Macher, b. Apothekenwesen, 1839, 2 A. 1846.

Militar-Angelegenheiten: Gesethuch für die f. f. Armee, Wien 1784. Heinrich, Ausz. d Mil Ges. 1787, dto. 1784, 3. A. 1789. Sig. d. Ges. im Fache d. Mil. Verwaltung, Wien 1818 ff., 23 B. 4. Packe mann, Uebers. d. Mil. Ges. v. 1818—38, eb. 1841, 2 T. 4. Vergmanr, peinl. Versahren, 1812 u. 1821, 2 T., Anh. 1821; dto. Kriegsartisel, 1824, 3. A. 1835; dto. Kriegs u. Marine-Versassung d. Kais. Dest., 1842—5, 2 B.; dto. d. bürgerl. Recht, 1827—37, 3 T. Mil. Desonomie: Regulament Wien 1758. Vund schuh (Handbuch 1767—1812), 1816, 3 T. 4, 2. A. (b. 1821), 1822, 3 T. 4., Supp. 1828; Hübler 1820—3, 17 B.; neu 1846. Schopf (S. b.) u. Lang (Recrut.) 1844, u. (Bequart. u. a.) 1845, 2 B.

Polizeirecht- u. Berwaltung, Hanbbücher: Gichler 1794, 4. A. 1815, Conrad 1817, Kostett, (II. B.), Fauller (1740—1825), 1827, 4 B., Barth (System b. öster. administr. Pol.) 1829—30, 4 B., Schohan 1830, 2 B., Obentraut 1843, 4 B.

Ineb. über Armenrflege: Tettinet 1846, Rratochwill 1846.

Bergog: über Checonsens 1829, Schubwesen 1835, Domicil 1837.

Wiefner, Denkwürdigkeiten b. öfter. Cenfur, v. b. Reformation an, Stuttgart 1847.

Sadel, Zimmentirungelerikon 1824. Rößler, Bau-

vorsch. 1842, 2 T., bto. Moser 1843, 2 B., Mühlbod, 1846, 2 B.

Schule und Studienwesen: Polit. Verfassung ber beutschen Schulen in den t. t. Erbstaaten, Wien 1806, 7. A. 1838. Sammlung d. Verord. u. Vorschr. über die Verfass. ber Gymnassen, eb. 1817, 4. A. 1829. Rosstept, Ges. über Univ. Studien (8. B.). Barth, Dest. Schule u. Studienwesen, 1843, 2 B., Unger, Ges. üb. d. höheren Studien, 1841, 2 T.

Staatsrecht (ofter.): Bed 1750—2, 2 I., Schrötster (Abhandl.) 1762—6, 5 I. u. (Grundriß) 1775,

Suftermann 1793, Bifinger 1809.

Steuerwesen (öster.): Direkte Steuern: Grunds u. Haussteuer: Ueber d. Grundst. Rektif., Wien 1789, Heğl 1789, Kropatscheft 1790, Nachsicht u. s. w. 1790, Kremer 1821, 2 B., 2. A. 1825, Linden 1840, 2 I., Schopf 1846, Selner (Gesbändest.) 1845. Wild, Handbuch für Steuereinnehmer (Contributionssond), Brünn 1846. Erbsteuer: Krisch 1793, Trost 1802, Roschaft 1807, Zehetner (Erswerbs, Classens, Personals u. Erbsteuer) 1823, Linden 1829, Falt 1836, Ullepitsch 1839. Erwerbsteuer: Zehetner 1823, Heintl 1832, Haidinger 1843, Selner 1845. Abfahrtsgeld: Roschaft 1807, Linden 1827, Ullepitsch 1841.

Indirette Steuern u. Monopole: Berzehrungssteuer: Malintowsti 1839, Deffary 1839, 2. A.

1846, Erjeschtif 1846.

Linten, über cameral. und fiscalämtl. Gegenstänte (Lottos, Posts, Pungs, Tabats u. a. Sachen) 1834, Bus. 1843; bto. Abhandl. 1842.

Postwesen: Manner 1830, 2. A. 1838, Dits fcheiner (öster. Post-Gifenb. u. Dampffchiff.) 1843, Def-

farn 1848.

Stämpel: Patente v. 5. Juni 1784, 30. Jänner 1788 (Rachtrage v. Schwarz 1798), 5. u. 15. Oft. 1802 (Nacht. von Schwarz 1817 und Sig. 1827). Stämpel- u. Targeset v. 27. Jänner 1840. Abhandl.: Rremer 1840, 3. A. 1842, Spiegelfeld 1843, Nacht. 1846, Felsenbrunn 1845, 2 X., Schwarz-

wald 1846, Schopf 1846. Sammlg: Rremer 1842-4.

Tabakmonopol: Rețer, d. Tabakpachtung in d. öster. Ländern v. 1670—1783, Wien 1784, Hornstein (histor. finanz.) 1828.

Tarmefen: Meibinger, Brunn 1792, Seibl 1802, Bobeim 1832, 1833, Blumentritt 1845.

Rolle u. Staatse Monopolse Ordnung v. 1835 u. Strafgeset über Gefällsübertretungen v. 1835 mit ben Unterrichten für b. Memter v. 1836 u. 1835. Commens tare: Leitenberger 1837, Frangl 1837, 1838, Ronecny 1837, Paumgarten 1839-41, 3 8., Rrapf 1841, 3 B., 2. A. 1844, 2 B., Eblaner 1843-5, 2 B., Raifer 1845. Sammlungen: Drbacki 1843, Subler 1844, 2. A. 1846, Dtt 1846. Ueber Gefällsämter: Malintowoli 1836, Rap pel 1839. Bollmandat u. Bectigal für Mahren vom 3. 1730, Fol., f. Schlesien v. 1739, Fol. Zollordnung und Tarif für Bohmen, Mahren u. Schlesien v. 1752, Fol. Bollordnung f. d. beut. Erblander v. J. 1775, Fol. Allgemeine Bollordnung v. 3. 1788, Fol. Allgem. Bolltariff f. d. Baarendurchfuhr im öfter. Staate, Bien 1829, F. bto. f. b. Eins und Ausfuhr der Baaren, eb. 1838, 4. Alphab. Uebersicht aller Zollgebühren im öster. Staate, in Ungarn, ben Bollvereinsländern und Nordamerifa, Brunn 1845, 4. Rronegger, b. Douanen. u. Quarantaines verfaffung b. öfter. St. 1824, Dberhaufer, b. öfter. Bollverf. 1823, 4. 2. 1831, Dfer, Defterreichs Bollanstalten 1844, Beller, allgem. Bolltarif f. b. Gin- und Ausfuhr, 1845, Rlenner, allg. Zolltarif, 1822, 5. A. 1838, Steinheil, 1837-42, 3 I., Bagner, b. öftr. Bolls u. ung. Dreißigstarif, 1846. Allgem. Dreißigstordnung, Bien, 1788, Fol. Dreißigsttarif f. b. Ginfuhr nach Ungarn u. Giebenb., eb. 1840, 4. Fürstebler, bas Dreißigst - und Contumazwefen in Ungarn, 1845. Commercialstämpel in Desterreich: Ottenthal 1822, Fran 1844, Dfer 1844, Bagner 1846. Granzwache: Bufchmann, 1838, 2. M. 1841. Berfaffung und Dienstvorschrift ber Fin angwache, Bien **1843, 8.** 

Unterthand . Berfassung: leberhaupt: Engelo maner, Glg. ber Gef. v. 1781-1835, Ling 1836, Macht. 1842; Glg. b. Gef. in Unt. eb. 1842. In Bohmen: Un bre (Ibeen über b. Berwaltung landt. Guter in Böhmen, Mähren u. Deftr.) 1821; Roftesty, 2. A. 1818, Reicht 1817, Engelmaner 1830-1, 2 B. In Galizien: Slotwinski, 1827: 3 B., Popper (östr. jurid. Zeitsch. 1833, II. 131-182), Orbacti 1838, Rlunter 1845-6, 3 B. In Dahren: Lutiche 1814, 3. A. 1844, André 1821, Bernardt 1848. In Dieberöfterreich: Sauer 1805, 4 B., 2. U. v. Rog. ler 1808, 3 I., 3. A. von Rremer, 1821-4, 3 B., 4. B. 1835, 4. A. v. Pauly 1848, Barth 1818-20, 4 B., Engelmaner 1826, 3 B. In Dberöfterreich: En gelmaner 1826, 3 B., bto. in Salzburg 1827. In Stepermark u Rarnten; Tichinkowig 1823, 3 I., Suppl. 1839, 2 I. Leiner, Robotgesete f. Böhmen u. Mähren, 1846.

Bech felrecht (öster.): Berneuerte General Bechselsordung f. Schlesien v. 21. Aug. 1738, Bien, Fol. Ersneuertes Bechselpatent f. b. böhm., nieder u. inneröster. Erbländer, Bien 1763, Fol. Sigen.: Zimmerl (1717—1825), 1826, Pauernfeindt 1839. Handbücher: Roschaf 1792, 3. A. 1805, 2 X., Zimmerl 1798, 2. A. 1805, B. III, 1817, dann (Anleitung) 1821, Nowaf 1799, neu 1806, Sonnleithner 1801, 4. A. 1827 u. (Lehrbuch) 1820, 2. A. 1832, Bagner 1823—32, 3 B., neu 1841, 3 B, Reupauer 1822, neu 1841, Ralessa 1841, neu 1844, Ofner 1842, Xausch 1843, Ditscheiner 1843, neu 1845, Blasch te 1848.

Wirthschaft damter (herrsch.), Anleitung zu ihrer Geschäftsführung: Instruktion f. b. Wirthsch. u. Justiziarien ber k. k. Staatsgüter in Mähren u. Schlesien in Justizsachen, Brunn 1788, 8, Reichl, b. Justiziär, Prag 1789, 2 B., Schnabel 1819, 2. A. 1827, Wanggo 1820, Puteani 1836, Linbenbüchel 1837 u. 1845, Morawek 1842.

Ueber Archive- u. Registrature-Ginrichtung: Gich berger 1817, Ainfibl 1823, Miller 1823, Leiner 1843.

Aus andern Fächern ber vaterl. Literatur, mit besonderer Beziehung auf Mähren und Schlesien, durften folgende Werke besonders bemerkbar sein.

Melly, Beiträge zur Siegelfunde bes Mittelalters, 1. I. Bien 1846, 4.

Appel, Repertorium gur Müngtunbe bes Mittelalters u. b. neuern Zeit, Wien 1819-28, 4 B. in 7 I.

Das öfter. Müngwefen v. 1524—1838, v. Becher, Wien 1838, 2 B. in 3 Abtheil.

Rarajan, Beit. z. Gefch. b. Münze Biens (Defterreichs) im Mittelalter, in Chmel's Gefchichtsforscher 1838.

Welzel'sche Munzsammlung, Wien 1844, 1. B. (S. 584-597 Mähr. u. Schles.).

Schlager, Wiener Stizzen bes Mittelalters, Wien 1846, 6 Bbc.

Tschischta, Geschichte ber Stadt Bien, Stuttgart 1847.

Scheiger, über Burgen u. Schlöffer unter ber Ens, ihre Schickfale, Bauart, Wien 1837.

Tänber, Gefch. ber zeichn. Runfte im Erzhz. Defter- reich 1844.

Desterreichs Chrenspiegel (Biographlen v. Aschischta mit 48 Porträts), Wien 1835-36, 12 Hfte.

Schweifharbt, Desterreich unter ber Ens, Wien 1831-41, 37 B. und Reihenfolge ber öfter. Regenten, Wien 1833-37, 4 Bbe.

Rirchliche Topographie bes Erzh. Desterreich, von Darnaut, Bergenstamm, Stelzhammer, Fischer, Sartenschneiber, Schügenberger u. a., Wien 1819—40, 18 B. (öster. Archiv 1828 S. 408, 1830 N. 54, 55, 1832 S. 426).

Rlein, Gesch. bes Christenthums in Desterreich und Stepermark, Grat 1840-2, 7 %.

Dester. National-Encyflopabie, von Czikann u. Gräffer, Wien 1836—37, 6 Bbe. (bes. werthvoll im biogr. geneal. Theile, d. Berbesserung bedürftig, aber auch fähig; Schmidl kündigte 1848 die 2. Aust. an). Gräffer's reichhaltige bibliotheca austriaca.

Todcano bel Baner, Gefch. b. teut. Lit. im öfter. Staate, Bien 1849, 1. B.

Der berühmte Slavist Barth. Ropitar, geb. 1780 zu Repnje in Krain, gest. 11. Aug. 1844 als k. k. Hofrath u. Bibl. Custos, lichtete bebeutend das Dunkel der Urgeschichte de flav. Literatur u. der öster. (mähr.) Kirchengeschichte der ältesten Zeit, bes. durch seinen Glagolita Clozianus (glagol. Coder aus d. 11. Jahrh.), Wien 1836 u. Hesychius, eb. 1840 (öst. Encyk. HI. 255—6, VI. 517; öster. Lit Bl. 1846 N. 86—87; Convers. Ler. d. Gegenw.).

Wilhelm Battenbach, Mitglied b. Gesell. f. ältere beut. Geschichtstunde, schrieb, Bien 1849, mit hülfe einer alten in heiligentreuz aufgefundenen handschrift, kritisch bas Leben ber h. Konstant in u. Methobius (Beiträge zur Gesch. b. christl. Rirche in Mähr. u. Böhm.).

Für die älteste Zeit insbesondere sind die seit 1818 bestehenden 28 iener Jahrbücher ber Literatur

nicht zu überfehen.

Wirssamer für unsern Zweck bürste jedoch die 1847 gegründete kais. Aka de mie der Wissenschaften außer ihren Situngsberichten (1848: 5 Hefte, seit 1849, getrennt nach Classen, 5 H.) auch ein Arch iv für Runde öster. Gesschichtes quellen (1848: 5, 1849 bisher 4 H.) herausgegeben; im Drucke sind (1849): Denkschriften der Akabemie 1. B., fontes rerum Austriadarum 1. B. und von Meiller: Die Markgrafen und Herzoge Desterreichs aus dem Hause Bause Bause n berg, in chronol. Auszügen aus Urk. und Saalbüchern.

Behufs ber Sammlung u. Herausgabe ber Quellensschriften ber öster. Geschichte wurden nicht nur im Allgemeinen, sondern auch bezüglich Mährens u. Schlesiens, alle Aemter des Landes aufgefordert, anzuzeigen, ob sich im Amtsbereiche Archive befinden, in welchen Materialien für die vaterl. Geschichte aufzusinden sein durften, namentlich auch die Stifte zu Alt brünn, Neureisch, Nietolsburg, Raigern eingeladen, die in ihren Archiven vorhandenen Geschichts Materialien einer genauen u. sachverständigen Durchsicht u. Bearbeitung unterziehen zu lassen (Hranzlei-Präs. Schreiben 20. Jänner 1848 3.28).

Die Stenermärtische Zeitschrift, seit

1821, neue Folge von 1834 an, die von den Ständen herausgegebenen Beiträge zur Landestunde Desterreichs unter der Ens, Wien 1832—4, 4 B., die Zeitschrift des Tyrol. Ferdinandeums s. 1825, neu 1835, das oberöster. Musealblatt s. 1839 u. Beiträge zur Landestunde v. Oberösterreich, 1. Lief. 1840, wirsten anregend u. erweiterten die Renntnisse (S. Chmel's öster. Geschichtforscher, 2. B. 1. H. (1841), Notizenbl. S. 1—27).

Einer vorzüglichen Pflege erfreute fich bie Geschichte von Innerosterreich, mächtig geforbert burch beffen bift o-

rifden Berein (f. 1844).

Die Geschichtschreibung in Rarnthen stand, seit Megiser (1612), Balvasor (1688) und Fröhlich (1758) still, bis die aus St. Blassen eingewanderten Benebiktiner Sichhorn († 1820), Neugart († 1825) u. Grüninger († 1826) ben Faben wieder aufnahmen u. Freiherr von Ankerschofen, mit hülfe ihrer meist in MS. gebliebenen Arbeiten, die Geschichte Kärnthen's bis zur Bereinigung mit den öster. Fürstenthümern, Klagenfurt 1842—7, 4 H. (noch Römerzeit) und Heinrich Herre mann von da an (1335), eb. 1843—9, 4 H. (b. 1519) schrieben.

Der gelehrte Abmonter Benediktiner Albert von Deuch ar († 6. Juni 1849) verfaßte die Gesch. v. Stepermark, Grät 1844—8, 4 Bbe., ein quellengemäßes, umsfangreiches, vorzüglich das innere Leben darstellentes, aber leiter unvollendetes Werk (reicht nur bis 1300). Wartinger, 1815 und Winklern, 1819, Gesch. v. Steyermark. Schmut, histor. topogr. Lexikon v. St. 1822, 4 I., Rumar († 1818), Gesch. b. (auch mähr.) Familie Herberstein, Wien 1817, 3 B.

Geschlossen ist bagegen bie treffliche Geschichte bes Landes ob ber Ens, von ber altesten bis zur neuesten Zeit, vom regulirt. Chorherrn zu St. Florian, Franz

Pris, Ling 1846-7, 2 Bbe.

Dag biefe histor. Erzeugnisse, so wie auch die Schriften bes histor. Bereins für Innerösterreich, 1 Sft. Grag 1848 (in welcher die Abhandlung aber die Berheerungszuge ber Marg. DR aultasch in Karnthen, vom Freih. v. An-

tershofen, u. Die Geschichte b. Fürsten Die trich ft ein, von Benebilt, uns berühren), auch von Mähren von entsschiedenem Berthe sind, wird aus ben vielfachen Beziehun-

gen ber inneroft. Ländern zu Mähren erflärbar.

Rur Tirol muß sich noch mit heinrich Se el's Geschichte, Munchen 1817, 3 Thle., Krain mit jener von Linhart, Laibach 1788—91, 2 B., begnügen, nachbem Roschmann, Wien 1792—1802, 2 T. u. horm anr nur die ältere Zeit behandeln.

## Cedster Abfanitt.

In Ungarn und den Rebenländern

Saner, de scriptoribus rer. Hung. et Transsylv. Vind. 1774 (v. 12. - 16. Jahrh.)

Horanni, Bibl. scriptorum, Poson. 1775 - 7, 3 vol. Desfelben Sim. de Keza chronicon Hung., Ofen 1782. Ballafity, conspectus reipubl. lit. in Hung. Ofen 1808.

Rovachich, scriptores rer. Hung. Budae 1798

sq. 2 t. 8.

Cornibes, vindiciae anonymi Belae, Ofen 1802.

Gebharbi, Gefch v. Sungarn und ben Nebenlandern, Leipzig 1778-82, 4 B. (15. B. v. Guthrie's Beltg. .

(Belnay), bist. regni Hung. Poson. 1804, 8.

Engel, monumenta ungrica, Blen 1809.

Desselben Geschichte bes ungar. Reiches und f. Nebenländer, Halle 1797—1804, 1—5. T., u. Ausg. Wien 1813—15 (49. Th. d. Halle'schen Weltgesch.).

Desfelben Gefch. bes Rönigr. Ungarn, 1. I. Tubingen

1818 (6. 1309).

Desfelben Gefch. bes ungar. Reiches, Bien 1813-15,

5 X. 8.

Fegler, bie Gesch. ber Ungarn und ihrer Landsassen, Leipzig 1815—25, 10 I., n. A. (Titel), eb. 1847, 10 B. (nach Lichnowsky I. 516, bie relig. Ansichten unberuckssichtigt, unparth. im Geschichtl. noch unübertroffen).

Desfelben Gemalbe a. b. alten Beiten b. Ungarn, Bred-

lau 1806-8, 4 B. (3. 4. Mathias).

Graf Mailath, Gefch. d. Magyaren, Wien 1828-31, 5 B.

Des ungemein fruchtbaren Fejer codex diplom. Hungariae eccles. et civilis, Ofen 1829 ff., 45 B. 8. (v. 3. 104 b. 3. 16. Jahrh., ohne Sichtung, mit Eile ge

machte Glg.).

Freiherr v. Mebnyansty (†1844), fruchtbar in Zeibschriften, Taschenbuchern (Hormanr) u. a. Ueber seine großen Sammlungen, wie jene bes Museums, Jansouits, Gyuritovits u. a. s. Archive.

Michnay, d. Ofner Stadtrecht v. 1244—1421, 1845. Seivert, Nachrichten v. Siebenb. Gelehrten, Prest. 1785, 8.

Schlözer, z. Gefch. b. Deutschen in Siebenb., Gott. 1795.

Eber, scriptores rerum transsylv. Cibinii 1797—8, 2 X. 4.

Desselben observ. ad hist. Trans., eb. 1803.

Marienburg, fleine fieb. Gefch., Pefth 1806.

Graf Remenn, beutsche Fundgruben ber Gesch. Sieb., Rlausbg 1839 — 40, 2 B. (im 2. S. 1—84 über 30 polya's Ansprüche auf Mähren).

Laube, Sift. v. Slav. u. Syrmien, Leinz. 1777, fol.

Schimet, Gefch. v. Bosnien, Wien 1787, 8.

Lucius, de regno Dalmatiae et Croatiae, Amft. 1666, Wien 1758.

Sohenhausen, Gesch. b. Illyrier, Effen 1777, 8. Farlati, Illyrica sacra, Venet 1751-1801 VI. f. Blastovicz, hist. Illyrici, Zagrabiae 1794, f.

Raic, iftor. Namel. naroba (Bulg., Chorwaten, Gerben), Wien 1794, 8. IV.

Pejacsevich, hist. Serviae, Colocae 1799 f. Kercselich, de r. Dalmatiae, Croatiae et Sla-

voniae notitiae, Zagrabiae 1771 f.

Mikotoy, otiorum Croatiae liber unus, Budae 1806, 8.

Catalinich, storia della Dalmazia, Zara 1834,

Katancsich, istri adcolae, Budae 1826-27, 2. 3. 4.

## Diebenter Abfautt.

## 3n Deutschland").

Wie nie zuvor wird die deutsche Geschichte, sowohl bie allgemeine als specielle, in ber neuesten Beit gepflegt, in Tiefe ber Quellenforschung und Art ber Behandlung. Die Gefellschaft für altere beutsche Ge Schichts tunbe (beren Archiv vom 3. 1820-1847, 9 Bbe. an erscheint) hat durch ihre monumenta Germaniae historica ben machtigen Anftoß gegeben. Gie follen bie urfprünglichen Quellen ber beutschen Beschichte bes Mittelaltere (500-1500) in ihrer altesten Gestalt (burch Berstellung bes ursprünglichen Buftandes, Scheiben bes Echten von bem Unechten und Abgeleiteten) herftellen und bem Berftanbniffe in einem weitern Rreife eröffnen. Gie werben in 1) Geschichtschreiber, 2) Gefete, 3) Urfunden, 4) Briefe und 5) Denkmäler (Inschriften, Bedichte u. a.) getheilt und unabhängig von einander herausgegeben. Bis 1847 find 9 Bbe. scriptores und legen erschienen; bie Ausgabe ber Raiferurtunden ift burch Bohmer's und Chmel's Regestenwert (20,000 chronologisch geordnete Urf. Ausguge) vorbereitet (von Dr. Bohmer in Frankfurt find bie Regesten ber Carolinger, 1833, v. 3. 911-1313, 1831, neu bearbeitet, Stuttgart 1845, von 1246-1313, 1847, von 1198-1254, 1839 von 1314-1347, mit Erganaungen 1846, 2 5. (b. 2. enthält Martgraf Carl's Regesten) u. f. w. bis zu Ende des 14. Jahrh., wo Chmel's [f. diefen] Regesten beginnen).

Das riesenhafte und aufopfernde Unternehmen ber monumenta, in welchem Pret, Bohmer und Wais mit viel beengteren Mitteln viel Bedeutenderes geleistet haben, als die franz. Benediktiner, hat bem Erforschen vaterländ. Duellen auch in kleinerem Kreise große Anregung gegeben.

Wir haben auch andere tüchtige Bearbeitungen beutsicher Geschichtsquellen erhalten, und die Herausgabe von

<sup>\*</sup> Erich, hift. Lit. 1827; Dahlmann, Quellentunde d. beut. Gefcichte 1830, 2. Aufl. 1834; Stenget, Grundriß und Lit. ju Borlefungen über d. Staats und Rechtsgeich., 1832; Bopfl, d. St. und Rechtsgeich., 1844; Sowab und Rlupfel, Wegweiser durch die Lit. d. Deutschen, 1846 u. s.

Ungebrucktem, Unkundlichem, Archivalischem hat einen höchst bedeutenden Aufschwung bekommen.

Das Größte und Gelungenfte in biefer Beziehung find bie Leistungen bes literarischen Bereins zu Stuttgart (feit 1840), welcher (feit 1842), nach englischem und frang. Borbilde, handschriftliche ober auch gebruckte feltene Schriften, vorzugeweise hiftor. und polit. Inhaltes, bie bem beutschen und normanischen Sprachgebiete angehören, gu Tage förbert. Und berühren naher bes Meneas Gylvius († 1464 als Papst Pius II.) de viris illustribus (auch in bessen orationes III. T, herausg. 1759 von Manfi gu Lucca), worin Sigmund (1410-37), seine Gemalin Barbara, fein Schwiegersohn Albrecht II. (1437-39), bie Bruber Albrecht († 1463) von Defterreich und Rai fer Friedrich III. und ber Mahrer Gistra v. Brand. eis, weiter Low's von Rogmital Ritters, Sof und Dils gerreife durch die Abendlande 1465 - 7 (verwandt mit der auch bafelbft gebruckten Reisebeschreibung bes Georg von Echingen), in ber (faum vollständigen und treuen) lateinis schen Uebersetzung bes verloren gegangenen bohm. Tagebuches bes Schaschto burch ben Dimuger Bischof Stanislaus Pawlowsti (1552), vereint mit bem, von Schmeller in der Münchner Bibl. gefundenen deutschen Tagebuche bes zweiten Reisegefährten Gabriel Tepel von Nürnberg.

Der ungemein fleißige Frankfurter Bibliothetar Böhmer begann die Gerausgabe ber kontes rerum Germanicarum, 1. B. Stuttgart 1843 (über die Zeit Endwig bes Baiers, besonders des Fürstenfelder Mönches [Vollmar] Chronik 1273—1326 [a. b. Defele II.], Carl IV. [vollkt.] Selbstbiographie 1316—46, des Abtes Johann v. Bictering bei Rlagenfurt treffliche Chronik 1211—1343).

Auch die Thätigleit der hiftor. Bereine, beren Zahl und Rührigkeit mit jedem Jahr zunimmt, ist in ihrem Gesammtresultate nicht gering anzuschlagen; die trefflichen histor. Archive geben einen erstaunlichen Beleg, wie viel in den Detailpartien der deutschen Geschichtforschung noch zu thun war und ist.

Bas nun die deutsche Geschichts-Literatur der neuesten Zeit betrifft, so können wir und — obwohl dieselbe von dem entschiedensten Ginflusse auf Mahrens und Schlesiens

Geschichtschreibung in allen Zweigen ist — bei ber Masse bes Stoffes boch nur auf Anteutungen beschränken und nur Hauptwerke bezeichnen.

Die histor. Sulfswissenschaften erhielten in bieser Zeit

ihre miffenschaftliche Begründung und Ausbildung.

Die Diplomatif von Gatterer 1765, 1798, 1799, Gruber 1783, 1789, Schönemann 1801, Schwartener 1802, Schmidt 1804.

Die heralbit von Gatterer 1766, 1784, 1789, 1791, Siebentees 1789, Bernd 1841 (1830-43, 4 B Bücherlunde), Biebenfeld 1846.

Die Genealogie von Gatterer 1784, 1788.

Die Chronologie b. Mittelalt. v. Haltaus 1797, Pilgram 1781, Helvig 1787 (Zeitr. f. D. m. fleiß. Benügung bes class. Wertes ber franz. Benedikt.: l'art. de verisier les dates de faits hist. P. 1750, 4, 5. X., 4, 4 A. 1819—30, 35 X.); Chron. überh. v. Gatterer 1777, Hegewisch 1811, Ibeler 1831, Brückmeier 1843.

Beid. Berten. b. Beitfolge: Bollmer, vollftanbiges Wörterbuch ber Mythologie aller Nationen, 1836; Grimm, beutsche Mythologie, Göttingen 1835, 2. Aufl. 1844; 2 Bbe.; bto. Geschichte ber beutschen Sprache, 1819, 2. 2. 1848; Duller, Gefch. und Guftem ber altbeutschen Religion, 1844; Abelung, altefte Gefch. ber Deutschen, 1806; Barth, Urgeschichte Deutschlands, 1818, 2 M. 1840; Mannert, Geographie b. Griechen und Romer, 1788-1831, 10 B.; Titze, Bore, 1820, und altere Gefch. ber Deutschen, 1823; Bilhelm, Germanien und feine Bewohner, 1823; Reichard, Germania, 1824 (12. I. in deffen orbis antiquus); Berfe be, die Boller und Bollerbundniffe bes alten Deutschlande, 1826; Rrufe, Germania, 1826 (Ratte) Atlas, 1827; bto. beutsche Alterthumer, 1824-9, 3 I.; Dannert, Gefch. ber alten Deutschen, besonders ber Franken, 1829; Deibinger, Die beutschen Boltestamme, geog. u. gefch. beleuchtet, 1833; Beuß, die Deutschen und bie Nachbarftamme, 1837; Duller, Die Marten Deutsche lande, 1837; Buchner, altes Deutschl., 1839; Dunfer, origines Germanicae, 1840; Müller, bie beut-

ichen Stämme und ihre Fürsten, Geogr. b. alten Deutschlande, 1840-4, 4 Bbe. (bisher bis zum 11, Jahrh.); Ufert, Germania, 1843; bto. Geographie b. Griechen und Romer, 1816-46, 1-3 Bd. au 2 Th.; Bahr, Geschichte b. römisch. Literatur, 1836, 1840; beutsche Berfaff. Gefch., 1847, 2 Bbe; Rlemm, germ. Alterthumstunde, 1836; Bagener, Alterth. in Deutschl. aus heidnischer Zeit, 1842; Frohlich, Arminius 1810; Stedling, hermann 1816; Roth, hermann u. Marbod 1817; Bellereberg, von b. Bojohemum ber 216 ten ober bie Bojern in b. heut. Bohmen, 1819; Saufe fer, über b. beutschen Weschichtschreiber vom Anfange bes Frankenreiches bis auf die Hohenstaufen, 1839; Roman St. Raulfuß, Die Glaven in ben altesten Beiten bis auf Samo (623), 1842; Sefter, ber Beltfampf b. Deutschen und Slaven seit bem 6. Jahrh., in Bulau's polit. Beitich. 1843; Bohmer's ichon ermahnte Regeften, von ben Carolingern bis ju Enbe bes 14. Jahrh.; über Carl ben Großen: Begewisch 1791, Dippold 1810, Bre bow 1814; Begewisch, Gefch. D. frant. Monarchie v. Carl b. G. Tob bis jum Abgange b. Carolinger, 1779; Ellen borf, die Carolinger und die Bierarchie ihrer Beit, 1838 9, 2 Bbe.; & frorer, bie Carolinger 840-918, 1. 3. 1848; Funt, Ludwig ber Fromme, 1832; über Dtto d. Großen: Boigtel 1802, Behfe 1829; De gewisch, Gefch. b. Deutschen v. Conrad I. bis g. Beinrich III. Tob, 1781; Raumer, Gefch. b. Sobenftaufen und ihrer Beit, 1823 ff., 2. A. 1840-2, 6 Bde.; Stengel, Gefch. Deutschlands unter b. frant. Raifern, 1827, 2 Bbe.; Hagen, Heinrich III. u. IV., 1842; Göltl, Beinrich IV., 1823; Rante, Jahrbucher bes beutschen Reiches unter b. sachsischen Raifern, 1837-44, 3 Bbe.; Billen, Gefch. b. Rreugzüge, 1807-32, 7 I.; Gervais, Beinrich V. und Lothar, 1841-2; Jaffe, Lothar, 1843, Conrad III., 1845; bto. v. Müller; Ros tum, Friedrich I., 1818; Surter, Gefch. bes Papftes Innoceng III. und feiner Beit, 1834-42, 4 B.; Funt, Gefch, Friedrich II., 1792; Söfler, Friedrich II., 1844; Gebauer, Richard v. Cornwall, 1744; Rortum, Entftehungsgeschichte b. freiftabt. Bundniffe im Mittelalter und

in ber neuern Beit, 1827-30, 3 Bbe.; beffen Geschichte bes Mittelalters, 1836; Sartorius, urt. Gesch. ber beutschen Saufe, 1830, 2 Thle.; Schaab, rheinischer Städtebund, 1844; Ropp, die Schweizerbunde; Codex epistolaris Rudolphi I., v. Gerbert, 1772; Schunf. 1788 und Bodmann 1805, Ottofar's von Dolliner 1803; Dlenschlager, Staatsgesch. bes rom. Raiferthums in ber erften Salfte bes 14. Jahrh. mit einem Urfundenbuche, 1755; Barthold, Beinrich VII., 1830-1, 2 Thle.; Jean l'aveugle, roi de Boheme, comte de Luxembourg, marquis d'Arlon, par Lenz, prof. & Gand, Gand 1839, 98 G. &; Codex epistolaris Johannis regis Bob., herausg. von Dr. Theobor Jatobi, Berlin 1841, 112 G., 4. (aus einem Mfpte. bes Bebwigstiftes in Breslau, nun im fchlef. Prov. Archive, Er gangung zu Bohmer's Regeften, auch Briefe v. Carl u. a.); Rurg, Friedrich III., 1818; über Ludwig IV .: Dannert 1812, Birngibt 1814; über Carl IV. und Bengel (f. Pelzel); hoffmann, Gunther v. Schwarzburg, 1819; Afchbach, Gefch. Gigismund's, 1838-45, 4 Bbe. (mit Benützung [f. Afchbach IV. 448-465] bes Frankf. Stadtarchives und mehrerer befferer Mipte. von Binbet [† 1443], nicht quellenerschöpfend und unbefangen); Bent, bist. Alberti II., 1770; Rurg bto. 1835, 2 Bbe.; Rurg, Friedrich IV., 1812, 2 Thle.; Chmel bto. 1840 - 3, 2 Bde.; Segewisch, Marim. I., 1782, mit neuem Titel 1818; Robertfon, bearb. v. Remer, Gefch. Carl V., 1792-4, 3 I.; Rante, Fürften und Wölker von Südeuropa in 16. und 17. Jahrh., 1827-34, 4 B. (2 - 4 Papfte), 3. 2. 1843-4; besfelben beutsche Gesch. im Zeitalter b. Reformation, 2. A. 1844, 3 Bbe.; Sagen, bto., 1841-4, 3 Bbe.; Raumer, Gefch. Europa's feit d. Ende d. 15. Jahrh., 1832-43, 7 Bbe. (b. 1740); Ullmann, bie Reformatoren por ber Reformation, 1841-2, 2 Bbe.; Flathe, Geschichte b. Borläufer b. Reformation, 1835-6, 2 The.; Plant, Geschichte bes protest. Lehrbegriffes, 1791—1800, 6 I.; 28 oltmann, Gesch. b. Ref. in Deutschland, 1800-5, 3 Bbe., Marbeinede, Gefch. b. beutschen Reformat., 2. 2., 1831-4, 4 Bbe; bedfelben bie Reform., 1846;

Sagenbach, über b. Wefen und b. Gefch. b. Reform. in Deutschland und ber Schweiz, 1834-43, 6 Bbe.; Reubeder, Gefch. b. Protestantismus in Deutschl., 1844-5, 2 Bbe.; Spieker, Gefch. b. Ref. in Deutschl. bis jum Augeb. Frieden, 1848; beefelben Gefch. b. beutich. Reform. 1517-1532, 1843; Bretfchneiber, Die beutsche Reform ber Rirche, 1844; Solzhaufen, ber Protestantismus, 1846; Leben Luther's v. Ufert, 1817; Spieler 1818, Pfizer 1836, Stang 1835-8, Genthe 1841 - 5, 28 Lief.; Leben Calvin's v. Senry, 1835-45, 3 B.; Leben Delanchthon's v. Salle, 1840. Mathes 1841; Leben Zwinglis v. Sottinger, 1842; Beid. b. großen Bauernfrieges v. Gartorius, 1814, Ronig 1830, Dechele 1830 u. 1844, Bachemuth 1834, Benfen 1840, Bimmermann 1843, 3 Bbe., Beil 1847; Buchholz, Ferdinand 1., 1831-39, 9 Bbe.; Gefch Philipp's v. Beffen, v. Rommel, 1830, Duller 1842; Gefch. b. Churfürsten Morig v. Sachfen, v. Langenn, 1841-2, 2 Bbe.; Sammer, Rarbinal Rhlest, 1847, 2 Bbe.; Lipoweln, Geschichte Friedrich V. v. d. Pfalz, 1824; Bolff, Gefch. Dar. 1. v. Baiern und feiner Zeit, 1806-11, 4B. (f. Bormayr's Archiv 1825, S. 383-6); Aretin, bto. 1842, 1. B. (aus bem bair Staatsarchive); Deden, Georg v. Braunschweig, 1833 u ff., 4 Bbe.; Rose, Bernhard v. Beimar, 1828-9, 2 B.; jur Gefch b. 30jahrigen Rrieges: Bougeant, Paris 1727, 1751, 4., beutsch v. Rambach, 1758-60, 4 E.; Saberlin, beutsche Reichegeschichte, fortgef. v. Gentenberg, I. 21-27; von Ungenannten, 1748, 4., u. 1760, 4.; Rraufe, 1782, 8.; Galletti, 1791-2, 3 B. 8., u. 1804; Schile ler, fortgef. von Woltmann, 1802, 4 Bde.; 28 eften rieber, hiftor. Ralender 1803-6; Brener, 1812; Raumer, Safchenbuch 1831-32, und Befch. Europa's III. IV. B.; Menzel 1835-9, 3 T.; Mes bold 1840, 2 Bbe ; Richter 1840 und (Geschichte bes bohm. Krieges) 1850; Flathe, Guftav Adolph und ber 30jährige Rrieg, 1841, 4 B.; Gfrorer, tto., 2. Aufl. 1845; Solt! 1840-2, 3 I.; Bartholt, 1842 - 3, 2 I.; Sporfcil 1843; Rommel, Gefcb.

Beffens, IV. 4. 26. 1848; Sauffer, Gefch. b. rhein. Dfalz, 1845; La-Roche, 1. 3. 1848 (f. Putter, Sandbuch ber beutsch. Gefch. S. 157; Bl. f. lit. Unterh. 1844, Rr. 280-2, 327-8, 341-2); über Balbftein: Berdenhahn, 1790, 3 Thle.; Boltmann, 1804; Murr, 1806; Sporschil 1828; Forfter, ungebruckte Briefe, 1828-29, 3 I.; btv. Bald. Leben, 1834; bto. Bald. Prozes, 1844; Bober, Briefe, 1830; Schott. fn 1832; Watterich, 1843; Steinmann, Balbft. Prozeß, 1843; Aretin 1846; Rronlein 1847; Raumer's Tafchenbuch 1845 (v. Röpell); dto. Hormanr's 1847; Muller, Forschufigen im Gebiete ber neuern Geschichte, 3. Lief. 1841: ber bohm. Rrieg 1618 -21 (aus bem f. fachf, SauptstaatseArchive); Gefch. b. westyhäl. Friedens, v. Gentenberg, 1805, Boltmann 1808; Drlich, Friedr. Wilh. ber große Churfurft, 1836; Forfter, Friedr. Wilh. I. Rönig v. Preußen, 1834, 3 Bbe.; Senffart, Frang I. 1766, M. Theresia 1781; Paganel, überf. v. Röhler, Gefch. Jofeph II., 1844, 2 Be.; Ramshorn, Joseph U. und feine Beit, 1845 (f. auch Dezzel 1790, Suber 1792, Cornova 1801, Groß. hoffinger, 2. Aufl. 1842, 4 Bbe.); Manfo, Gefch. bes preuß. Staates vom Frieden zu Hubertsburg, 1819, 3 Thle.; Dobm, Dentwurdigfeiten meiner Beit, 1814-19, 5 Bbe.; Leben Friede. b. Großen v. Dreug, 1832-4, 4 Bbe. und 4 Bbe. Urf.; Chauber 1834, Rugler 1840, Reiche, 12 Lief. in 1 8. 1839-40; über b. preng, öfterr. Rriege: Archenholg 1793, 2 8., Tempelhof 1794-1801, 6 T. 4., Galetti 1806, Stuhr 1834, 1842, 2 Bbe., John 1843, Schnei Dawind 1847, Gottichalt 1847, 2 Bbe.; Förfter, tie Sofe und Cabinete Europa's im 18. Jahrh., 1836-9, 3 Bbe. (1. u. 2. Carl VI.); Schloffer, Gefch. b. 18. r. 19. Jahrh., 3. A. 1843 - 8, 7 B; Raumer, Beitrage zur meuern Gefch. 1836-39, 5 Bbe. (2. Fried. II. 3-5. 1763-83); Wachsmuth, europ. Sitteng. 1831-9, 5 Bbe. (claff. über flav. Rechtecultur 1. 307 -26, II. 292-309, 361-97, III. 2. Abth. 366-86, 581-96); Gesch. Napoleon's von (Las Cases, Montholon, Thibaudeau, Norvins, Bignon, Laurent, Thiers

einseitig, unbefangener von) Saalfeb 1815-7, 2 B., Bergt 1825, 4 Abth., Schloffer 1832, 3 Abth., Elfner 1835-7, 10 Bbe., Saglitt 1840, 2 Bbe, Senne 1843, 18 Bucher, Bachemuth 1843, 4 Bbe., Rath 1843, 2 I., Ott 1843, 2 I., Loffau (Rrie ge) 1843 u. a.; über Defch. b. neueften Zeit: Bre bow, Chronif b. 19. Jahrh., 1801—25, 1—22 B., fortgef. v. Benturini 1826-35, 1-10 B.; Saal feld 1815-23, 4 Bbe., Bachemuth 1831-33, 3 Thle., Mund 1833-8, 7 Thle., Ludwig 1832-7, 5 Thle., Arnold 1840-1, Strahlheim 1841, 4 8., Robbe 1843, 2 B. u. a.; Schneibawind, Gefc. b. Rrieges v. 3. 1805, 1848, bto. b. Rr. v. 1809, 2. 21. 1845; bto. bes Grah. Carl, 1847; Gefch. b. Befreiungefriege: Benturini 1816-18,4 T., Bretfoneis ber 1816, 2 Bbe., Zimmermann 1835-6, Gporfcil 1838-43, 4 B.; (Sormanr) Lebensbilber 1841 -44, 3 Bbe., Dronsen 1846-7, 2 %. u. a.

Allgmeine beutsche Geschichte: Bisher hatten in ber beutschen Geschichte staatsrechtl. Gigenthumlichkeiten b. Berfassung und das äußerliche Leben d. Raiser u. Fürsten überwiegenben Berth. Erft Dichael Ignag Schmibt (geb. 1736, † 1794 ale Hofrath und Archivar am ofter. Hause und Staatsarchive) faste Bolt und gesellschaftlichen Zustand schärfer ins Auge; mit ihm beginnt eine bessere, fortan fich verebeinde Methobe. M. Ig. Schmibt, Geschichte b. Deutschen, Ulm 1778-85, 5 T., Wien 1783 -93, 8 I. (bis 1544), beef. neuere Gefch. b. Deutsch., Blen 1785-93, 6 T. (bis 1656), fortgef. v. Dilbil. ler, eb. 1797—1808 (1657—1806), 7—17 X. (auch zuf. Ulm 1785—1808, 17 X.), und Drefch (1805— 14), Ulm 1824-5, 18-20 I., d. ganze Bert, 1783-1830, 27 I. (fleißig, viel ans d. öfterr. Staatsarchiv); Beinrich, beutsch. Reichsgesch., 1787-1805, 9 Thle.; Poffelt, fortgef. v. Polit, 1789-1819, 4 B.; C. 21b. Mengel, 1815-23, 8 T. 4. (b. z. Reformation), desf. neuere Gesch. d. Deutschen von der Reformation bis gur Bundesafte, 1826-48, 12 Thle. (bis 1815, unter bem Ginfluffe ber Religion und ihrer Lehrer, unbefang. Proteftant); Rohlraufch, 5. 2., 1823-4, 2. 26.; & u.

ben, Gesch. b. b. Volkes, 1825—37, 12 Bbe. (bis z. 13. Jahrh.), bto. Gesch b. Deutschen, 1841—3, 3 Bbe.; Pfister, Gesch. ber Deutschen, 1829—35, 5 Bbe., mit Bülau, Gesch. Deut. 1800—30, 1842 als Forts.; Wolfg. Menzel, bto., 4. Ausg. 1843, 2 Bbe., (zur Kräftigung b. b. Sinnes, wohl bas beste Wert); Wolff, Deutschl. Gesch., 1832, 4 Bbe.; Philipp's b. Gesch. (mit bes. Rücksicht auf Relig., Recht und Staatsvers.) 1832—4, 2 Bbe. (unvollenbet.); Böttiger, Gesch. b. b. Volkes und Landes, 1835, 2 Bbe., 2. A. 1839 in 1 B., 3. A. 1845, 8 B.; Söltl, Gesch. b. Deutschen, 1835—7, 2 Bbe.; Duller, Gesch. b. d. Volkes, 1840, 3. Ausl. 1845; Wirth, Gesch. b. Deutsch. 2. A., 1846, 4 B.

Bur Rechte, Culture, Berfaffunge, Finange u. a. Gefchichte Deutschlanbe: Grimm, beut. Grammatil, 1822, 4 Bbe.; bto. S. d. d Sprache, 1848, 2 Bbe.; bto. beut. Rechtsalterthumer, 1828, in Berbindung mit feinen beutschen Beisthumern, 1840-2, 3 B. (b. öft. beutschen ganber [III. B. 1842, G. 679-720] fteben wegen Mangel an Material weit zurud) Hauptwerke; Eichhorn, deutsche Staats und Rechtsgeschichte, 4 B., querft 1808, 5. Ausg. 1843 (flaffifch); Donniges, b. Staatsgeschichte, 1842; Philipps, deutch. Reichs- und Rechtsgesch., 1845; Bopfl, beutsche Staats. u. Rechts. geschichte, 2, Ausg. 1844-47, 2 Bbe, in 3 Abth. (reis ches Quellen-Studium, lit. Gilfsmitteln); 28 arn fonig, flandr. St. u. R. Gefch. (b. 1305), 1835 - 42, 3 B.; bto. und Stein, frang. St. u. R. Gefc., 1846-8, 3 Bbe : Montag, Gefch. d. d. ftaateburgl. Freiheit, 1812, 28.; Mittermaier, b. b. Privatrecht, 7. Ausg. 1847, 2 B. (claffifch, gefchichtlich, mit reicher Lit.); bto. von Runde, 8. Aufl. 1829; Gidhorn, 5. A. 1845, Rraut, neue A. 1845; Philipps, 3 A. 1846 u. a.; Gans, b. Erbrecht in weltgesch, Entwidelung, 1824 - 35, 4 I.; Malblant, Gefch. b. peinl. Gerichtsorbnung Carl V., 1783; Hente, Gesch. d. peinlichen beutschen Rechtes, 1809, 2 Bbc.; Tittmann, Gefch. b. beut. Strafgefete, 1832; Brunner, Lit. b. Rriminalrechtem,; bto. von Rappler, 1838; Bilda, bas Gilbenwefen im Mittelalter, 1831; Gefch. b. romifchen Rechtes,

von Sugo, Dang 1843 n. a.; Savigun, Gefch. b. rom. Rechtes im Mittelater, 1815-29, 5 I.; Beiste, Rechtslerifon, 1843-7, 1-7 B.; Rottef u. Beller, Staateleriton, 2. A. 1845-8, 12 B.; über b. altbent. Gerichtsmefen: Daier (Gefch. ber Orbalien, 1795), Rogge 1810, Malblant (v. Gibe, 1820), Maurer 1824, Frenberg 1824, Steiner 1824, Buchner 1825, Unger 1842; Somener, Bergeichniß beutsch. Rechtsbucher bes Mittelalters und ihrer Handschriften, 1836; Engelmann, bibl. jurid. 1840. Befch. b. Mittelaltere v. Rehm, 1825 - 38, 4 Bbc.; Leo 1830, 2 Thle.; Tillier 1829, 4 Bde.; Rov tum 1836, 4 Bbe.; Lochner 1839, 2 Bbe.; Bir fch in q, Der Deutschen Leben, Runft und Wiffenschaft im Mittelalter, 1818-9, 2 Bbe.; Sufcher, Culturgeich. ber beutschen Stabte, 1808; Gaup, über beut. Stabte grundung, Stadteverfassung und Beichbuld, 1824; Sulb mann, bas Stäbtemefen bes Mittelalters, 1826-9, 4 Bbe.; Rauschnif, b. Burgerthum und Städtemefen b. Deutschen im Mittelalter, 1829, 3 Bbe.; Lancizolle, Grundzuge b. Gefch. b. Städtewefens, 1829; Reichard, Statiftit u. Bergleichung b. ftabt. Berfaffungen in Deutsch., 1844; St. Palane, das Ritterwesen b. Mittel-altere, 1786-91, 3 Bbe.; Raiferer, Gesch. d. Rib termefens im Mittelalter, 1804; (Beber) bas Ritterwefen und die Templer, Johanniter u. b. Orbensritter, 1822 -4, 3 Bbe., 2. A. 1836, 3 B.; Bufching, ub. Rib terwesen und Ritterzeit, 1823, 2 Bbe.; Gottichald, bie Ritterburgen Deutschlands, 1810-35, 9 B.: Gesch. b. d. Abels v. Raufchnit, 1831, 4 Thle.; Stranz, 1845, 3 Thle.; Sellbach, deutsch. Abeleleriton (auch Böhm., Mähr. und Schlef.), 1825, 2 Thle. (mit generel. und spec. Abelsliteratur); bas genealog. Staatshandbuch (f. 1738-1804, dann wieder 1811); d. genealog. Jahrb. (von Schumann, Rrebel, Jacobi\*, f. 1735); Gothaer Almanach b. b. gräff. (1849, 22. Jahrg.) & (f. 1848) der freih. Säufer; Gottschalf's berl, geneal.

<sup>\*</sup> Diefer befaß Lindner's geneal. Sammlung und Gefchlecktstafeln, 13 B. Bol. Mipt., an dem biefer († 1787) 50 3. arbeitete.

Almanach f. 1830; bie geneal. Jahrbucher b. b. Abels v. 1844-7; Lang, bair. Abelsbuch, 1815; 3 edlig, preug. Abelelexifon, 2, A. 1842 ff. 5 Bbe. in 10 Lief. und 1. Suppl. Sft.; Manstein, sachs. Abeldleriton 1843 u. a. alle bef. sich auch mit b. mähr. u. schles. Abel. (Tyroff), Bappenbuch, Augeb. 1786, 4. u. neues abeliges Bappenwerk, Nürnberg 1791—1828, 4. 6 B.; dazu Giebenkees und Rebmann's Geschlechts- und Wappenbeschreis bungen, eb. 1781, 1805-8, 16 S. d. 1. B.; Tyroff, Bappenbuch b. öft. Monarchie, eb. 1828-45, 15 Bbe.; Gebhardi, gen. Gefch. b. erbl. Reicheft. in D., 1776, 3 I. 4.; Sullmann, Gefch. b. Urfprunge b. Stanbe in Deutschl., 1806 - 9, 3 Thle., neue Ausg. 1830, 1 B.: Unger, Gefch. b. beutsch. Landstänbe, 1844, 2 Bbe.; Rindlinger, Gefch, b. beutsch. Borigteit, 1818; Beich fel, rechtshift. Unterf. über bas guteherrlich-bauerliche Berhaltnif in Deutschl , 1822 - 30, 3 Thle.

Gefch. b. Philos. v. Brucker († 1770), Tiede mann († 1806), Tennemann († 1819), Buble († 1821), Ritter (1838-42), Reinhold 1849; Deiner's Gefch. b. hohen Schulen, 1802 - 5, 4 Thle.; bto. b. Universitäten, 1801-2, 2 Bbe.; bto. hiftor. Bergleichung ber Sitten und Verfaff. b. Mittelalters mit unfern, 1793, 2 B.; Raumer, Gefch. b. Pabagogit, 2. 2. 1846-7, 1. 11. 111. 1. Abth.; Abelung, Gefch. b. menfchl. Narrheit, 1785-9, 7 I.; Schmieber, Befch. b. Alchymie, 1832; Borft, Damagogie (Bauberei, herenwesen), 1818, 2 T.; besselben Bauberbliothet, 1821-2, 3 I.; Schmid, Gefch. b. Myftif b. Mit. telalters, 1824; Golban, Gefch. b. Berenprozeffe, 1843; Grellmann, 1787, u. Tegner, 1835, Gefch. ber Bigeuner; Bedmann 1780-1805, 5 Bbe., Büsch 1789-98, 8 Bde., 4 A. 1802-22, 12 Thle.; Donnborf 1817-20, 6 Bbe., Gefch. b. Erfindungen; Poppe, Gesch. d. Technologie, 1807-11, 3 B.; Fischer, Gefch. b. Physik, 1803-8, 8 B.; Raftner, Gefch. b. Mathematit, 1796; Chmelin, Gefch. b. Chemie, 1797, 3 B.; Befete, Gefch. b. Raturgeschichte, 1802, Sprengel, Gesch. b. Botanif, 1817, 2 B.; besf. Gefch. b. Arzneifunde, 1792, 3. A. 1821, 5 B., Hafer, Gesch. b. Medizin u. Boltstrantheiten, 1843; Löwenberg, Gesch. b. Geographie, 1840; Anderson, Gesch. b. Handels, 1773 – 79, 7 B.; Fischer, Gesch. b. h. Handels, 1800 – 2, 4 B.; Moth, Gesch. b. Nürnb. Handels, 1800 – 2, 4 B.; Gülich, geschichtl. Darstellung d. Handels, b. Gewerbe und d. Aderbaues, 1830 – 44, 4 T., 1842 – 5, 5 B.; Hoffmann, Gesch. d. Handels, d. Erbetunde und Schiffsahrt, 1844; Stod, d. Gewerbeiglen u. a. vom Mittelalt. b. 1732, in d. neuen Jahrbüchern d. Gesch. u. Politik 1841 – 3; Anton, Gesch. d. d. Landwirthsch. d. d. Gesch. d. Forst und Jagdwesens in Deutschland v. Reubell, 1837; Smoler, Prag 1847.

Spalart u. Raiferer, erganzt v. Ziegelhaufer, Bersuch über das Cosküm d. vorzügl. Bölker d. Altere thume, b Mittelaltere u. b. neuern Beit, 1796-1837, 10 Bbe. hefner, Trachten d. christl. Mittelalters, 1841 -6, 38 Lief.; Fiorillo, Gefch. b. geichnenben Runfte, 1798-1805, 5 Bde.; dto. in Deutsch. 1815 -20, 5 Bbe.; Rugler, Gefch. ber Runft, 1842, bto. d. Malerei, 1837, 2 Bbe.; Sotho, Gefch. d. beut. Malerei, 1843, 2 Bbe.; Geffert Gefch. b. Glasmalerei, 1839; Schnaafe, Gefch. b. bilbene ben Runfte, 1843-4, 3 Bbe. (inc. Mittelalter); Quanbt, Gefch. ber Rupferstechertunft 1826; Breittopf, 1784—1801, 2 X. (auch Spielkarten u. Leinew papier) und Beller, Gefch. b. Bolgichneibefunft, 1823; Beller, Monogrammen . Lexiton, 1831; Stieg. lig, Gefch. d. Bautunft v. früheften Alterthume bis in b. neuern Zeiten, 1837; Gailhabaub, Dentmaler b. Baufunft aller Zeiten u. Länder, herausg. von Lohde u. Rugler 1842 ff. (bis 1847: 110 Lief.); Rallenbad, bie Baufunft bes beut. Mittelaltere 1847; Ragler, allg. Runftler-Lexiton, b. 1849, 19 Bbe.; frubere von Fuegli, Meusel, Fiorillo; Gesch. b. Musit, von Fordel, 1788, Jones - Mofel 1821, Rochlig 1824-32, 4 Bbe., Müller 1834, Busby-Michaelis, 1821 - 2, 2 B., Fetis. Staffort 1835, Riefewetter, 1834,

2. 2. 1846, Shilling 1835-42, 7 B. (fruhere mufit. Lerita v. Balther, Leipzig 1732, Gerber 1792, 2 I. 2. 2. 1812-14, 4 T.); Gefch. b. beut. Theaters v. Prut, 1847, u. Devrient, 1848, 3 Bbe.; Flo. gel, Gefch. b. tomischen Lit. 1784 - 7, 4 Bi; bto. bto. Groteft-Romifchen, 1788; bto. bto. Burleften 1794; Gefch. b. Buchbruderfunft v. Breittopf 1779, Schaab 1830, 3 T., Schwabe 1840, Umbreit 1843, Schulz 1840, Faltenstein 1840 u. a.; Panger, Annalen d. ältern beut. Lit. 1788, 1805, 2 Thle., Bufape 1802 u. 1805; (beut. Bucher bis 1526); beef. Annales typographici, vol. 1-11, 1793-1803, 4. (bis 1500); Hain, repertorium bibliographicum (alle Dructiv. bis 1500), 1826-38, II vol. in 4 Seft. (Brunet, manuel du libraire et de l'amateur de livres, 4. A. Bruffel 1838-45, 5 B.); Gbert, allgem. bibliog. Lexiton, 1821-7, 2 Bbe.; Beinfius, allgem. Bucherlerifon v. 1700 - 1846, 1793 ff., neue 2. Leipz. 1812-18, 10 B .; Ranfer, beutsche Bucherfunde v. 1750-1846, 10 B., 1834-48; Gereborf, Repertorium b. gesammten beut. Lit. 1834-9, 20 B.; Deg, Gefch b. Buchhandels, 1834, 2 Abth.; Soffmann, Gefch. b. Buchercenfur 1. I. 1819; Birfding, Befdreib beut. Bibl., 1786 -90, 4 B.; Prut, Gefch. d. Journalismus.

Honger, Gesch. b. Kriegskunst, 1797—1800, 2 X. in 4 Abt. (s. Schiespulver); Stenzel, Gesch. b. Kriegsporrfassung Deutsch. besond. im Mittelalter, 1820; Barthold, b. deut. Kriegshandwerf zur Zeit d. Resorm, 1833; Gesch. d. Kriege in Europa seit 1792, mit vielen Plänen u. Rarten, 1827—43, 11 Bde.; Rausler, Atlas der merkw. Schlachten, Belag. in 213 Bl. 1831—38, 14 Ls.; Handbibliothef f. Offiziere, 1828—41, 12 B.; Mil. Conversations Lexison von Lühe, 1833—41, 8 B. nebst Nacht.; Zeitsch. f. Kunst, Wissens. u. Gesch. d. Kriegs; Brandt, Gesch. d. Kriegswesens im Alterthume, Mittelsaiter u. 17. Jahrh. 1838, 4 Thle.

Lang, hift. Entwidlung b. beut. Steuerverfafung, 1793; Sullman, beut. Finanzgefch. b. Mittelaltere 1805; bto. Gefch. b Urfpr. b. Regalien 1806; bto. Domanenbenügung 1807; b. Urfprunge ber Besteues

rung 1818; Ulmenstein, Gesch. b. Zölle in Deutsch. 1798; Gesch. des deut. Postwesens von Kluber, 1817, Vischer 1820, Mathias 1832, Stängel 1847; Meyer, Gesch. b. Bergwerksverfassung u. b. Bergrechte im Mittelalter, 1817; Schmieder, Wörterb. b. Münztunde 1811, 1815; Leismann, Abrist u. Gesch. d. Münztunde, 1828; Schulthes Rechberg, Thaler-Cabinet, 1845, 2 B. (im 2. Olmüşer Bischöfe). Gesch. b. Juden von Abams, 1819, 2 T., Jost,

Gefch. b. Juden von Abams, 1819, 2 L., Jost, 1820—46, 10 Thie., u. 1832, 2 L., Deffauer, 1846; Spieder, b. ehem. u. jetz. Lage b. J. in d. 1809.

Rirchengeschichte: Mosteim 1764, 1770 -80, 4 Bbe. 1786 - 88, 6 Bbe.; Bald, Relig. Geschichte 1771 - 83, 9 I.; Schrödh (geb. in Bien, † 1808), 1772 (1768)—1803, 35 Bbe., feit b Reform. fortg. 1804-12 (10 Thle.); Spittler 1782, 5. Auf. fortg. v. Plant 1812; Sente († 1809) 1786, 5. Aus. p. Bater, 1818-23, 9 Bbe.; bto. Sandbuch, 1827, 3 Bbe.; Schmidt († 1831), 1801-34, 7 X. (bis Innocenz III.), 2. Auf. 1824-7; Plank (Gesch. der drift. firchl. Gefell. Berfaffg. 1803-18, 6 I.; bto. b. Christenthums, 2 Bbe.); Staublin, 1806, 5. Auf. 1833; bto. Gefch. b. Lit. b. Rirchengefch. 1827; bto. b. theolog. Biffen. 1810, lettere auch v. Flügge 1796, 3 B.; Stollberg (Gefch. b. Religion Jesu), 1817-30, 22 Bbe., auch 1811-18, 15 T. mit Univ. Reg. v Moris, 1825, 2 Bbe., fortg. v. Rerg, bis 1848, 45. B.; Giefeler, 1824-9, 4 Bbe., 4. Huf. 1846 ff; Reander, 1825-45, 5 B. in 10 Abth., 2. Auf. 1844 ff.; Guerite, 5. Auf. 1843, 3 Bbe., 6. 21. 1846 ff.; Safe, 5. Auf. 1844; Fuhrmann, Handwörterbuch b. christ. Rel. u. Rirch. Gesch. 1826-29, 3 Bbe.; Reubeder, allgem. Lexiton ber Relig. u. driftl. Rirchengesch. 1834-7, 5 B. In fathol. Ansicht, nebst Natalis Alexander, Tillemont, Fleurn, Stollberg u. a.: Racine (aus b. Frang.), 1783-96, 20 B.; Gobeau (bto.), fortg. v. Groote, 1793, 35 B; Ronfo, 1782, 1789; Dannenmayer, 1788, 2. Auf. 1846, 4 8.; Rlein, 1828, 4 Bbe.; Wittmann, 1830, 9 Bbe.; Gfrorer 1840-4, 3 I. in 6 B. (bis 11. Jahrh.);

Ritter 1880, 3 B. 3. Muf. 1847, 2 B.; allgem. Beltgefch. mit Rudficht auf Rirchengefch. 1842, 6 3.; Dollinger 1843, Alzog 1843, Riffel (v. b. Rirchenspaltung), 2. Ruf. 1843 ff., Gingel 1846, 1. B ; Rirchenleriton v. Beger u. Belte, 1847 ff.; Rettberg, Rirchengesch. Deutschlands, 1846-8, 2 B. (bis Carl b. Großen , auch Gefch. b. Rirche bei ben Glaven ; Binterim, Gefch. b. beut. Concilien v. 4. Jahrh. bis 211 Tribent. 1835-46, 5 B. (b. inc. 13. 3ahrh.); Bessenberg, b. Kirchenverf. b. 15. n. 16. Jahrh. 1840, 4 L.; Sarpi (1619 hift. Meifterwert), Gefch. b. Tribent. Conc. überf. v. Binterer 1844, 4 T.; Pallavicini (1656), bto. überf. v. Rligfche, 1835-6, 8 Bbe.; Gefch. d. Papfte: Bower, b. v. Rambach, 1751-80, 10 I.; Bald 1756; Geuffau 1782; Gpittler, neue Auf. 1829; Mehr 1802; Beber 1834, 3 B.; Smets 3. Auf. 1835; Rudolph 1845; Hilbebrand (Gregor VII.) v. Boigt 1815; Innocenz III. v. Surter, 1834-42, 4 Bbe; Sofler, b. bent. Papfte, 1839-40, 2 B.; Rante, Gefch. b. P. im 16. u. 17. Jahrh. 3. 21. 1843-4, 3 B.; Gefch. b. Don che unb Rinftermefens, 1819 (b. Moncherei), v. Jul. 28 c ber, 2. Auf. 1836, 4 B.; Bledenfeld 1837-9, 3 B; Smitmer, Literatur b. milit. u. Ritterorben, bef. b. Johann. 1802; Biebenfelb, Gefch. u. Berf. aller geist. u. welt. Ritterorben, 1839-41, 2 B. mit 1 Gup.; bto. b. Monchsorben, 1837-9, 2 B.; Faltenftein, Gefch. b. Templer, Johanniter u. beut. Berren, 1830, 3 I. 1832-42, 4 B. in 7 21bth.; Bilde, Gefch. b. Tempelherrenordens, 1826-35, 3 X.; Saver mann, Gefch. b. Ausgangs b. A. 1846; Bertot, Befch. b. Johannit. Drb. 1792, 2 X.; Schilling, Beit. 3. Gefch. beef., 1845; Schöller, b. Bifch. v. Paffau (Lord) 1845; Brentano, b. barmh. Schwestern 1831 (Gefch. b. Beguinen); Sallmann, Gefch. b. Ursprungs b. belg. Beghinen, 1843 (G. auch Dels prat 1830, Ulimanns Beffel 1834); Onttenhofer, Gefch. b. Relig. Schwarmereien 1796-9, 4 B.; Forftemann, b. drift. Beiflergefellichaften, 1828; Defchet (Diacon in Bittan), Gefch. b. Gegenreformation in Bohmen, 1844, 2 B. (Rec. v. Dubif, bster. Lit. Bl. 1848 R. 138-44; meift aus ben Erulanten-Gefchichten, ohne Unterftupung aus Bohmen, einfeitig); Jordan, b. Borlaufer b. Suffitenthume in Bohmen, 1846; Roppen, b. Rirchenordnung u. Dis tiplin b. buff. Brubergemeinde in Bohmen, Mahren und Volen, 1845; Gefch. b. Brübergemeinde (u. herrenhuter) von Scholl 1805, Riffler 1813, 2 I., Schaaf 1825, Schulze 1822; Bost histoire de l'eglise des frêres de Boheme et de Moravie, Gen. 1831, 2 Vol. Locherer, Entstehen und erfte Schickfale b. Brubergent, in Bohm. u. Mahren, 1832; Jochmus, Gefch. b. Bie bertäufer, 1825, dto. Saft 1836; Gefch. b. Jefuis ten v. Wolf, 1803, 4 I., Spittler 1817 u. v. a. Allgemeine Literatur . Gefchichte: Bougine, 1789-92, 5 Bbe., Deufel 1799-1800, 3 Mbth., Bachler, 3. Aus. 1833, 4 T. (von ihm auch Gefch. b. hift. Forschung u. Runft seit b. Bieberherft. b. lit. Cultur in Europa, 1812 ff., 4 B.), Gichhorn, 1805 - 11, 6 B., Schlegel, 1815, 2 B., fortg. v. Mundt 1-10. S. 1841, Graße 1837-44, 8 %. (bis Ende d. Mittelalters), bto. Sanbbuch 1847-9, 4 8., Munbt 2. Auf. 1847—8., 3 3.

Deutsche Literatur Geschichte (meift nur Poefie): Boutermet, Geschichte ber neueren Poefie und Beredfamleit (f. Ende b. 13. Jahrh.), 1801-19, 12 B. (ohne scandin. und flav.); Ersch (f. d. Mitte d. 18. Jahrh.), neue A. 1822-40, 4 B. in 8 T.; Dengel 1828, 2 I., Roberstein 4. Auf. 1845, Difcon 1830, Laube 1839-40, 4 B , Gervinus, 2. Auf. 1840-4, 5 B. u. Handbuch, 2. A. 1844, Rinne 1842 -3, 2 B., Schafer 1842-3, 2 I., Bilmar 1845, 3. A. 1848, 2 B., Ettmüller 1847, Sillebrand (feit Leffing) 1845 - 6, 3 B., Schwab u. Rlupfel, Begroeifer burch b. Bit. b. Deutschen, 2. A. 1847; Bumposch allgem. Lit. Gesch. b. Deutschen (feit Reinmann 1708 wieder d. erste Bersuch, Leitf. zu Borles.) 1. I. 1847; Deufel, b. gelehrte Deutschland, 4. Anda. 1783-95, 10 B., 5. Ausg. 1795-1806, 12 B., fortg. v. Meufel 13-18. B. 1808 - 21, v. 18. an her. v. Ersch, 19-21. B. (1823—7) von Lindner, herausg. v. Ersch, schloß b Wert; dess. Lexison b. v. 1750—1800 verstorb. d. Schriftst. 1802—16, 15 B.; dess. bibliotheea historica (zuerst v. Struve 1705, vorm. v. Buber 1740, 2 B.), 1782—1804, 22 I. in 11 B.; Retrolog. d. Deutschen, 1845 b. 21. Jahrgang (1843), 42 B.; Ersch und Gruber Encystopädie d. Wissen. u. Rünste, 1818—48, 90 B.; Pierer, Univ. Lexison, 3. Aus. 1846—7, 34 B.; Brodhaus, Convers. Lexison, s. 1796 in 9 Aus.

Special-Geschichten von beutsch. Staaten u. Lanbern, Die mit Dahren u. Schlef. in befonbere Berührung tamen: Preußen: Baczto, 1792—1800, 6 I., Reitemeier, 1801—5, 2 I. (bis 1410), Boigt (b. 3. Untergange b. Berrichaft d. beut. Drbens), 1826 - 39, 9 B., Cancizolle 1. I. (b 1608, Stengel 1830-41, 3 B. (b. 1739), Tegner 2. Auf. 1846, 3 B., Sellwing, Raumer, codex dipl. Brandenb., Rloben, bie Matt Brandenburg unter Carl IV. b. 3 1. Sobenzollern'schen Regenten, 1837, 2 A. 1846, 4 I.; Riebel, codex dipl. Brandenb. 1. Ab. 1-8. B. II. Ab. 1-5 (b. 1848); gimmer, Bibl. b. fachf. Gefc 1846, 12 B. (1. 2. Deigen, 3. 4. Ofter., 5. Meigner, 6. Thuringer Land, 7. Rurfachfen, 8-11. Loigtland, 12. Laufig); Beiffe, 1802-12, 7 I., Bottiger, 1830 -1, 2 B., Gretichel, Gunther Gefch v. Sachsen; Littmann, Beinrich b. Erlauchte, 1845, 2 B.; 3 fc ofte, 1820, 4 B, Dannert, 1826, 2 I., Bolf, 1832, 4 B. u. 1844, Buchner 1848 Gefch. von Baiern Trefflich find bie Gefch. Pommerns v. Barthold 1838 ff, Burtembergs v. Stälin, 1841, Seffene v. Rommel, 1820-43, 8 B., Elfaß v. Strobel, 1841 - 6, 5 B., d. wendis iche Geich. (780-1182) von Giefebrecht, 1843, 3 B. u. m. a.

## Anhang.

Geschichtsstoff in den Landes = Archiven, Bibliotheten und Privat = Sammlungen.

Bielen bisher unbekannten, ober boch unbenützten Geschichtsstoff bergen bie verschiedenen Archive und Bibliothesten Mahrens und Dest. Schlesiens sowohl, als auch auswärtiger Länder. Denn ist auch durch die Hussiten-Stürme, durch die Verfolgung und Auflösung vieler Rlöster während der Präponderanz der Akatholiken, durch die Bersheerungen und Plünderungen des dreißigjährigen Krieges, durch die Kloster-Aufhebung, Unachtsamkeit und Indolenz Vieles verloren gegangen, so hat sich doch weit mehr ershalten, als die Unzugänglichkeit der Archive, Gemächlichkeit, Ungelegenheit u. a. bisher glauben ließen.

Bas insbefondere ben Schwebenraub belangt, fo tamen (wie wir später sehen werben) wohl auch Sandschriften, mehr aber Dructwerte aus Böhmen, Mahren und

Schlefien im die schwedischen Bibliotheten.

Bisher hat sich Niemand ber Mühe unterzogen, bie Schätze öffentlich zu bezeichnen, welche in Archiven und Bibliotheken sich vorfinden (Cerroni und Boczek hinterliessen nur theilweise handschrift. Nachrichten). Wie sich verssteht, kann dieß nur das Werk mehrerer zusammenwirkender Kräfte sein, welche die Ergebnisse ihrer Forschungen in eigenen Schriften oder in geeigneten Sammelschriften (z. B. in jenen der Wiener u. Prager Akademie, der Zeitsschrift für die Archive Deutschlands von Friedeniann, Sotha 1846 u. ff., u. a) bekannt machen sollten.

Hier geschieht ber Anfang. Wir machen folgende Abstheilungen: 1. Abtheilung: Archive in Mähren, 2. Abtheilung: In Dest. Schlessen, 3.: Außer diesen Ländern. In der ersten unterscheiden wir: 1. Archive öffentlicher Behörsben, 2. wissenschaftlicher Institute, 3. geistlicher Institute, 4. Gemeinde, 5. Familien-Archive u. Privat-Sammlungen.

## 1. Abtheilung.

## Archive in Mähren.

### Erfter Abfdnitt.

Erdive öffentlicher Behörben.

## I. Des mahrifchefchlef. Guberniums in Brunn.

a. Das m. s. Gubernial archiv, welches die alten Alten bis zum J. 1785 enthält, ist nicht nur für die Geschichte des Jojähr. u. der preuß. Rriege, sondern auch für die polit., Berkassungs, Berwaltungs, Communal, Cultur, u. a. Geschichten überaus reich, wie der nachfolgende, von mir aus dem bis in das J. 1785 reichenden alten Reperstorium gemachte Auszug zeigen dürfte. (Auch Cerroni's Nachrichten über mähr. Archive, MS. beim Grafen Taroucca, enthält einen, jedoch geringeren Auszug). (Der deutsche Buchstade zeigt den Fascistel-Nro.).

Lit. A. Arrestanten Mimentirung auf tem Spielsberge (3). Augustiner zu Fratting (9). General-Verpachstung ber Gefälle (10). Raubereien und Diebereien beim Feuer in Auspit 1722 (17). Das zu Brünn aufgestellte Collegium anatomicum (36). Einführung ber Accise (45). Agricultur-Societät (55). Taxorbg. ber Abvokaten (71).

Lit. B. Bequartirung in Brünn (1). Buchdruckereien (6). Ueber die sich zu Brünn veroffenbarte Sternstreuz-Bruderschaft (9). Erbauung des Klosters St. Joseph in Brünn (11). dto. eines kaiserl. Zeughauses dto. (20). Elocirung von Handelsleuten während der Märkte in dem von der Stadt Brünn erkauften Graf Salm'schen Hause (42). Ueber Comödien, Opern 2c. (47). Nächtl. Inssolenzien u. Tumulte zu Brüun (50). Brünner Jahrmärktenderung (62). Alle Feuersbrünste zu Brünn (78). Ersbauung des Duartier-Hauses in Brünn (85). Kassirung der Dachrimen in Brünn und Errichtung von Schläuchen u. Röhren wie in Wien (109). Einführung der Hauptsmauth in Brünn (128). Oto. Barmherzigen dto. (136), in Profinis (lit. P. 168, 189). Oto. Elisabethinerinnen

bto. (159). 1744 Brunner Defension u. Provision, wofür 20000 fl. aufgenommen murben (141). Das bierländige Bergwerkewefen (147). Nächtliche Beleuchtung Brunne mittelft Laternen vor ben Saufern (155). Erfetzung der Spielberger Commandanten u. Generalcommando (172). Errichtung eines Bruner Milit. Provianthaufes. Streit mit St. Thomas (205), Brunn. Raffeesieder (213). Ginführung fremben Biere nach Brunn (235). Burgerl. Scharfichugentorpe in Brunn, Schiegen, Emolum. (237). Aufstand ber hierlandigen Bauereinechte (284). Brünner Ringoleute (291), Gimertreuger . Collette (363). Brubers ichaften, Proceffionen, Ballfahrten-Mäßigung (313). befugter Beinschant in ben Brunner Borftabten (327). Eindrang bes Baffers in bie Reller Brunns (350). paratur ber Marienfäule in Brunn (369). Brunn. Stadtmache (388).

Lit. C. Das Landesunterlämmereramt (10). Landescredit (20, 76). Contagions-Schriften (25). Ginrichtung der Commerzien (83, 101). Criminalordnung (120). Agenda des Olm. Consistoriums (136).

Lit. D. Univ. Depositenamtberrichtung (45).

Lit. E. Ersparungsmittel in polit. milit. cameral. 1769 (8).

Lit. F. Hierland. Fortisitatorium (4). Oto. Funbationes (10). Einführung einer Feuer-Cassa und Löschordnung (11). Erbauung eines Franzisk Rlosters zu Auspiß (17). Fastnachts-Lustbarkeiten u. Masken (42). Ueber Freisassen u. Pohuntschen (52). Ueber die Magni
und Berg'sche Familie (73). Eisenhammer und Ofen in
Frain (79). Freigeisterei (99), Freimaurer (97). Bewilligung des Aufenthaltes für den mit einem Gesolge von
17 Hauspersonen sich eigefundenen polnischen Handelsmann
u. Neophyten Joseph Frant; Denuntiation des Jakob Chalinsty gegen ihn (122), Aushebung der Folter u. (Res.
311 1776).

Lit. G. Grange Differengen (18).

Lit. H. Angebungen gegen den Grafen Ifibor Sobits (61). Sanbel zwischen Mähren u. Ungarn (112). Aufstand ber Sohenwälber Bauern 1695, bei 1500 Mann start, welche sich bei Stramberg zwischen zwei Bergen

aufammengezogen (117). Recuperirung bes aus ber bohm. in die ungrische Proving intorporirten Grabischer Franzista nerfloftere (122, 243). Grabifcher Festungsangelegenheiten u. a. betreffend (10, 41, 44, 109, 126, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 153, 154, 159 160, 166, 176, 183, 232). Saufer-Befchreibung im Lanbe (193).

Lit. J. Jubenschaft betreffent (1, 2, 4, 5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 (Privilegien) 38, 39, 41, 42, 43, 47, 57, 141, 158, 165, 172, 230). Iglauer Tuch. Ralauer städt. Sachen (83, 86, 91 (Bengfabrif (15). haus), 93 (Inquisition nach bem Schweden-Abzuge) 105, 106, 109 (Rönigschießen) 111, 114, 116, 117, 129 (Malger), 133 (Jefuiten) 154, 176 (Privilegien). Bervorgekommener Jonathaner Orden (168). Rapuziner-Einführung in Sana (Lit. G., 65). Rap. Rlofterbau in Ramiest (Lit. N. 27).

Landfarten (122, 125, 221). Erfetung Lit. L. der Landeshauptmanns-Oberstlämmerer- u. Landrichter-Stellen (34-36). Aufhebung ber Lanbschafts-Deputirten (83). Linunge Staatsgefangener auf bem Spielberge (119). Landesausschuß-Institut (134), Landes-Burggrafenamt (184).

Dto. Unterfammerer (185).

Lit. M. Aufgerichtete gandmilit (2). Mungwefen (5). Mautwesen (8). Schiffbarmachung ber March (25). Gleichheit im Dag und Gewicht (29). Preugischer Ginfall (58, 159). Erhebung ber Eigenschaften ber hierland. Mineralwäffer (84). Immobilienbesit ber unterthänigen Städte u. Märkte (104). Uebernahme von 2 Millionen faif. Schulben von Seite ber mahr. Stanbe 1702 (115). Fürsten- u. Grafen-Richter in Mähren (120). 1711 veranlagte Berfaffung einer Lanbfarte über Mähren u. bie hiezu erforderten auf bie Mauthen vertheilten 1000 fl. (122). Berfertigung einer exalten mahr, ganblarte u. bef. fern Eintheilung ber Rreise (125, 221). Schiffbarmachung ber Fluffe in Mahren (150). Beschreibung u. 216. schaffung ber Gumpfe bto (179). Berbot ber Mantel. fleiber (199). Dto. Rodengange . Schwelgereien (209). Trunkenheit bei Sochzeiten (212). Landesgebrechen bei ver-Schiedenen Ortschaften (210). Trennung ber Bisthumer

(216). Errichtung ber Spitäler, Berforgungshäuser u a. (220).

Lit. N. Errichtung einer Salniterzunft in Renftadt (48). Nikolsburger Collegiatstift (60). Neutitscheiner Feuersbrunft (78).

Lit. O. Dinüger Convift (7). Anftellung eines Plate majors in Olmüt (9). Militärbequartirung dto. (1). Db muper Universität, Atademie u. a. (23, 50). Dto. gelehrte Societat (26). Erbauung einer neuen Schiefftatt in Dimut (43). Streben ber Pramonftrateufer, Ciftercienfer u. Benediktiner nach Immunitat vom Olminger Bischofe (49). Olmuger Commandantenftelle u. a. (53, 89, 110, 144). Belagerung u. Entfat von Olmut 1758 (55, 58, 93). Dimuger Bischofswahl (55). Stiftung ber königl. Dim. Camonicate (56). Olmüger Studententumult 1719 (83). Streit mit Burgern 1706 (101), Studentenhandel 1732 u. Borfchlag wegen Errichtung einer Garnison in Olmut (126, 167). Dto. Feuerebrunft (86). Dto. Jefuiten-Beschwerben gegen bie Dominitaner wegen Abziehung ber Schüler (59). Gigene Milia bes Bifchofs bei Aufboten (99). Dimuger Landhaus-Reparirung (135). Dtv. Scharfschüten . Compagnie (152). Streit zwischen Dimity und Brunn megen bes Prabifates Sauptstadt (164). Dimuger Ravitel . Statuten (175, 176).

Lit. P. Anstellung der Landes- u. Stadtphysici (1). Einführung eines guten Polizeiwesens (2), Polizeiausseher (35, 203). Postwesen (4). Rleider-Polizei (17). Transferirung des Kreisamtes von Olmüg nach Prerau (20). Landesportatschen (32). Errichtung polit. Schulen (64). Verfassung des tais. Oberstselpproviantamtes (92). Pferdezucht (117). Piaristen-Einführung in Auspit (Lit. A, 6), Gana (Lit. G. 43), Sternberg (Lit. S. 131), Trübau (Lit. T. 69). Pottaschen Compagnie in den böhm. Ländern (120). Das Proviantwesen u. Getreide-Contribution 1640 u. s. (142). Der Rebell Pangrap u. seine verdündeten 600 Mann (146). Priesterhaus-Errichtung in Ohmüß (246). Privilegien von Auspit (Lit. A. 7), Altestat (30), Altreisch (79), Austerliß (80), Aussee (83), Bystriß (Lit. B. 7), Brünn (22), Bodenstadt (27), Brusmow (80), Bautsch (83), Bärn (86), Bisenz (88), Große

bitefch (142), Bitischka (143), Brufau (145), Altbrunn (175, 178), Bubmit (372), Braunseifen (376), Braundberg (380), Czernahora (Lit. C. 16), Cromau (27), Unter-Danowis (Lit. D. 19), Durnholz (20), Drahotusch (21), Domstadtl (22), Daubrawnit (25), Datschip (27), Drewohostis, Gibenschip (Lit. E. 9), Giegrub (19), Engeleberg (67), Enwanowig (68, Fulnet (Lit. F. 32), Freiberg (126), Frenftabt (127), Frankstadt (128), Friebet (131), Giebau (Lit. G. 78), Gebownig (79, 233), Göbing (91), Sana (162), Gewitsch (167), Hohenstabt (Lit. H. 114, 165), Sogenplot (142), Sulein (148, 259), Hrabisch (172), Hof (262), Jamnit (Lit. J. 12), Jäsgerndorf (234), Jablunkau (239), Iglau (154, 176), Rlobauk (Lit. K. 1), Rogetein (16), Rostel (25, 26), Rrafna (35), Unter-Ranig (121), Rralig (239), Lifpig (Lit. L. 18), Lomnig (38), Leipnit (61, 89), Littau (87, .181), Liebau (117), Lautschitz (126), Losch (179,), Lettowit (180), Miftel (Lit. M. 133), Groß. Deferitsch (156), Muglig (158), Möbrig (192), Mohelno (200), Ramieft (Lit. N. 33, 105), Redwietig (37), Reuftabt (56), Ritoloburg (58), Reureisch (64), Reutitschein (69), Riemtschit (70), Reuftabtl (104), Oftrau (Lit. O. 3, 27), Olmug (61), Dels (123), Oppatau (179), Olbers. borf (180), Prerau (Lit. P. 12), Prognit (155), Pralig (171), Plumenau (175), Poleschowig (179, 195), Pirnit (181), Rojnau (Lit. R. 20), Roffig (64), Römerstadt (117), Reu-Raugnig (120), Stiepanau (Lit. S. 63), Saar (300), Schattau (348), Schaffa (349), Stramberg (370), Schlatten (373), Strafinit (380), Schönberg (387), Schlappanit (403), Swittawfa (409), Schiltern (417), Schelletan (434), Sternberg (439), Schwarzwasser (444), Stannern (427, 447), Tischnowig (Lit. T. 74), Triefch (85), Deutschhause (129), Trefe fowig (130), Trubau (153), Traubet (154), Deutsch-Liebau (154), Trebitsch (166), Teltsch (172), Besseln (Lit. W. 33, 198), Bella (200), Beigfirchen (202), Burbenthal (204), Bollein (129, 178), Beimifilit (156), Bifchau (182), Blabislau (205), Bfetin (206), Ren-Beffeln (207), Blin (Lit. Z. 110, 126), Blabinge (113), Bieletau (123), Znaim (124), Zwittamta (127) u. a.

Privilegien bes Olmützer Bisthums (Lit. O. 91), bes Brünner Capitels (Lit. B. 81, 187), ber Rlöster: Brud Lit. B. 87), St. Anna (92), Jesuiten (101), Koniginkloster (374), St. Joseph (84), Karthäuser (140) in Brünn, Fulnek (Lit. F. 130), Habisch (Lit. H. 157), Neureisch (Lit. N. 15), Obrowitz (Lit. O. 13), Allerbeiligen (19) und Karthäuser (30) in Olmütz, Raigern (Lit. B. 121), Sternberg (Lit. S. 375), Saar (385), Strahow (418), Jesuiten in Teltsch (Lit. T. 131), Tischnowitz (165), bes beutschen Kitterorbens (164), Welehrab (Lit. W. 181), St. Clara in Znaim (Lit. Z. 105).

Lit. R. Militär-Berpflegung, Marich ze. (1). Steuerreftififation (3). Buchhaltungserrichtung (8). Räubereien

(9). Neues Refrutirungefuftem (93).

Lit. S. Stadtwesens - Regulirungen (7, 22, 179, 180, 309). Sperrordnung in Brunn und Olmut (9). Standeberhöhungen, Incolat ac. (12). Unftellung eines Caplans auf bem Spielberg (13). Salniter-Sieberei (25). Standgelb in Städten :c. (43). Maulbeerbaum . u. Geis benraupenzucht (69). Spielberg = Taverne (138). Spinnerei - Conventicula (Ausschweifungen babei, 162). quartirung in ben t. Städten (182). Schofhaufer-Laften bto. (185). Camine in bto. (186). Normalfchulmefen (293). Ueber bie schwedische Evacuation ber mabrischen Plage 1650 (314). Ginführung ber Studmaut (315). Der fachs. General Schöning auf bem Spielberge (317), bto. der Obristlieutenant v. Stolzenberg, dto Joh. Carl Freiherr v. Tharoulle (sub. Lit. T. 146). Aufstand ber Schuhlnechte (320, 338). Bertreibung ber auf ber bobm. Grange fich fammelnben Schergen (328). Berpflegung ber Spielberger Garnison (333). Berbot ber Schanzaren (340). Caffirung ber Gallaschen im mahr. Gebirge (357). Aufhebung ber Befreiung ber bohm. öfter. Stanbe von eiblis den Beugenaussagen (422). Chrlichfeiterflarung und Bezünftung der Schafzüchtler (450).

Int. T. Weins und Biertag (1). Tabalgefäll (2). Tranksteuer (7). Tanzimpost (8). Tuchmanufaktur und Ordnung (10). Tribunalstatus (15). Theresianum zu Wien (38). Der griech, Handelsteute Beschwerden (68). Trauer-Rlagordng. 1747 (70). Andachten wegen Türken-

kriegen (82). Tartarische Spione 1663 u. 1664 (122). Türkenkriegeunkosten 1658 (123), Thorschlüssel in ben k. Städten (124). Beschreibung u. Auswechslung der gesangenen Türken (126). Türkenskeuer (125). Erbauung eines Klosters der Trinitarier in Zaschau (140), der in Holleschau (140). Die von Joh. Bustansky aus der Tartarischen Gefangenschaft erlösten Christen (142). Tortur-Aushebung (Nes. 311 1776 [T. 90). Troppauer bürgerl. Freischüßen (176).

Lit. U. Biehaufschlag (2). Unterthand Abvolatens Bestellung (3). Den Rlöstern eingestellte Bibimirungen (13). Unterthandaufstände in Böhmen, Währen u. Schlessien (36). Ursulinerinnen Sinführung (52). Ungar. Rebellen-Einfall in Mähren 1680 (54). Ungar. Einfälle bto.

(101, 102, 105, 109).

Lit. W. Begreparation (3). Verbot der Einfuhr u. Berarbeitung fremder Bolle (22). Schlechten Beibsbilder Vestrafung (35). Verminderung der allzu häusig ans gebauten Beingärten (79). Sinführung der bürgl Bappenbriefe (83), Wolfsgruben-Abstellung (88). Biener Schanzleute 1684 aus Mähren (87). Errichtung eines Baisenhauses (93). Serviten in Besseln (165). Bachen an den Landesgränzen (194).

Lit. 2. Militärbequartirung in Znaim (1). Zigewner-Abschaffung (10). Zuchts und Spinnhaus. Errichtung (22). Znaimer Burglehen (41). Aufruhr in Zwittau wegen Privilegien (72). Einführung der Carmeliter in Znaim (89). Zuckmantler Schüßengesellschaft (128).

Cimmentirung (129).

Unter ben von den Juftigbehörden nachträglich abgetretenen Aften im Bubernigl-Archive durften fur die Landestunde intereffant fein :

Sub Mro. 1. Bau bes Klosters St. Magbalena in Brunn. 2. privilegienwidriger Weinschant am Landhause. 9. Beschwerde der Raffeesieder in Brunn wegen Errichtung der Billiards. 10. Vergütung für die bei der Fortistation rasirten oder beschädigten Häuser. 13. Erweiterungsbau bes Klosters St. Thomas in Brunn. 17. Rathsnovizen und Administration des Burgermeisteramtes daselbst. 19.

Bau der Lorettokavelle bei den Minoriten in Brünn. 25. stäbtische Schuldentilgung in Brünn. 36. Rauf des Graf Gellhornischen Sauses burch bie Bankgefällenabministration. 52. Stadt Rostler-Privilegien. 48. Legat des Grafen Leo Wilhelm v. Raunis zur Erbauung ber Rirche St. Dichael in Brunn. 58. Stadt Leipniter Privilegien. 60. Errichtung ber Leihbant in Brunn. 61. Errichtung bes Frag - und Rundschaftsamtes bafelbft. 63. Die Municipalrechte und bie Einführung ber Prager Stabtrechte in Mahren. Landesmarichallamt in Dahren. 65. Deilenzeiger-Ginführung 66. mahr. Wegreparatur ber f. Deputation in Mähren. aufgetragen. 67 - 75. mahr. Mungwefen betreffenb. 76. mahr, und ungar. Granzstreit. 81. Wein - und Biertag in Mahren. 82. Bauernaufftand auf ben herrschaften Rognan und Rrasna. 93. Herrschaften- und Häuser-Consignationen in Mähren nach Kreisen. 109. Olmüßer Bequartirungswert. 111. Errichtung bes Waisenhauses in Olmütz. 120. Pris vilegien-Confirmation (1721, 1725, 1735). 122. Roje nauer Privilegien. 125. Bragower Privilegien. 128. Bnai mer Borstähter in puncto libertatis. 132. Aufstand ber Bruder Unterthanen zu Urbau, Rallenborf und Raufenbruck, und Rassation ihrer Privilegien. 133 bas neue 134. verschiebene Militaria von Militärreglement 1733. 1734—1740. 135. Ungar. Rebellen-Ginfall in Mahren 1707. 136. dto. im 3. 1680.

Außer biesem reichen, wohl nur zum Theile von (Cerroni?) Boczet und mir (besonders in Beziehung auf Brunn und Iglau, den Bergbau, die Buchdruckereien und den Buchhaudel, das Steuers und Straffenwesen, die Schuls und Studienanstalten u. a.) erforschten Schäße bewahrt das Gubernial-Archiv auch noch die reichen Arch ive der seit 1773 aufgehobenen Klöster, in welchen sich, nebst großen Massen von Urtunden, auch die Kloster-Annalen von Hradisch, Welehrad und Obrowis bessinden.

b. Daß bie, mit bem J. 1785 beginnenbe Registratur bes mabr. schles. Guberniums nicht nur für bie Geschichte ber neuesten, sonbern auch für jene ber alteren

Beit, für Statistil und Laubestunde überhaupt das reiche haltigste Material aufbewahre, versteht fich von felbst.

c. Die Aften bes f. Amtes in Schlesien zu Eroppan von 1743-1782 (1782 mit bem mahr. Gubernium vereinigt). [In ber m. f. Guberialregistratur.]

Obwohl bei der Trennung Schlessens im J. 1742 und der Theilung der Aften zwischen der österr. und preuß. Regierung mit wenig Bor- und Rücksicht vorgegangen wurde, und daher die Aften der neuen österr. Regierung (des k. Amtes in Troppau) für die ältere Zeit sehr mangelhaft sind, so hat sich doch manches schätzbare Material erhalten und die Aften vom J. 1743 an sind ganz vorhanden.

Bu berücksichtigen durften besonders sein: Systemisirung des k. Amtes (113), Aufhebung (1115), königl. Lanbesältesten-Aemter (1120), Schriften des Prasidenten Gra-

fen Gobel (1122).

Stän bisch: Bitten und Beschwerben ber Stände (211), Conventus publicus (212), Domestikal-Collekten und Besoldungen bes status officii (215, Ankauf der Friedeberg'schen Mspte. (217), Besehung der Stelle des G. Landesbestellten (219).

Bergban: Borschriften (619), Bergamts und Baupersonal (6110), des Breslauer Bischofs Bergbaurecht zu Zuckmantl und Prägung eigener Münzen (6112), Ludwigsthaler Bergbau (6113), Zuckmantler (6114), Wisterniger und Hellergrunder (6115), Benscher (6116), Dürnhösner (6117), Janowiger (6118), Petersteiner (6120), Freiberger Kristallen, und Granatenbau (6119), Bergbau auf ben Herrschaften Königsberg, Brosdorf und Gräß (6121), Friedet, Leschen und Bieliß (6123). Auf den Gütern Karwin und Orlau die Salzquellen und Steinsalzbrüche (6122). Ueber Goldwäscherei in Flüssen und Bächen (6124). Steinstohlenbau (6128), Torferzeugung (6129), Alaun-Bitriol (6130), Kupferhammer (6131).

Ueber bie Tefchner Rammer (911-9134), 9132 und 9131 über Ginfälle ber Türken, ungar. Rebellen, Befestigungen bagegen, herstellung ber Jablunkauer und Jaworfinker Schanzen, Befestigung von Teschen, Auf-

Stellung ber Woiwoben :c.

Aroppauer und Jägerndorfer Rammer (Belehenung Carl Lichtensteins), Lanbstände (935 - 9148 inc.).

Militaria: Grang-Corbon (10115), feinbliche Ginsfälle (10119), Retirabe bet f. f Armee (10122), Berschanzungen (10125) — 1011—10128.

Geiftliche: 1511-15161, Breflauer bisch. Amteregierung (1515), Homagialeid (1517), Confirmation (1516),

Rlofterfachen-Aufhebung.

Stiftungen: 1611—16133, Spitaler, Geminarien. Zolerangfachen: 1711—17118.

Juftig- und Rriminalfachen: (1911-19122).

Schulfach en: (2011 - 20125), Errichtung und Aufbebung von Gymnasien und beutschen Schulen oc. Berichte über beren Buftanb oc.

Wafferbauten: (21/1-21/20).

Grangfachen: (2211-22112), Granzausgleichung

zwischen Ungarn und Schlesien (2214).

Straßenfachen: (2311—28123), Straßenherstellung von Buckmantl nach Jägerndorf und Troppan, bann von Freudenthal durch den Lubniger Wald, dto. von Friedet nach Tablunkau.

Fistalfachen: (2511-25118), Berhandlungen mah-

rend ber feinblichen Invafion (27).

Sanitätsfachen; (28).

Militär- und Rammeralschulden (29).

Mixta (30), Bestrafung bes Grafen Isibor v. Sobis mit einfährigem Spielbergarrest und Abfendung seiner zwei Töchter ins Rlofter zu St. Pölten (3018).

## 11. Des m. f. Appellationsgerichtes.

Der Sammlung ber Drig Rescripte v. 1628—1782 in 44 Cahiers, von 1783—1847 in 64 Fol Bben, so wie ber Abschriften in 47 Fol. Iben haben wir bereits gebacht.

Dhne Zweifel ist aber auch noch eine Ausbeute für Die Rechts-Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte aus ben

Aften bes Appellationsgerichtes felbst zu machen.

## III. Des m. f. Lanbrechtes.

Das alte und reichhaltige Archiv besselben wurde bei

ber neuen Organistrung biefer Behörde unter Joseph II. u beren Ausbehnung auf Dest. Schlesien nicht streng ausgeschieben u. überging zum Theile in die Registraturen bes Guberniums, Appellationsgerichtes u. ber mahr. Stände.

Obwohl auch von profanen Händen geplündert, bewahrt doch das Archiv dieses uralten u. ansehnlichen Collegiums, als Gerichtsbehörde der höheren Stände, des Fistus, der Streitigkeiten der Unterthanen gegen ihre Obrigkeiten u. a, eine Masse der werthvollsten Dokumente, worunter die Sammlung der Puhonen u. Ralezen (Rlagen u. Urtheile) eine besondere Erwähnung verdienen,
in welchen Boczek auch die alten Landtagsschlüsse v.
1490—1532 auffand.

Ganz vorzüglich muß aber, als eines eigentlichen Lanbes-Archives, nochmals der Landtafel vom J. 1348 bis
auf unsere Zeit, in 200 Folio Bänden gedacht werden,
welche bisher nur von Traubenburg (1348—1420), Boczek
(1348—1590) und Wolny und nur theilweise oder doch
nur einseitig, überdieß von dem letzteren nicht ganz verläßlich benützt wurde. Sie enthält nicht nur die Güter-Besüsveränderungen, sondern auch Landtagsverhandlungen, Landtags- und Friedensschlüsse, Testamente, Stiftbriefe u. m. a.

## IV. Des m. f. Fiftalamtes.

Die Aften dieses, seit der Mitte des 16. Jahrh. bestehenden, unter Joseph II. auch für Dest. Schlessen bestellten Amtes, welches die Interessen des Landesfürsten, der öffent. Anstalten und Fonds, die Unterthanen gegen ihre Obrigkeiten zu vertreten u. in Kriminal Angelegenheiten früher den öffentlichen Ankläger zu machen hatte, müssen sehr schäpbare Beiträge zur Landes besonders zur RechtsBerfassungs- n. Berwaltungsgeschichte enthalten.

Der Geset - Sammlung von 1628 bis in die Mitte bes 18. Jahrh. in 35 Folir-Bänden, welche sich ba befin-

bet, murbe schon ermähnt.

V—XIII. Archive von Bermaltungs. u. Constroll. Behörden.

Die Registraturen ber Kreisamter in Mähren (Brinn, Olmuß, Iglau, Znaim, Hrabisch und Beißkirchen)

und der zwei in Schlesten (Aroppan u. Teschen) enthalten, obwohl diese Behörden (bis zu ihrer Aushebung 1850) in Mähren über 300, in Schlesten über 100 Jahre bestehen, wohl nur für die neueren Zeiten—aber für diese nicht geringes — geschichtliches Material, da früher die, aus den Gutsbesitzern bes Kreises genommenen Kreishamptleute in der Regel auf ihren Gütern wohnten, erst seit der Instruktion von 1734 Registraturen angelegt und diese nicht selten

forgloß gehalten wurben.

Die Registratur der m. s. Rameral-Gefällenverwaltung, seit 1831 an die Stelle der schon zu
Anfang des 18. Jahrhundertes entstandenen Tabats, der Bankals und Jolls (seit 1730), der Ramerals und
Staatsgüters (seit 1774) der Tranksteuers (seit 1777) und jüd. Verzehrungssteuers Administrastion (seit 1798), des Taxamtes (seit 1748) n. a. getreten, die Registraturen der Oberpostverwaltung (seit dem 17. Jahrh., der m. s. Prov. Staatsbuchhaltung (seit 1749), der m. s. Prov. Staatsbuchtung, des Lottoamtes u. a. verwahren zuverläßig reichlichen Stoff für die Geschichte, besonders der Verwaltung, die Registratur des seit mehr als 100 Jahren besstehenden m. s. Generalcommand od auch für die Rriegsgeschichte.

## XIV. Im Archive ber mähr. Lanbstände:

a. Das herren buch, groß Folio, Pergament, gebunden in rothen Sammt mit vergoldeten Silberverzierungen, enthält Wappen des mährischen herrenstandes vom 3. 1670 angefangen.

b Das Ritterbuch, groß Folio, Pergament, gebunben iu rothen Sammt mit Silbereinfagung, enthalt Bappen ber mahrischen Ritterstanbspersonen vom 3. 1628

angefangen.

c. Da jestäts quatern, 12 Foliobande von Lit. A. bis M., enthält bie Abelsbriefe, Intolatsbiplome und Reverse zum Lande bes mahrischen Abels vom J. 1642 bis auf die neueste Zeit.

d. Erbhulbigungequatern, 6 Foliobande von

Lit. A. bis F., enthält die vom mährischen Abel abgelegten Erbhuldigungseibe (juramenta fidelitatis) vom Jahre 1670 bis zu ber mit den Hofbekrete vom 26. Nov. 1781 erfolgten Aufhebung dieser Erbhuldigungseibe.

e. Teftamentsquatern, Folioband, vom J. 1795 über bie vom mahrischen unbeguterten Abel errichtes

ten Testamente.

L. Landtagspamattenbuch er vom 3. 1518 —1786, in 38 Foliobanden, über die bei den mährischen Landtagen gepflogenen Berhandlungen (ausgezogen von Chistil bis 1648, wo die Aften anfangen).

g. Landtagefchluffe (gebrudt.) vom 3. 1594

bis auf Die neuefte Beit (mit einigen Luden).

h. Urfunben: I. Privilegien bes Landes. 124 Stude auf Pergament. Das altefte ist vom 3. 1311, dto. XIV. Kal. Julii, worin R. Johann die Privilegien ber mahr. Stände bestätiget und die Art der Steuerforderung festlett.

11. Privatrechtlichen Inhalts, darunter ein großer Theil des Jodofischen Archives. 326 Stücke,

bie älteste Urk. vom J. 1310.

III. Land tag freverse, b. i. Reverse über die von ben mahr. Ständen bei ben Landtägen bem Ronige gemachten Steuerbewilligungen (ber alteste ist vom J. 1339 vom Markg. Rarl über eine von ben Ständen freiwillig geleistete Steuer), 259 Stücke auf Pergament.

IV. Landfrieden und bazu gehörige Reverse bes mahr. Abels, 475 Stude. Der alteste ist vom J. 1412 vom R. Wenzel und ben mahrischen Ständen geschlossen.

Die Landschaftebuch haltung bewahrt die alsten und neuen Landeskatastern seit der Mitte des 17 Jahrh. an; insbesondere 1163 Bücher, 108 Hefte, 590 Fascisteln Theresianische Ratastral-Operate u. Alten, 9214 Büscher, 3327 Hefte u. 84 Fasc. des Josephin. und provis. (1820) Ratasters. Diese, so wie die ältern Operate des Giltpferds und Lahnen-Systems aus dem 17. Jahrh. lehrsten und erst die Größe, den Werth und die Gultur des Landes kennen und enthalten neben den Steueranschlägen, auch histor. Notizen, insbesondere über die Verwüstungen durch feinbliche Sinfälle, das Eingehen so vieler Orte u. a.

### Aweiter Abidmitt. Biffenfoaftlide Juftitute.

## I. Die Olmüger Univ. Bibliothet. (6. Brunn. Beitung R. 62-1850).

Bie reich biefe, in ben 1780ger Jahren aus ben Bibl. ber aufgehobenen Rlofter gut botirte Bibliothet an Sandschriften und Druchwerten zur Geschichte Mahrens ift, haben wir bereits an mehreren Orten ermahnt u. verweis fen baber auch im Allgemeinen babin, insbefondere auf bie Suffitenzeit (viel aus bem Dim. Carthaufer-Rlofter, beffen MS. Cerroni in feinen Nachrichten über mahr. Bibl., MS. beim Grafen Taroucca, Bl. 1-8 verzeichnete), Die Berte jur Geschichte ber Jesuiten, ber Allerheiligen in Dimut, Sirichmentels, Deblin's u. a.

Einiges wollen wir noch hervorheben, wie:

Gabriel Eranc, a Deblin: Annotationes in 4. libros Institutionum Imperialium.

Jus montanum per Wenceslaum Regem Boh. vul-

gatom, A 1444 in 4.

Summa totius Juris Statuarii Moravis A. 1656 F. Vocabularium Juris breviloguus Authore Bohussio de Zwola 1439. Fol.

Diwisch Procopii Curati Brendlic, Mapta. varii ar-

zumenti physici et mathem. Fol.

Diarium ber Reisen bes Grafen v. Metternich vom 1. Ranner 1709 b. 1731 in verschiedener Sprache. 4. 6 Bbe.

Ordnung (erfte) u. Regel ber Schwestern bes 3. Dr. bene St. B'rancisci Seraphici, wie felbe im erften Rlofter vor ber Stadt Brunn A. 1525 ift gehalten worben. F.

Ctibora 3 Cimburku Aniha Towałowska Swc. 16. 4.

Extractus ex libro Zacharis de Hradecz et Telcz, supremi Mor. Judicis. Fol.

Collectanea quadripartita circa ordinem Cistercien-

sem. Ortus et progressus Ordinis Cisterciensis.

Constitutiones synodales Joannis Episcopi Olom. nec non. Venerabilis Arnesti I. Archiepiscopi Prag. de anno 1349.

Privilegia Civitatis Brunen, Codex seculi XVII.

Aeneae hist. boh.

Copie rerum memorabilium Cellegii Znoym. Diarium R. P. Rectoris Brun. ab anno 1629 usque 1637.

Fundationes, Privilegia et memorabilia Canoniæ ad OO. SS. Olomucii.

Rationes templi ad B. V. Mariam Collegii S. J. Bruns ab anno 1639-91.

Ziaskowitz Diarium Suecicum in obsidione suec.

Series fundationum Canonicorum regularium Lateranensium ad omnes Sanctos Olomucii.

Oliva de Telczii memorabilibus.

Nomina defunctorum Canonic. regul. S. Augustini in Moravia ab anno 1411.

Initia et progressus Congregationis Assumpte in Academia Olom.

Diarium Socii Alme Sodalitatis Latine majoris Olomucii ab Anno 1746 usque ad 1766.

Catalogus Præpositorum Landskronæ et Olomucii ad OO, SS.

Dto. Capacinorum in Boh. Mor. et Siles. desunct.

II. Das Brunner Frangens. Dufeum.

Diefes, 1818 errichtete, Inftitut befigt, nebft ben werthvollen Sanbschriften. Sammlungen von Schwon und Blobigty, und ber Cerroni'fchen Giegelfammlung, an vaterl. MS .: mehrere von Bante, Chambrez, Rachlag. eines mahr. Runftlers an feine Gohne, Die Iglauer Bergrechte (auf Pergament), Gesch, ber Salm . Reiferfcheib, öfter. Urt. Gig. (283 St.) vom Altgrafen Galm, Rogendorf'iche Familien : Urt., bie auf Beranlassung bes Gouverneurs Grafen Mittrowelly in allen Rreifen Mabrend u. Schlesiens gesammelten Bolksmelobien, die Geschichte von Leipnit MS. von Andreas Sitschmann, fürftl. Dietrichstein'schen Guter-Inspettor, einem ausgezeiche neten u. eifrigen Detonomen, † am 18 Marg 1832 im 83. 3. (fein Zeitgenoffe Frang Goler Danersfeld Rite ter von Lowenkron, m. f. Gub., feit 1801 Soffekretar, fpater Sabakverleger in Leipnit, † 1837, hinterließ Dentwürdigkeiten aus Mahren u. Schleffen von 1800 an, 2 B.

Fol. [Auszüge aus Zeitungen u. a.], Mercurius snach Stresbowsky u. a. unbebeutenbe histor. Notaten [MS. bei mir], auch theol. u. astron. Schriften), die große Molliche Landfarten. Sig. u. m. a.

### Dritter Abfaultt.

### Ardive geiflider Safitute.

## 1. Die Archive bes Dimuter Erzbisthums.

Von der Gründung des Bisthums an bestand in der älteren Zeit kein Unterschied zwischen dem bischöflichen, Capitels u. Consistorials Archive, sondern die sämmtlichen Urtunden wurden in einem einzigen Tabulare bei der Domstirche selbst verwahrt, wie die ältesten Archivs. Inventare von 1413 u. 1430 u. die alten Saalbücher der Olmüger Rirche aus dem 14. Jahrhunderte zeigen.

Erst unter bem Bischofe Stanislaus Pawlowsty, welchem Raiser Rubolph (1588) ben Titel u. bie Rechte eines Fürsten erneuerte, scheint die Arennung der Archive eingetreten zu sein, in welche Zeit auch die Anlegung der

ältesten Confistorial-Matriten fällt.

Im 17. Jahrhunderte bestand gewiß ein vom Capitel-Archive getrenntes bischöfliches Archiv; bei dem Brande des Rremsierer Schlosses 1752 gerieth es jedoch in die größte Unordnung; der bei weitem größere Theil befand sich in der erzbischöflichen Residenz zu Olmug, kam aber aus Anlag eines Baues in die Consistorial Registratur und

wurde da völlig vergessen.

Bon Boczel auf ben nachtheiligen Zustand bes Archivewesens aufmerksam gemacht, faste schon ber Erzbischof Graf
Chotel († 1836) bie Joee, bas Erzbisthums-Archiv zu
regeln u. ernannte auch einen eigenen Archivar (ben Sisterilet Julius Ritter von Schwabenan). Dieser starb
jedoch noch vor dem Antritte des Amtes, die Regulirung
wurde zwar begonnen, aber nach einem verfehlten Plane
u. mit Beschränkung auf den in Kremsier gewesenen fragmentarischen Borrath.

Dagegen war es eine ber erften Magregeln bes neuen

Erzbischoses Freiherrn v. Sommerau, auf Boczet's Ansregung das gesammte Archivswesen des Erzbisthums einer gründlichen und umfassenden Resorm unterziehen zu lassen, zu welchem Zwecke er (1837) eine eigene Archivs. Berswaltung organisirte u. an deren Spize den seinem Geschäfte gewachsenen, unermüdlichen J. U. Dr. Branowizer (von dem eine Abhandlung über den Begriff und die urssprünglichen Erwerbungsarten des Patronatrechtes, Olmüß 1839, ist), stellte.

Nach ber neuen Einrichtung theilten sich die Archive in A. bas erzbisch öfliche zu Kremfier, mit ben Unsterabtheilungen: a. erzbisch. Archiv im engeren Sinne (geistl. Archiv), b. Dominien sober Guter-Archiv und c. Lehens

B. Das Capitel-Archiv in Olmütz.

Die Ordnung begann mit einer Total-Revision sämmtlicher Archive und Registraturen des Erzbisthums, nämlich
der Güter-Direktion in Rremsier (1837), mit einem
sehr bedeutenden Ergebnisse, der Amtsregistraturen der zehn
erzbisch. Herrschaften (1838), mit einer ansehnlichen Ausbeute (doch waren die Registraturen in Hochwald, Hopenplotz u. a. zerstört), des Lehenrechtes u. der CentralBuchhaltung in Rremsier, endlich der ältern Registratur
bes Olmützer Capitels und des Consistorial-Archives (1839), aus welch letzterem allein ein Zuwachs
von mehr als 6 großen Risten für das Rremsierer Centralarchiv erhoben wurde.

Bei biefer Gelegenheit wurde bas Capitelarchiv vom Archivar vollständig geordnet, alle Urkunden excerpitt u. bie

Grundlage jum alphabet. Inder entworfen.

. Nach dieser 2 1/2 jähr. Revision des ungemein reichen Materials schritt der überaus fleißige Archivar 1840 zur . Drganisirung des erzbischöfl. Centralarchivs in Rremsier, welches schon nach 2 1/2 Jahren zu mehr als zwei Dritteilen geordnet war u. und zu einer wahren Musteranstalt erwuchs; diese Concentrirung u. gute Ordnung soll es Boezel möglich gemacht haben, 1842 in zwei Monaten fast zwei Drittheile dieses großen Archivs für seine histor. Zwede vollständig zu benühen, jedoch nur als Nachlese zum Diplo-

matar (1144—1306) u. bes frither im Sapitels u. Confistorrial-Archive Gesammelten.

Erhöht ward der Werth bes erzbischöfl. Archivs burch bie Beigabe einer kostbaren Dirn z fa nem lung, mit besonderer Berücksichtigung ber (felbst bei dem Bisthume nicht

erhaltenen) bischöflichen u. ber vaterland, Mungen.

Diese mühevolle u. langwierige Arbeit bereicherte bas Erzbisthums Archiv mit einem über alle Erwartung ergiebigen Schape von Urfunden, beren Gesammtzahl (schon 1845) beinahe 40,000 erreichte. Die älteste ist jene bes Herzogs Wladislaw von 1144 über die Zurückstellung von Rostel u. die Errichtung einer Münzstätte daselbst; die älteste papst. Bulle ist von 1210. Durch die Veröffentlichung dieser Urfunden u. beziehungsweise eines Diplomatars des Erzbisthumes würde bessen, so wie die Landesgeschichte, bessonders in der Periode Jodols u. der kirchl. Bewegung im 15. Jahrh., ungemein gewinnen.

Die erzbischöfl. Bibliothet gahlt 20,400 Bande, worunter 49 Ineunabeln und mehrere werthvolle Sandschriften, insbesondere Stredowstra Apographia Moravica in 15 sol. Banden (Boczet's Reisebericht 1842, Mfpt.; Prof. Sturm in den öfterr. Lit. Bl. 1845 S. 455

und Moravia 1845 M. 67).

Die Olmüßer (Rremstrer) Lehenta fel reicht in ihren Daten bis 1249 zuruck, während jene ber alten mähr. Landtafel erst mit dem J. 1348 beginnen. Die alten Duaternen der Lehentafel waren bisher ganzlich unbekannt (daher die großen Lücken in Schwon's und Wolnn's Topographie); besonders wichtig sind jene von ungefähr 1318—1326 und von 1388; Boczek hat die Lehenquaterne und die Aften des Lehenrechtes von ungefähr 1326—1565 erscerpirt.

Die Geschichte bes Dimüter Lehens-Fürstensthums, das durch Allodialisirungen und auf andere Beise fast auf ein Dritttheil seiner ehemaligen Größe herabging, die Geschichte der Lehenkörper selbst, der Dimüter Bischofe, welche im 14. und 15. Jahrh. in beinahe unausgeschte Kriege mit den Markgrafen, den schles. Herzogen, den Landesbaronen und ihren Basallen verwickelt waren, die Geschichte der Germanisirung u. Colonisirung

des Olmüger Bisthums im 13. und 14. Jahrh., durch Anlegung von Städten, Burgen und Dörfern (besonders um Zwittau, Hochwald, Keltsch, Hochensloß, Medliß u. a.), die Herstellung hist. Wahrheit bei den lang verkannten Bisschöfen Niklas (1386—1398), Johann Mraz (1398—1403), und dem Adtor Wenzel (1412—1416), die Geschichte und Familien-Filiation des alten inländ. Abels (namentlich der noch blühenden Geschlechter Bukumka, Chorinsky, Dubsky, Haugwiß, Kauniß, Mitterwsty, Pobstaßky, Praschma, Sternberg, Waldskein, Zierotin, Strbensky, Wieżnik, Horecky, Barthodegsky u. a.), die Landes-, Kirchen- und Eulturgeschichte u. s. w. gewinnen durch diese Lehenskakten, so wie die sonstigen bischöst. Archivs-Dokumente, unsgemein an Licht.

Doch sind dieselben noch keineswegs vollständig benütt; und Boezek hat insbesondere die, für die polit. Landesgesschichte interessanteren sogenannten Provinzials oder Landesaksten, welche von den bischöft. Alten ausgeschieden wurden, und erst nach vollendeter Organistrung des Hausarchives geordnet werden sollten, einer spätern Benützung eben so vorbehalten, wie jene der ungemein wichtigen Corresspondenzen der Olmützer Bischöfe, welche seit der ersten Halte des 16, Jahrhundertes theils in Originalien, theils in einer bedeutenden Zahl von Copiaturen erhalten sind, und wie jene der vielen Urtunden-Copiare, Gedenkbücherd. Leh en tage (snewy manste, Gefandtschaftsakten und histor. Quellen der erzbischöft. Bibliosthek. (Boczeks Reisebericht 1842, Mspt.)

In Schwon's Sammlung (im Franzensmuseum) ist ein Protokoll des Olmüser Lehenrechtes von 1639—1659.

Das Olmüger Rapitel-Archiv, eines ber reichs haltigsten und in Berbindung mit dem reichen Sandschriften-Schatze ohne Streit das für die Geschichte wichtigste im Lande, geht in Original-Urlunden dis 1126, in andern histor. Bormerken und Abschriften aber die in das 9. Jahrshundert zurück.

Dieses Zabularium bankt seinen Ursprung bem großen Rirchenfürsten und Staatsmanne Heinrich Zbik († 1151), war ursprünglich Central-Archiv für alle Bisthumsgüter und

erfreute sich, Zeuge ber Inventare von 1413 und 1430, einer forgfamen Pflege.

Unter bem ordnungsliebenden Bischofe Stanislaus Pam-lowfty scheint um 1588 bas bifchoft. Archiv ausge-

schieden und begründet worden zu senn.

Seit dem 17. Jahrh. geriethen aber, in Folge bes häusigen Rettens und Bergens während der anhaltenden Rriege, beibe Archive in eine ungemeine Unordnung. Das Capitel-Archiv wurde 1642 von den Schweden sehr geplündert, bei dem Brande des Domthurms (1803) nur mit Mühe und Ausopferung, aber nur als ein zusammengetragener Hausen, gerettet. Die Domherren und Archivare, Freiherr v. Boul und Anton Freiherr v. Rolsberg legten zwar Hand an dessen Drdnung, aber erst, als Boczek 1831 Zutritt erhielt, begann die spstematische Sichtung und Ordnung, welche seit 1839, als Erzbischof Maximilian Freiherr von Sommerau-Beek, auf Boczek Anregung, die sämmtlichen Archive des Erzbischums reguliren ließ, von dem ausgezeichneten erzbisch. Archivar Dr. Gregor Brasn ow is er fortgesetzt und erweitert wurde.

Die mit dem Archive vereinte Hand schriften Sammlung (vor Alters libraria genannt) unter Bischof Bolt angelegt, besonders unter den Bischöfen Bruno (1245—81),
Iohann v. Reumarkt (1364—80), Runz v. Ivola (1430
—4) und Stanislaus Turzo (1497—1540), unter diesen
vorzüglich durch den Rachlaß des berühmten Propstes August in Käsen brob bereichert, von den Schweden sehr
geplündert, 1803 in völlige Unordnung gerathen, von den
Domherren Sommerau und Rolsberg nebst der ganzen
Rapitelbibliothek sleißig und gut geordnet, zählt noch immer über 600 seltene, ja höchst seltene Codices (Boczeks

Reifebericht 1841, Mipt.).

Die Rapitel-Bibliothet, burch ben Buchervorrath bes Bischofs v. 3 wola († 1413) und die aucerlesene und zahlreiche Büchersammlung Räsenbrod's u. a.
bereichert, aber von den Schweden geplündert, den Fremben, bis auf Ziegelbauer, der sie für sein Olamucium sacrum benütte, unzugänglich, nach diesem mit einem Cataloge versehen, enthält unter andern Handschriften eine Seschichte der bohm. Brüder vom Ursprunge bis 1600, 4.

bohm. und Papel t's Rescripten u. Declaratorien-Slg. v. 1156—1743, 18 Bbe. Fol. (Cerroni's Nachrichten über biese Bibl. eigentlich Stredowsky's Schriften, MS. beim Grafen Taroucca).

II. Das Archiv bes Brunner Bisthums.

Die bis in die Zeit der Slavenapostel Cyrill u. Methud zurückreichende St. Petersfirche in Brünn wurde 1296 ein Collegiatstift mit einem Probsten. 1777 entstand bei berfelben das Brünner Bisthum.

Die Driginal Privilegien nebst bem ganzen Archive und Rirchenschaße wurden 1643 ein Raub der Flammen. Die alten Statuten erhielten sich aber seit undenklichen Jahren in einem codex statuarius; Carl VI. bestätigte sie einstweisen, verordnete aber (6. Nov. 1713), wie M. Theresia (29. Juli 1746), die Entwerfung neuer, die endlich, nebst der Ordnung des zerrütteten Hauswesens, 1767 zu Stande kamen.

Gerroni besaß ein Diplomatarium Episc. Olom. et Capituli Brun. MS. Fol. In Rangern sind: Haan († 1744) statuta eccl. colleg. in monte S. Petri, Brune, fundationes, donationes, prebende etc. und Rnopp († 1763) Dignitäten, Präeminentien und Freisbeiten der Collegiatsirche S. Petri in Brunn, 1728.

Lefebure schrieb, aus Pitters u. Sabrichs Materialien, eine Geschichte bes Stiftes zu Anfang bieses Jahrh.

Ich besithe einen von 1296—1613 reichenden alten Auszug: Ex scatula variorum vidimata, 4. und Bruchstücke eines obituarium eccl. coll. S. Petri in Bruna, 4. (S. auch Inder).

III. Das Archiv bes Rremficrer Capitels.

(G. Inber biefes Buches).

IV. Das Archiv bes Mitoleburger Capitels.

(S. S. 250, 363).

V. Im Benediktiner-Stifte Rangern bei Brunn
it einer ber reichsten historischen Schätze aufbewahrt, benn be befinden sich hier an Handschriften für Böhmens und Mährend Geschichte unter vielen anbern, nebst ben schon früher erwähnten (von Topolezan, über ben Ungarn-Sinfall 1704, Preußen-Sinfall, jura Mor. II. T., Harant u. a.):

Collectio pro Bohemia Benedictina, 2 Fol. Bbe., bie Privilegien u. Notaten fast aller bestandenen ober noch besteh. Bened. Rlöster Böhmens, jedoch ohne Ordng.

Monasticon Moraviense, 11 Fol. Bbe. (wurde

schon bei Pitter besprochen) \*.

Collectio diplomatica pro historia moravica medii ævi; Abschriften von 175 Diplomen bes 14., 15. u. 16. Jahrh., welche meistens nur die Landesfürsten, die Stände u. das Land betreffen.

Collectio scriptorum de hæresi et bello

hussitico.

Christianni vita S. Wenceslai, aus einem Prager Capitel-Cober, mit bem Bittingauer verglichen u. mit Barianten.

Cosme Prag. chronicon, aus e. Prager Capitel-Coder, mit b. Gaulfteiner vergl. u. mit Barianten.

Jaroslai Continuatoris Cosme chronicon.

Vincentii Canonici Prag. do.

Francisci Can. Prag. chronicon ad Cosmo continuationem u. m. a. bohm. Chronisten.

Anonymi vita S. Adalberti, carmine heroico adornata.

Dto. Benedictini vita et passio S. Wenceslai, aus e. Cober bes 11. Jahrh. in Rangern.

Anonymi Benedictini gradicensis chronicon, aus bem MS. b. Wiener Bibl (auch bei Gerroni).

Chronicon Petri Abbatis Zbraslaviensis.

Dalemili Mezericzky hist. Boleslav. in bohm. Rythmen. Vita S. Cyrilli et Methodii, aus e. Coder bes Klosters Blaubeuern bei Ulm.

Joannis de novo foro Epi Olom. (angeblich) vita S. Wences.

<sup>\*</sup> Pitter u. fein Gehülfe ber Prior Dabrich ordneten (wie die Archive bes Brunn. Capitels, der Brunn. Stadtgemeinde u. a. auch) das Areiv bes Gifterz. Monnenklofters in Alt b runn, welches in Anfehung der Orig. Urtunden (die Bahl der merkwürdigften auf Pergament war 483) für beinahe das reichste in Mahren gehalten wurde, versaßte einen Cartalog darüber u. nahmen Abschriften von den Urtunden.

Chronicon Rosense, do. Hradecense, do. Dithmari, do. de conversione Bojoariorum et Carantanorum.

Joannis de Holeschow opuscula, hactenus detecta: I. Explanatio Cantici S. Adalberti. II. Utrum credi possit in Papam? III. Largum sero seu largissimus Vesper, seu de coledis vulgo dictis. IV. de laudibus B. V. Maris. (S. über ihn Dubits Geschichte von Rangern I. 441—444).

Bon bemf tractatus quommodo sacerdotes ad celebrandam missam, laici ad communionem accedere

debeant.

Magistri Andrew de Broda planctus super civitate Praga.

Mag. Pauli Zidek libri tres consiliorum.

Jura Brunensia et Judeorum in Moravia, Cober bes

Formularius Prag. aus dem 15. Jahrh. Anonymi

Rechenbuch v. 1500.

Codex literarum publicarum pro et adversus regem Georgium; 196 lat. 80 bohm. Briefe.

Mathiæ Boleluczky analogia correctoria Hagecii.

Continuatio historiæ Benessi de Horżowicz.

Bon Bohuslaus Balbinus: rationarium temporum, Bob. docta; hæreseos hussit. ortus et progressus und hist. Budvic. (böhm. Budweis) u. m. a.

Diplomatarium Bob. et Moraviæ.

Codex privilegiorum cathed. Eccles. Olom. (51, von Leopold 1663 bestätigt).

Privilegia civit. Olom. (Copien alter Diplome).

Bruna sacra seu codex dipl. fast aller Brunner Kirschen (Brunner Collegiat . u. St. Jakobskirche, Olmuger Marienfirche).

Hist colleg. Ecce ad S. Petrum Brune, starter

Band Fol.

Excerpta ex libris errectionum Ecce metrop. Prag. Materiæ fidei inter magistros Prag. et sacerdotes taboritas ventilatæ, scriptæ per. Joan. Lukawecz et Nicol. de Peldržimow.

Ralezowé starh latinsth Parlamentu čeffeho.

Joan. Capistrani epistolæ ad Rokicsanam, do. Ro-

kizani, Pragensium.

Catalogus Imperatorum, Regum, Pontificum, melde ber Prager Univ. Privilegien u. a. ertheilten, bann Priv. census, bona et proventus scholæ gen. Prag. aus bem 15. Jahrh.

Chronicon Opaviense (Troppauer)

Civit. Auspic. von 1312 an.

Martini de Broda teuton. Práwa žestá; von bems. vita Caroli IV., jura Boemie antiqua. privil. Boh. Cober des 15. Jahrh.

Liber negotiorum Civit. Hradisch in Moravia (alter Cober, enthalt nebft einer Chronit biefer Stadt aus bem 14. u. 15. Jahrh. auch bie jura primeva Mor.).

Pamieti w Morawie (Privil. b. mahr. Stanbe, lat.

und böhm.).

Cziborii de Drnowitz prawa při wsfeligalych Pras

wech morawstha, aus bem 16. Jahrh.

Extraft ze wsech Registrum zemflich Puhonum, Ralezuw a pamieti morawfthch (Auszüge ber beim Brunner Landrechte burch 200 Jahre, von 1406-1598 vorgetommenen Rlagen und Urtheile, von ber Sand bes Johann Georg humpoleczin von Rybenfto).

Puhonen und Ralezen bes Olmuger Landrechtes, Cober

bes 16. Jahrh.

Pameti a Rauceni w Margt. Morawstem v. 1535-1556 (Dentwurd, u. Belehrungen in Mahren; von bemf. Humpolecky).

Gben folche Dent., Beleh. u. Ausspruche v. 1555-85. Mathias v. Topolczan schöne Merkw., bohm. aus

bem 16. Jahrh.

General Registratur ber Brunn. u. Dim. Puhonen und Ralezen v. 1405-1595, v. bemf. Sumpolecty (bohm.).

Denfwürdigkeiten ber Stadt Aufpit, bohm. Cober Fol. aus dem 16. Jahrhundert. Die Lehenrechte bes Dimuger Bisthums, MS. aus bem 16. 3abrb. Fol. Abschrift bes Drudes v. 1538, bie Prama Danum a Mlynarum Rlastera Trzebiczkeho (Trebitscher Lebenrechte) od Opata Mathyase potwezena MS. aus dem 16. Jahrh., 3 Eremplare bes Tobitich auer Cober,

Boslaupnost biskupum Dlom. ob zacatku aj bo rok. (Reihe b. Dim. Bifchofe bis) 1575 (MS. Fol.), Chronit ber Stadt Trebitsch (MS. aus bem 16. Jahrh. Kol. böhm.), eine Sammlung der mähr. Landtagefchluffe vom 3. 1518 bis auf bie neueren Zeiten. Bon besonderem Berthe find bie MS .: Chronicon regni Boh. authore Calixtino 1348-1421 (Valach Burbigung b. bohm. Geschichtschreiber G. 208) u. Die wichtige, fast gang unbefannte Chronica Taboriensium (bebeutenber Cober in 4., 2 Thle., gleichzeitig; ausführlich von Bolnn angezeigt). (Rach Berzeichniffen Blobich's, MS. in beffen Sla.; Cerroni's in seinen Nachrichten über mahr. Archive. MS. beim Grafen Taroucca; Bolny's [nicht vollst.] Berichte im 5. S. bes Archive b. öfter. Afab. b. Biff. 1849, Jungmann's Gefch. b. bohm. Lit. 1825 G. 112, 115, 120, 203, 207, 241, 252; Dubit's Gefch. v. Rangern I. 458, 503).

# VI. Das Archiv bes Kreuzherren. Stiftes Pöltenberg (bei Znaim),

vom Chorherrn Slavet geordnet, lieferte Boczet, nebst einer Ergänzung u. vielfachen Berichtigung des dürftigen Artifels bei Wolny, eine Nachlese von mehr als 200 Urfunden zu Bienenbergs Analekten zur Geschichte des ritterlichen Kreuzherren-Ordens mit dem rothen Sterne, aus der Zeit von 1235—1526; die copirten 60 Urk. v. 1234—1497 geben die vollkenmensten Ausschlüsse über das erste Erscheinen u. das allmälige Verbreiten der Kreuzherren in Böhm. u. Mähr. (Boczek's Reiseberichte 1844 u. 1845, MS.).

### VII. Das Archiv ber Pramonstratenser-Abtei Reureisch

bewahrt nebst ben eigenen neuern, auch die älteren Urfunden des früher bestandenen Nonnenstiftes (welche von Ritsschel sur Wolnn's Topographie benüt wurden) auch noch die Analesten des Propstes Adamus Scotus v. 1606, einen Theil der Sammlungen Friedes's u. Wefebrod's (über Olmütz u. Kloster Hradisch), Dokumente von Strathow, dosum. Geschichten von Doxan und des Hauses Rosenberg v. 1542 (Boczet's Reisebericht 1844, MS.).

Die alten Codices bafelbst verzeichnete Cerroni in seinen Machrichten über mahr. Bibl. MS. beim Grafen Taroucca.

VIII. Die Augustiner-Abtei St. Thomas

bewahrt (wie wir gesehen) in Handschrift die Rloster-Geschichten u. Urk. Saumlungen von Haura, Pertscher, einem Ungenannten (auch über die andern August. Rlöster in Mähren) u. Kraus, dam Schristen von Hanzely u. m. a. (Br. Wochbl. 1826 N. 21, 34, 1827 R. 22).

### Bierter Abfanitt.

#### Die Bemeinbe-Ardive.

### I. Der Stabt Dimüg.

Das Archiv ber graften Hauptstadt Mährens hat zwar vor dem J. 1261 kein Driginal-Dokument (von 1278 vom Raiser Rubolph, bas einzige besselben im Lande), ift aber von ba an um so reicher an Denkmälern bes Municipal Rechts-Innungelebens u. a., fo wie an antern hiftor. Urfunden, Briefen u. a. Die wenigen alten Stadtbucher von 1350, 1430, 1490, um 1506 u. a. im Archive (die alte Registratur sammt ben älteren Stadtbuchern, welche bei bem Rathhausbaue in ein fehr befchranttes Lotal tamen, konnte Boczek nicht einsehen), geben eine Fulle ber werthvollsten u. altesten Daten für alle Zweige ber Geschichte, insbesondere für die Suffitenzeit, Die Geschichte & eorge, die Unruhen u. Kehden in Mahren 1508-1510, bie Unruhen u. Rriege von 1619-1623, Die alteste mahr. Gerichte . u. Polizeiordnung, Die alteste Feuerloschordnung, die ältesten Schützen-Satzungen (d. Gesell. d. h. Sebastian), bie altesten Sagungen ber Rauf. u. ber Beinherren u. a. Innungen u. Bunfte (Boczef's Reisebericht 1841, MS.).

### Il. Der Stadt Brunn.

Das Archiv ber neueren Sauptstabt orbneten bie Raygerer Pitter u. Sabrich; auch verfaßten sie einen Catalog barüber; bie Zahl ber merkwürdigsten Pergament-Urkunden Rieg über fünfthalbhundert. Es befinden sich in biesem Archive:

1. Die vollständige Sammlung der Original-Privilegien, Bestätigungen von Seite der Landesfürsten und sonstiger die Stadt Brunn speziell betreffenden Begabnisbriefe, über den Handel, Gewerbe, Mauthen, Bergwerks = u. Münzergeln, insbesonders reichhaltig und interessant aus der Pe-

riode ber Luxemburge.

2. Viele auf Die Rechtsgeschichte, insbesonbers ber Stabt Brunn, Bezug habende Urtunden; hierunter bas Privilegium Ronig Bengels von 1243, enthaltend bie Jura originalia brunensia, ale Grundlage ber fich hieraus gebilbeten Brunner Municipalrechte. Die von bem Brunner Schowenstuble erfloffenen Entscheidungen, mit vielfaltiger Berufung auf biefe Jura originalia, find querft in bem älteften, von bem Stadtichreiber Johannes 1353 vollendes ten Pracht - Pergamentcober (mit ichonen Miniaturen verfeben) jusammengetragen, in bem zweite gleichfalls mit iconen Miniaturen versebenen Vergament-Coder v. Wenceslaus de Iglavia (ber früher in Olmun, fpater in Brunn Stadtichreiber war) in ber Materie vom Erbrechte vermehrt (1446 volleubet) und fodann mahrscheinlich zu Enbe bes 8. Dezenniums tes 15. Jahrhundertes ju Brunn felbft gebruckten Cober: Rustici de Schibenicz anfangent, verbreitet morben \*.

Die weitere Sammlung von Rechtssprüchen bes Brunner Schöppenstuhles reicht bis in bie Zeit ber Ferbinandeischen Landesordnung von 1628.

3. Die ziemlich vollständigen Archive ber bestandenen Monnentiofter zu Daubramnick (hierunter bie alleste Ur-

funde von 1208), und zu Delawan.

4. Die vollständige Sammlung der die Pfarrfirche St. Jakob und der davon abgehangenen Rirchen St. Nikos laus u. Allerheiligen betreffenden Urkunden.

5. Urkunden bezüglich ber Aufnahme und Bertreibung ber Juben in Brunn.

<sup>\*</sup>Dr. Moller wird in ber Ginleitung zu ber bemuddit e

<sup>\*</sup>Dr. Roffler wird in der Einleitung ju ber bemnachft ericheinenben Berausgabe ber Brunner Rechtsfprache Radricht von biefen und andern berfel handichriften im Brunner u. Prager Stadtarchive, in ber Biener hofbibl. u. a. geben.

6. Eine große Zahl ber von ben Güterbesitzern und geistl. Corporationen u. Städten abgegebenen Steuerfassionen aus ben Jahren 1583—1623, viele schätzbare topos

graphische und statistische Rotizen enthaltenb.

7. Eine Reihe von Losungsbüchern vom J. 1345 bis gegen bas Ende bes 16. Jahrhundertes. Hierunter ist bes merkungswerth das älteste Losungarium, vom Stadtschreis ber Johannes im J. 1345 verlegt, und bis 1360 reichend. Diese Losungsbücher, namentlich das letterwähnte, enthalten über die Populations. Berhältnisse, über Gewerbe, Steuern, Geldverhältnisse, über Landes. u. Sittengeschichte mannigfache interessante Daten.

8. Das älteste Stadts resp. Grundbuch; ebenfalls von bem Stadtschreiber Johannes verlegt, und vom 3. 1344

anfangend, und bis jum 3. 1376 reichenb.

9. Das catholicon magnum ex multis et diversis texturis elaboratum et per multa annorum curricula compositum a. 1286, welches im 15. Jahrh. Johannes de Zwittavia, beutscher Prediger bei St. Jakob, für biese Rirche abschreiben ließ. Es enthält, nebst mehreren ethymologischen u. oratorischen Abhanblungen, auch ein vocabularium latino germano-bohemicum.

10. Der Codex Pernsteinianus, eine Sammlung fammtlicher bas Saus Bernstein und fein Besitthum betreffenben

Urfunben.

### III. Der Stadt Znaim.

Diese Stadt, durch anderthalb Jahrhunderte ber Sig eines Fürsten, von jeher die 3. des Landes, Gränzsestung gegen Destereich und einst weit größer u. wichtiger als bermal, griff mächtig in die Schicksale des Landes ein. Ihr reichhaltiges Archiv, wohl das reichste unter allen Städten Mährens, wurde von Horty, Gollinger, Wolny u. Hübner nur bezüglich der Privilegien u. neueren Aften, hinsichtlich der weit wichtigeren (schon früher erwähnten) Stadtbucher u. alten Aften aber erst von Boczes u. wohl auch von diesem nur theilweise benützt. Dennoch verzeichnete er mehr als 500 Nummern, mit Ausnahme weniger nur landess. Urk. die 1526, wohl durchgehende neu u. histor. Inhaltes, über die Erbfolge im Lande, Landtagsverhandlungen und

Zusammenkuste (besonders vor 1526, von welchem 3. an dieselben im ständ. Archive beginnen), Friedensschlüsse, Seerscharten, Belagerungen, Eroberungen, Einlösungen u. Abbrechungen lantesschädlicher Burgen, Correspondenzen über Landesangelegenheiten, Rriegsvorfälle u. a., vorzüglich über die Rriege 1400—1409, 1421—1428, die stürmische Zeit v. 1439—52, den öster. böhm. Erbsolgetrieg 1458, die Rriege in Desterreich 1461—2, den Ramps Georgs gegen Hynet v. Lichtenburg auf Jornstein u. die verdündeten Desterreicher 1464—65, die Rriege gegen Georg 1467—70, den Krieg mit Desterreich 1476 u. s. w.

1

ì

'n

'n

!

ı

Reichliche Notizen sammelte Boczet aus ben alten Büchern u. Urkunden ber Stadt, so wie des Dominikaner u. Pöltenberger Rlosters, für die Rirchengeschichte (nicht nur der Rlöster in Znaim, sondern auch in Bruck, Poltenberg, Wolframsklirchen, Selau, Ranit, Daleschit, Welehrad, Jamnit, Riklowit (bisher unbekannt), der Commenden zu Dber-Raunit und Mailberg), die Cultur- u. Sitten-, Steuer-, Gewerbs- und Handelsgeschichte. 1845 wurden aus den Originalien u. Copiarbüchern 364 Urk. von 1281—1611, alle histor. Inhaltes, copirt. (Boczet's Reiseberichte 1844 u. 1845, MS.).

In biesem Archive sind nebst bem bekannten prachtvollen Codex (liber municip. v. 1523—25) auch noch:
jus munic. Brunense auf Pergament in klein-Fol., leges
Magdeburg., Codex auf Papier Fol. aus dem 14 Jahrh.
u. m. a. Codices u. Incunabeln (Cerroni's Nachr. über
mähr. Arch.).

## IV. Der Stadt Iglau.

Das gleichfalls reiche Archiv biefer wichtigen Stadt (beren Urfunden Sterly fleißig benütte), insbesondere seine mit dem J. 1359 beginnenden vielen (schon erwähnten) Stadtbücher ergänzen ungemein den in Znaim vorhandenen Stoff, vorzüglich für die Zeit der furchtbaren Räubereien 1408-19, der Huffitentriege, der Kämpfe gegen Georg, für die Geschichte der Landtäge und Zusammenfunfte der mahr. Stande während des so sehr bewegten 15. Jahrh., für die Geschichte der Rlöster in Iglau, Selau, Sahrh., Saar, Sedlep, Stalip, Trebitsch, Wolein,

Bilimow, Neureisch, Frauenthal u. ber Commende in Pirnitz, für Culture, Runfte u. Literärgeschichte. Boczek nahm viele Auszüge aus diesen Stadtbuchern und Ur-

funden. (Deffen Reisebericht 1843, MS.).

In keiner Municipal sotadt Mährens haben sich so alte u. wichtige Dokumente über die Entwicklung des Gesmeindewesens in den nichtlandesfürstl. Städten erhalten, als in der mit Iglau so innig verbunden gewesenen bohm. Bergstadt Deutsch brod (eb.).

# V. VI. VII. Der Städte Brabifch, Ung. Brob und Rlobaut.

Im Grabischer Kreise, bem Schauplatze ber erhaben sten Rationalerinnerungen, haben die seit ben ältesten bis in die neuere Zeit Statt gehabten verheerenden feindlichen Einfälle der Ungarn, Türken u. Tataren fast alle histor. Denkmäler zerstört. Nur die drei festeren Städte Hrabisch, Ung. Brod u. Rlobauk retteten ihr älteres Archiv; Ostrau dagegen, Bisenz, Westin u. Napasgedl besitzen meistens nur versaulte Fragmente oder Bormerke ihrer Urkunden; anderwärts, wie in Gana, Strassnis, Wesselbe gilt von den Burgen u. Schlössern, mit Ausnahme von Buchlau.

Das Archiv ber, von Ottokar-1257 gegrändeten neuen Stadt Hradisch ist der Uebersrest der großmähr. Hauptstadt Dewina u. der Residenz Welehrad) beginnt von da an u. ist reich an landest. Urskunden, von denen die älteren Cibulka u. resp. Wolny besnützen; dagegen sind die alten Stadtbücher, bis auf ein interessantes Gerichtsbuch aus der 2. Hälfte des 15. Jahrh., wie ein großer Vorrath der ältesten Stadtschriften, welche ein Kaufmann zu Düten verbrauchte, verschleudert worden. Ein Hrad. Stadtbuch auf Pergament aus dem 14. Jahrh. ist im Stifte Rangern, eins aus dem Anfange des 15. Jahrh. in Privathänden. Die Kriminalatten in Hradisch geben die vollständigsten Rachrichten über den Tatarens Einfall 1663.

Das Archiv von Ung. Brod ift ziemlich erhalten; bie landesf. Urt. beginnen 1272. Der Stabtchronif und ber

vielen Tagebücher zur Gefchichte ber Kriege u. Einfälle im 17. u. 18. Jahrh. haben wir schon gedacht.

Der größere Theil ber alten Urf. Rlobaul's, von 1341 an, ift von ben Landesfürsten (Boczet's Reiseb. 1842, MS.).

## VIII. Der Stabt Trebitich.

Nach (Cerroni Rachr. über mahr. Archive MS. beim Grafen Taroucca) ist daselbst eine große ungeordnete Menge, meist interessanter Schriften aus dem 15—17. Jahrhund., darunter sehr viele Urkunden der Geschlechter Bostowit, Daubrawit, Lichten burg, Pernstein, Zierostin, Walbstein u. Runstadt, viele Schriften, Briefe, Abhandlungen zur Geschichte der bohm. Brüder, die hier einen Hauptsitz hatten u. auch Synoden hielten, der hier bestandenen Gekten, der Juden u. a.

Die Stadtbucher find von 1476, 1549, 1586, 1589 u. enthalten manches Merkwürdige über Trebitsch und bie Nachbar-Städte.

### IX. Der Stabt Teltic.

In beren Archiv sind (nach Cerroni) ungeordnet: Excerpte, Notate des Andreas Dyrssau 1496 - 1531, registrum civ. v. 1531, handsch. gesch. naturhist. Notaten u. MS. homil. Inhaltes des 16. Jahrh., eine Menge Privat und Amtscorrespondenzen des 16. Jahrh. mit den Herren von Rosenberg, Slawata u. a., mit luthr. Pastoren der Umgegend, Gesch. d. Hauses Rosenberg, Orivilegien u. a.

X. Im Zlabingfer Stadtarchive (nach Cerr.), nebst mehreren Codices aus dem 14. u. 15. Jahrh. (auch zur Gesch. d. Huffiten, Waldenser), Priv. u. a., auch viele alte Rechnungen aus dem 15. Jahrh. bis 1496, Correspondenz aus dem 16. Jahrh. vorzüglich die akath. Pres

diger betreffend, ein Stadtprotofoll v. 1631 u. a.

XI. In Pirnig ist (nach Cerr.) ein Stadtbuch v. 1525.

XII. In Großmeseritsch sind (nach Cert.), nebst ben Privilegien u. a. v. 1408—1707, auch ein liber appellationum v. 1380, Stadtbucher v. 1519, 1538, 1583, knyhy weypowebny v. 1562, Registrzik wseligachch

Inventari v. 1567, knyhy legcieny v. 1568, knyhy smluw Swadebnych v. 1608.

Alli. Im Datschitz Stadtarchive (nach Cerr.), ein Stadtbuch v. 1555 u. ein anderes, in welches die Stadtbegebenheiten von 1555—1727 eingetragen sind. (Der Schäpe bes Franzis. Klosters wurde schon gedacht).

XIV. In Reuftabt! (nach Cerr.) nebst Privileg., Stabtbucher v. 1447, 1529, 1547, 1555, 1564, 1566,

1572, 1579.

XV. In Ingrowit (nach Cerr.) nebst Priv. und Urfund., Stadtbucher v. 1587, 1605; im Schlofarchive fämmt. Urf. ber Kamilie Neubern.

XVI. In Dels (nach Cerr.), nebst Priv. v. 1477—1677, Stadtbücher v. 1557, 1590, 1593, welche viele Motizen für die Familien Zahradeczen, Zawodssch, Gristau, Neudorf, Mathiassowsky, Schubirz, Schmid, Chorinsty, Janowiz, Schönbach, Janauer, Wogensch enthalten.

XVII. In Mähr. Budwig (nach Cerr.), nebst Priv., Stadtrechnungen v. 1465—72, Rechnungsbuch v. 1620, worin Fragmente von Gefängen der böhm. Brüber; das älteste Stadtbuch ist von 1570. In der Pfarre Sig. von Daten zur Gesch. v. Budwig bis in das 12. Jahrhundert.

## Fünfter Abschnitt,

gamilien. Archive un'd Privat. Sammlungen.

1. Das fürstlich Dietrichstein'sche Familen-Archiv zu Nitolsburg,

so wie die Bibliothel, bewahren für unsere vaterländische Geschichte und Literatur einen wahrhaften Schatz an noch unbenützten und größtentheils unbekannten Alten und Handschriften, zu welchen erst dem Freiherrn v. Hammer, dem das Archiv die wichtigsten Aufschlüsse zu seiner Geschichte Khlest's (I. B. Vorrede S. XI) gab, u. Voczet der Zutritt gestattet wurde.

Nach des letteren Berficherung (Reisebericht für 1843, MS.) enthält biefes Archiv nicht nur für die Landesgefch.,

sondern auch für die neuere polit. Verfassung Mährens bie interessantesten Alten, vorzüglich aus dem 17. Jahrh., bar- unter por Allem:

1) die für Mähren so wichtige amtliche Correspontenz des Kardinals Dietrichstein, als Landesbauptmannes, Gubernators und Generalcommissars von Mähren, mährend der J. 1621—1636, mit den beigeschlossenen kais. Origional-Rescripten. Wie umfangreich diese Correspondenz ist, zeigt schon das, übrigens nichts weniger als vollständige Respertorium über die an den Kardinal vom 2311 1623—519 1636 eingelaufenen kais. und kön. Briefschaften, von 1182 Fol. Seiten.

Diese Correspondenz erganzen die in demfelben Archive befindlichen, eben so wichtigen Aften,

2) bie mähr. Rebellion betreffenb,

3) Correspondeng über bie Rebellion in Mahren,

4) Commissionsprototoll über bie Unetersuchung ber mähr. Rebellen,

5) verschiedene Bittschriften ber inquirirten mabrifch. Rebellen, und

6) das Confistationsprototoll über die

Guter ber mahr Rebellen.

Bon Familienschriften erwähnt Boczek insbesonbere ber hier aufbewahrten, mit Originalen botumentirten ausführlichen Biographien der Regierer bes Hauses Dietrichs ftein, aus der älteren Zeit namentlich:

- a) bes Abam von Dietrichstein 2 Fol. Bbe. (unter bem bie Hicht. Rifolsburg zur tath. Religion zuruckgeführt wurde und von bem hier 600 Briefe Rudolph II. an ihn find Hormant's Taschenbuch 1821 S. 76),
  - b) bes Rarbinals Dietrichstein,

c) bes Fürsten Darimilian Dietrichstein,

d) ber Geschwister Sigismund, Carl und Efther v. Dietrichstein.

Auch befinden fich hier — außer andern Urtunden, wie von Leipnit, Beißtirchen, Drahotusch, ber Abtei Bilimow und Propftei Auerschitz u. a., auch ein

Copiarum literarum Francisci a Dietrichstein, Card.

et Epi. Olom. 1609—1611, fol. MS.

Historia domus Dietrichsteinianae MS. saec. XVII.

Monumenta historiae dom. Diet. MS. saec. XVIII. fol.

Monumenta familiae Nikolsburgensis ordinis Capucinorum in ordinem digesta 1769, MS. fol

Aften über bas Collegiatstift zu Rifoleburg.

Die vom Kardinale Dietrichstein gegründete, vom Jesuiten Dingenauer katalogisirte, aber von den Schweden
geplünderte Bibliothek in Nikoloburg \* enthält (nicht
20000 Bbe., wie es in der österr. Encykl. IV. 52 heißt
sondern nur) — nebst vielen noch nicht verzeichneten meist
neueren Druckwerken, 9753 größtentheils alte aus allen
Fächern der Gelehrsamkeit und 675 Handschriften in 440
Bänden, unter denselben viele Incunabeln und Seltenheiten
(Wolny II. 2. T. S. 217).

Diese Bibliothel nimmt unter ben vielen Bibliothelen bes Landes wegen Reichhaltigkeit an seltenen vaterl. Druckwerken und Handschriften (von welch' letteren Boczek 295 verzeichnete) nach der Olmützer Univ. Bibl. den 1. Rang ein. Ueber die Religionsbewegungen in Böhmen und Mähren während bes 15. Jahrh. haben sich in dieser Bibliothek allein an zwei Hundert Schriften erhalten, wovon gewiß ein Drittel bisher unbekannt war, von Huß allein 34 Schriften, weiter eine kurze Chrosnik von Böhmen von 894—1389, eine sehr kurz gesfaste Chronik Böhmens von 1253—1437 u. m. a. (Boczek's Reisebericht 1843, MS.).

In bieser Bibliothet besinden sich auch das Inventarium der, 1505 registrirten brieslichen Urkunden auf dem Schlosse Carlstein (in 10 Aruhen), die Statuten des Prager Erzbischoss Ernst, der Dimüger Bischöse Conrad und Johann, die Bücherssammlung des Theod. Beza aus Genf, voll wichtiger Manuscripte zur Geschichte der Reformation, Alten über den Streit der böhm. mit den schles. Ständen 1546, kaiserl. Declaratorien 1680—1728, 2 Bde. sol., und von Fert. III., Chronif von Desterr., sol., jus prov. Moravicum, sol., Berhandlungen zwischen Böhmen und Rähren

<sup>\*</sup> Stredowsky sacra Mor. hist. Borrebe, Monso infulse p. 125; Moraveta III. 262, 472; Schwarz II. 255; Brünner Bochenbl. 1826, Nro. 84, 85.

1608, fol., böhm. Constit. unter Labislaw und 1492, 4. u. m. a. (Dingenauer's Catalog von 1631, 1255 Werke enthaltend, von Cerroni abgesch., in der Bibliothek d. Graffen Tarvucca).

II. Das fürstlich Collalto'sche Familienarchiv zu Pirnig (Iglauer Rreises)

bewahrt die ämtliche Correspondenz bes f. f. hoffriegerathe. Präsidenten Rombald Grafen von Collalto von 1625-1630 in mehr als 4000 Briefen mit den hervorragenbsten Mannern ber Beit (barunter von Balbftein allein 305 Briefe, unter welchen 231 eigenhandig von ihm, 1845 noch 24 von ihm, und 63 vom Rarbinal Dietrichstein gefunden) über die Rrieges und polit. Greigniffe in Defterreich. Deutschland, Danemark, England, Frankreich, Solland, Stalien, Spanien, Polen und ber Turfei, die Correspondenz besselben Grafen, als Dbriften und Generale, von 1600 -1625, für Defterreich, Ungarn und Mahren nicht ohne Belang, bas Archiv ber feit mehr als 200 Jahren in Mahren beguterten Familie Collalto, bas Teufenbach'iche Archiv vollständig, bas graflich Thurn'iche zum Theile, bie intereffante Correspondeng bes f. f. Soffriegerathe-Prafidenten Baron Mollart mit dem Rardinale Rhlefl (von bem 73 Briefe ba find) u. m. a.

Boczek ließ von diesen Correspondenzen 900 Stücke u. (1845) 498, welche nämlich die wicht igsten schienen, abschreiben, es erübrigen aber noch eine bedeutende Anzahl von Briefen anderer hochgestellten Personen, dann der untergeordneten Generale, Kriegsobersten u. Kriegscommissäre (bei 70 Stück), welche über die bereits copirte Waldstein-Collaltosche Correspondenz ein ungemein helles Licht verbreiten. Außerdem befinden sich daselbst noch viele Briefe in Chiffern, in türk, span., ungr. u. andern Sprachen, größtentheils noch ungeordnete Akten der Familien Collalto, Teusenbach, Thurn u. a. in mehreren großen Kisten. (Bosczek's Reiseberichte 1843 u. 1844, MS.).

III. Das gräflich Pobstagty'sche Archiv zu Teltsch (Iglauer Rreifer)

bewahrt, nebst mehreren, die Berrschaften Teltsch und Pernstein und bas Stift Reureisch betreffenben Ur-

tunden, auch ein interessantes Urkunden. Copiar bes mähr. Oberstkämmerers und Landeshauptmanns Zacharias von Neuhaus aus dem 16. Jahrh. und einen Theil der ämtlichen Correspondenz des Landeshauptmanns Paul Christoph Grafen Lichtenstein-Rastelforn (1642—1648), die Amtstanzlei aber zwei mit Urkunden und geschichtlichen Daten versehene Urbarien (Boczet). Nach Cerroni sind im Schloßarchive auch die sämmtl. Diplome und Familienurkunden des gräfl. Hauses Lichtenstein-Rastelforn seit 1508, die Befreiungen der Neuhause für die Städte Teltsch und Blabings in Abschrift, Geschichte des Hauses Rosenberg aus dem 17. Jahrh. auf einem langen Pergamentstreisen u. a.

## IV. Das gräflich Magnische Archiv zu Stragnig (im Hradischer Kreise)

enthält zwar nicht, wie es heißt, bas alte Archiv ber Rraware, wohl aber bie vollständigen Aften und Urfunden
ber Magni seit 1581, besonders die (von Boczes noch nicht
benütte) wichtige Correspondenz des 1652 † Oberstlandrichters Franz Grafen Magni aus der Zeit des 30 j. Krieges, dann einen Theil der Urfunden der Zierotin,
Braida und Paravicini, wie auch die sämmtlichen auf
die Unterthansverhältnisse von Stragnitz und mehrerer Güter in Mähren Bezug nehmenden Aften seit der 2. Hälfte
bes 16. Jahrh. (Boczes Reisebericht 1842, MS.)

# V. In Jarmerig (Znaimer Rreifes)

befindet sich das fürstlich Raunig'sche Central-Archiv und (angeblich) die vollständige Correspondenz des öfterr. Staatstanzlers Fürsten Raunig, beide von Boczet nicht benügt; über die Familienakten (die noch unausgepackt sein sollen) befindet sich ein summar. Verzeichniß in Austerlitz.

Des einflugreichen Gerhard von Questenberg, Besiters von Jarmerit, Correspondenz aus der Zeit des 30jah.
Rrieges suchte Boczet vergebens, obwohl sie in den Archiveverzeichnissen erscheint (bessen Reiseberichte 1844 und
1845, MS.)

VI. Die merkwürbige grafl. Daun'sche Burg Bottau (Znaimer Rreises), bet Sit ber Lichtenburge, Strein und Blaffim, bewahrt nebst ber Zriny'schen Bibliothet, Baffen u. Ruftkammer, auch ein Archiv (Bolny III. 558), bessen Inhalt noch unbekannt ist,

## VII. In Butschowig (Brunner Rreises)

befindet sich nicht (wie man angegeben) das Lichtenstein'sche Familien-Archiv (das in Bien ist), wohl aber die Central-Registratur der großen Lichtenstein's schen Besitzungen. Boczek konnte nur die Repertorien eins sehen. (Dessen Reisebericht 1843, MS.),

Die hier aufgehäuften massenhaften Alten mussen ungemein reichlichen Geschichtöstoff, wenn auch vielleicht mehr von örtlichem Interesse, biethen; nicht etwa auch Urfunden bes mächtigen Sauses Bostowis, welches die Lichtensteine beerbten? Die Rechnungen dieses in den prachtvollen Prunkzimmern des letzten Bostowis untergebrachten, an alten Handschriften reichen Archivs gehen bis 1545 zuruck.

## VIII. In Selletig (Znaimer Rreifes)

befindet sich die bisher ganz unbeachtete, aber für Mähren wichtige gräflich Chorinsty'sche Bibliothek (wohl der früsheren Besitzer Grafen Verchtold und Walldorf), in welcher nach dem, zu Sadet aufbewahrten älteren Cataloge eine namhafte Zahl Handschriften über Mährens Landes, verfassung u. Geschichte, außerdem aber noch eine große Zahl alter, auf Pergament geschriebener Bücher, die noch in keinem Cataloge verzeichnet sind, und vielleicht selbst die noch immer vermißten Archive des Klosters Trebitschrieben sollen. (Boczek's Reisebericht 1845, MS.),

## 1X. In Buchlau (Grabifder Rreifes)

werten, nebst vielen andern urt. Schätzen, den Satungen bes bekannten alten Jagdgerichtes und der auserlesenen Büchersammlung des großen Menschenfreundes Grafen Berchetold auch die Gedenkblätter des Olmützer Lehenhofrichters Sanusch Sigmund Peterswaldsty Freiherrn von Peterse wald († 1688) aufbewahrt (Müller's Beschreibung dies ser Burg 1837 S. 16, 107, 110, 120, 130; Wolny III. 168), It nicht hier oder etwa in Pullit (Inaimer Kreises) das Familien-Archiv ber Berchtolde und ein

liter. Nachlaß des einflugreich gewesenen Softammer Direktors Jatob Freiherrn von Berchtold († 1641)?

# X. In Tobitschau (Olmuger Rreises)

foll ber Landeshauptmann Ctibor von Cimburg († 1494) nebst einer bebeutenben, im 16. Jahrh. ben Jesuiten in Olmüg geschenkten Bücher-Sammlung auch ein reichhaltiges Archiv angelegt haben, das nach manchen feindlichen Plünberungen u. andern Unfällen jest noch bebeutend genug, aber nicht geordnet ist. (Wolny V. 767).

Bohl mag vorausgesett werben, baß sich in biesem Site ber Cimburge, Pernsteine, Salm-Reuburg (aus benen ber Lanbeshauptmann Julius, 1637—1640, im 30j. Rriege), Peterswalb u. Rhunburge manche

geschicht. Dofumente erhalten haben.

XI. Das Archiv ober vielmehr bie Sammlung bes Oberstlanzlers Grafen Mittrowsty († 1842), stüher zu Wiesenberg in Mähren, nun zu Großherrlitz in Schlesien, die Frucht eines halbhundertjährigen, von gluckichen Umständen begünstigten Bienenfleißes, soll reich an vaterl. Druckwerken, noch mehr an Handschriften u. a. sein.

XII. Die graflich Zierotin'iche Bibl., früher in 3 großen Zimmern bes Schlosses zu Ullersborf aufbewahrt, seit bem Verlaufe biefer hetrschaft 1802 in Blauba.

XIII. Das gräslich Saugwißiche Archiv in Ramiest enthielt nicht nur das Familien-Archiv und viele Schriften, wie alte Grund- u. Baisenbucher aus der Zeit der Zierotine, sondern auch die für die Zeitgeschichte ungemein wichtige Correspondenz u. Amtsberichte des 1765 † ersten öster. Staatsministers Friedrich Wilhelm Grafen von Haugwiß. Bor 2 Jahren sollen bei Sichtung des Archivs diese Bücher und Schriften (18 Kisten alterer Schriften bis 1790) verbrannt worden sein.

XIV. Das Archiv ber Kromauer Linie ber Fürsten

Lichtenstein zu Rromau.

XV. Graf Sylva-Taroucca, ein sehr eifriger Freund ber bohm. Nationalität, Literatur u. Sprache, erwarb unter Andern an hanbschriften zur mahr. Geschichte (aus Cerroni's Sammlung größtentheils):

Adnotationes ad bist. Bohem. Annue lit. Je-

suit. Olom. 1767-1772. Balbini acta circa Monast. Pustom. Beitrage zur Religionegeschichte ber Stabt Ralau. Cerroni, bas evangel. Burgerftift ju 3glau im 16. Jahrh. Dto. Lutherthum in 3 glau. Desfelben Dentwurbigfeiten ber Stadt 3glau, 4. (nur Auszuge, Material). Desf. über bie Tuchmanufaktur in Iglau, 4. Desf. Debitation an die t. Städte, Mahrens, 4. Margy, genealogia patriciorum Iglav., 8.; Desf. Berzeichniß bes 3gl. Magistrates v. 1555—1761, 8.; wahrscheinlich besf. Fortsegung ber Chronit v. Jalau v. 1500 - 1577, 4. Mahr. Landtagebeichluffe 1605-1620, 3 Bbe. Census antiqui colleg. ecclesie Brun. Cerroni, analecta fratres Bohem. concern. Dto. bie bohm. Bruber. Dto. diplom. Jodoci March Mor. histor. Rachricht von ben evangel. Gemeinben in Epistolæ autogr. eruditorum Fragmenta ad concil. Constant. 1457. brich Monast. Pustom. Infdriften auf Gloden. Monasteriologia Moravim. Ueber die Besetzung von Olmus burch bie Schweben 1642-1650. Picarditarum Holeschov. synod. 8. Maji 1616. Præpositura in Cumrowitz. Preugen-Ginfall in Strag. nit 1742. Religionsbeschwerben ber Ginwohner Suppeditata ad hist. Monast. Mora-Mährens. vie. Ziegelbauer Bibliotheca Bohem. bistor. de Welchrad. Zwettler informatio de Pustomer. Ruiba Tomatowita. Soffer's Geichichte ber malbr. Rebellion u. m. a. Baufchet Bergeichnig ber Bernftein'fchen Urfunden u. Schriften im Raubniger Archive (Urbunden, Briefe u. bgl.). Dingenauer Catalog ber Dietrichstein. Bibl. in Ritoloburg von 1631, 1255 Berte, abgeschrieben v. Cerroni. Catalog ber flav. bohm. Bibliothet (eines mahren Schatzes ber bohm. Liter.), bes evangel. Pastore zu Torschau in Ungarn, Georg Riban, † 3112. 1812, meift von Cerroni, bem er wichtige Beitrage ju feiner Wefch, ber mahr. Buchbrudereien lieferte. Catalog ber Bibl. bes Prof. Monfe. Index alter MS. Bihl, Nicem metrop. Prag. (von Cerroni's Sand). Cerroni's Rachrichten von ben Bibl. ber Lippa, Boftos wig, bes Carl v. Zierotin u. bes Freiherrn Dar v.

Deblin. Dto bto. ber Dlmüßer Capitel-Bibloje thet (eigentlich nur über Strebowsty's MS.). Dto. bto. von Rlosters, Kirchens u. PrivatsBibliotheten in Mähsen (eigentlich Archiven). Cerron's Orig. Catalog seiner BüchersSig.; bto. seiner MS.Sig. Hirschmens zel, 42 Bücher b. Belehrab. Bibl. Des Olmüßer Bibliothetars Rarmasch et († 1809). Merkwürdigkeiten ber Olmüßer Univ. Bibl. aus bem 15. Jahrh. 4. (im europ. Journal Brünn 1794—1798 gebruckt, mit e. Forts. v. 1809); bto. aus bem 15. u. 16. Jahrh. Fol. (sehr wenig für Mähren).

# 11. Abtheilung.

Archive in Dester. Schlesien.

Dester. Schlesien ist arm an altern Urlunden. Rach ben Bersicherungen ber schles. Geschichtschreiber Ens und Beinrich (in Briefen an Boczet vom J. 1833) soll in diesem Lande kein Archiv sein, wo Urlunden vor bem J. 1306 aufzusinden maren.

Doch fand Ens selbst an Troppauer Urfunden von 1224-1306 11 Stud im Rathhause, die er für die Ge

schichte u. Beschreibung bes Oppalandes benütte.

Auch wurden bei dem schles. öffent. Convente in Troppau, dessen älteste Urkunden man aus dem 15. Jahrh. hielt, 1834 einige aus dem 13. u. 14. aufgefunden. Die schles. Generals Et eueramtsbuch halt ung in Troppau bewahrt die Befundstabellen u. Specifikationen des rektisikatorischen Steuerkataskers vom J. 1722 und 1733 mit den Nachträgen der Pfarren, Rirchen und Schulen von 1790, dann 4557 Stück Josephin. u. provis. (1820) Steueroperate von Dester. Schlessen.

Gine Chronif Berbord's von Fullftein, Die

in Brabin gewesen, fanbte Ens 1834 an Bocget.

Die Troppauer Commende foll aus der Zeit vor

bem Bojahr. Rriege nichts befigen.

Das 1814 gegründete Troppauer Rufeum befist eine schles. Büchers, Urt.s, Münze u. Bappen-Samuslung, Alterthumer aus Schlesiens Urzeit u. Mittelalter (gefunden zu Lobenstein, Kreuzenborf, Groß. Ellgoth und Patschlau) u. a. (Ens Oppaland II. 157—216, Moravia 1838 N. 56—58). Die Urk. Sig. beginnt 1224; von da bis zum 17. Jahrh. sind Urk. von allen Tropp. Kürsten im Orig. oder in vibim. Abschriften da.

Das von Scherschnik gegründete Teschner Musteum enthält eine handsch, histor. geogr. Beschreibung bes Fürstenthums Teschen von Richard; ein Tasgebuch Tylgner's bis 1635 (Scherschnik's Teschner Schriftst. S. 138, 157), Scherschnik's u. Polzer's Handschriften, diarium Soc. Jesu Teschinii, Protokoll der Urkunden des Conviktes S. Trinit. u. a., eine bedeutende Bibliothek, mehr als 140 MS. (Heinrichs Geschichte des Herzogthums Teschen S. 205, 24, 113, 134, 196, 200).

Die Archive ber ehemaligen Landstände und ber Herzoge in Troppau u. Teschen, die Stadtsarchive von Troppau, Teschen (bessen Urkunden der Bürgermeister Rausmann ordnete) u. a. dürsten ohne Zweissel noch histor. Stoff für die vernachlässigte Geschichte Dest. Schlessen liefern; aus Anlaß der Verhandlung wegen Organistrung der schles. Landrechte wurden (1834) 36 Orig. Urkunden über die Rechte u. Freiheiten des Herzogthums Troppau von 1878 u. 1420—1750 eingesendet. Das Teschner Landrecht besitzt keine andern als die in der Teschner Landesordnung enthaltenen Privilegien.

In Freudenthal, woher Olmut die Magdeburger Rechte bezog, durfte, obwohl diese Bestsung erst 1621 an den deutschen Orden kam u. das Piaristen-Collegium erst 1731 entstand, doch auch eine histor. Nachsorschung nicht ohne Erfolg sein. Die im 17. Jahrhunderte vom Troppauer Stadtrathe reclamirten Urkunden der dortigen Commende (Kneifel II. 2. T. S. 150) werden wohl hier ausbewahrt werden, wie auch Bukisch († 1700) schles. Religionsakten, 7 Fol. Bände, da sein sollen.

Als Ottokar II. das Fürstenthum Troppau für seinen Sohn Niklas von Mähren trennte, wurde für dasselbe (u. das bis zu Ende des 14. Jahrh. vereinte Jägerndorf) eine Landtafel geführt, die aber 1431 versbrannte. In diesem Jahre wurde eine neue verlegt, die bis 1802 fortgeführt in 37 Bänden besteht; die 1802

verlegten Sauptbucher umfassen noch 16 Banbe. Bis 1747 wurden sie in mahr., seitbem in beut. Sprache geführt.

Die Jägern bor fer Landtafel beginnt mit bem 3. 1404 in beutscher Sprache, wurde 1409—1426 in lat., von da bis 1641 in mähr., seitdem in deut. Sprache geführt u. besteht bis 1802 aus 15 Bänden, seitdem noch aus 2 Quaternen (Schembera Gesch. d. Landtafel in Mähren u. Troppau, 1847). Weber Kneifel, noch Ens, haben

biefe öffent. Bücher benütt.

Die Teschner alte Landtafel verbrannte 1789 mit ber Stadt Teschen. Die jesige Teschner Landtafel geht bis auf bas Jahr 1549 gurud und besteht bis zum Jahre 1769 in 24 Bänden. An weiteren Urfundenbüchern bis zum Jahre 1850 bestehen für Güter und ständische Häuser, Gärten 40 Bande, nebst 5 Hauptbüchern, woraus die Tabularertrafte formirt werden. Für die Freisassens Besitzungen im Teschner Kreise bestehen die Urfundenbücher vom Jahre 1767 in 15 Bänden, nebst 3 Hauptbüchern.

Die Bieliter Landtafel läuft vom Jahre 1718, enthält bloß bie herrschaft Ernsborf und bie Stadt Bielit mit einigen Dörfern, mit Urfundenbuchern in 5 Bänden, mit einem hauptbuche in 1 Bande. Die Urfundenbucher ber Bieliter freifäglichen Parzellenbester bestehen in 3 Bänden, mit einem hauptbuche in

1 Banbe.

Much bas Fürstenthum Reiffe hat in Johannesberg

feine Landtafel.

Die ichles. Hypotheten bucher (über die schles. Fürstenthumer u. Stanbesherrschaften) befinden sich seit 1782 in Brunn, wo sie das m. f. Landrecht fortführte.

# III. Abtheilung.

Archive außerhalb Mahren u. Deft. Schlefien.

Unenblich reicher Stoff ruht noch größtentheils unerforscht und unbenütt in ben Archiven anderer gander.

Da ich fie auch nicht aus eigener Anschauung temme,

muß ich mich auf die bisher zugänglichen Bemerkungen Unberer beschränken.

#### A. 3n Defterreich:

I. Der früher bestandenen f. f. vereinten Dof- tanglei, nun bes Ministeriums bes Innern.

Das reichhaltigste Archiv für die Geschichte beider Länder, besonders der neuern Zeit, ist jenes der gewesenen Hostanzlei, deren Bestand auf das uralte k. böhm. Oberststanzleramt, den von Max. I. 1502 errichteten öster. Hofsrath u. die dem ersteren (1611) beigegebene deutsche Expedition für Schlesien u. die Lausis zurückgeht, eigentlich aber von Ferdinand II. zu Wien begründet u. (1625—28) geordnet wurde. Ihr Archiv u. ihre Registratur bewahren einen Akten Reichthum von einem halben Jahrtausende, der um so wichtiger ist, als alle bedeutenteren Berhandlungen der untergeordneten Länder, insbesondere auch die Ertheilung von Privilegien, dahin gelangen mußten.

So viel mir bekannt, hat noch Riemand diesen Schat

für Mährens u. Deft. Schlesiens Geschichte erforscht.

II. Der früher bestandenen f. f. allgemeinen Softammer, nun des Finang-Ministeriums.

Das Archiv ber unter Carl VI. zu einer allgemeinen Hoffammer vereinten einzelnen Landes-Hoffammern, trefflich organisirt, enthält Schäpe histor. Dokumente der Vorzeit\*\*. Auch diese sind für Mährens u. Dester. Schlesiens Gesschichte noch nicht benützt.

III. Das f. f. geh. haus-, hof- und Staats-Archiv.

Dieses, unter M. Theresia fest begründete u. erweiterte, unter Franz II. außerordentlich vermehrte Archiv, in welches, wie wir gesehen, auch Orig. Urfunden von den mahr. Ständen u. Rlöstern eingeschickt wurden, verspricht

<sup>\*</sup> Defter. Archiv 1830 R. 74; öfter. Encyfl. ll. 612—615.

\*\* Defter. Archiv 1829 S. 247; Geschichte bes f. f. hoffammerarchivs von seiner Entstehung unter Max. l. bis 1816, von Megerle
von Mühfeld, MS. in der Bibl. der hoftammer; öfter. Encyfl. ll. 611.

bie größte Lese. Fürst Metternich hatte 1846 schon bessen Benützung Boczet gestattet; dessen Tob verhinderte bieselbe.

Das Archiv besitzt insbesondere auch die in ihrer Art einzige Siegels und die Urkunden Sammlung zur Geschichte des Johanniters Ordens von Smitmer (öster. Encyst. II. 285, V. 66).

# IV. Des bestandenen f. t. Hoffriegsrathes, nun Rriegs-Ministeriums.

Das auf Erzherzogs Carl Anregung 1801 errichtete Rriegs-Archiv nebst ber Bibliothet \*\* burfte für bie Geschichte bet neueren Rriege, Einfälle u. a. ohne Zweisel reichen Stoff, besonders im Zusammenhange mit dem besbeutenden Materiale des mähr. Gub. Archivs u. der Archive in Nikolsburg, Pirnip, Teltsch, Strafnip, Ung. Brod u. a. besigen.

## V. Der f. t. Biener Sofbibliothet.

Sie enthält einen fast unerschöpflichen Schatz an Monographien u. Compilationen unter ihren mehr als 300,000 Dructwerken u. ungefähr 12,000 Handschriften \*\*\*.

Die letteren hat Chmel, im Interesse ber Geschichte, besonders ber öster., verzeichnet u. excerpirt, Wien 1840, 2 Bbe. S. auch Pers im Archive d. Gesell. für altere beutsche Geschichtskunde, Frankfurt am Main 1821, II. B. H. 5. u. 6.

In der Wiener Sof. Bibl. sind für Mahrens Geschichte, nebst vielen Schriften zur Geschichte der hufsiten, an MS.: Brünner Recht, MS. aus dem 17. Jahrh., Geschichte des herburger Nonnenklosters in Brünn 1239—1577, Berhandlungen in Brünn 1435 zwischen den Böhmen u. den Abgesandten bes Basler Concils, MS. des 15. Jahrh., Leben der h. Cyrill u.

6. 254-256, 298, 303, 326-331.
\*\* Deft. Enc. Ill. 293, VI. 521; verfor viel durch ein Felier 1699.
\*\*\* Defter. Encyff. II. 598-602; öfter. Archiv 1835 Rrv. 1-6;

<sup>\*</sup> Hormapt's Gefch, von Wien 2. Jahrg. 2. B. 2. u. 3. D. S. 57-75; Defter, Encyfl. II. 284-286; Archiv f. Bohmen 3. B. (1795) S. 254-256, 298, 303, 326-331.

Methub, Privilegien bes Olm. Bisthums 1144—1623, Reihe ber Olm. Bischöfe 887—1664 u. bto. bis 1711, große Slg. ber Olm. Bisch. u. Cosist. Defrete, Briefe bes Olm. Carthäusets Niclas über die Regerei in Mähren u. Böhmen 1434, bes Bresl. Bischofs Rubolph Briefe über Mathias Thaten in Mähren u. m. a. (Cerroni's Auszug aus dem Cataloge von Perp, MS. beim Grafen Taroucca).

# VI. Archiv ber nieber. bfter. Stanbe.

Bei bem innigen Wechselverkehre Mährens mit Dessterreich seit ber frühesten Zeit bürfte bas Archiv ber n. d. Stände u. ihre reiche Handschriften Sammlung (von Ennenkel, Strein, Abensperg, Fischer, Aichen, Rauch, Smitsmer, Wiggrill, Penkler, Bergenstamm u. a.) auch für unser Land, besonders auch bessen Gene alogie, von Gerwinn sein (Dester. Archiv 1835 N. 74—79).

VII. Das Archiv ber Fürsten Lichtenstein in Bien burfte reich an Dofumenten für Die mahr. Geschichte sein, ba die Familie seit bem 13. Jahrhunderte in Mahren begütert u. nicht arm an hervorragenden Rannern ift.

VIII. Das Schönfeld'sche Museum in Bien, nun im Besitze bes Freiherrn Dietrich; besonders reichhaltig u. merkwürdig ist das diplomatisch heraldische Archiv. (Dest. Archiv 1823 N. 8, 17, 1824 S. 538; öster. Encyst. IV. 578—580).

IX. Die Sammlungen bes Freiherrn von Bretfeld in Wien, merkwürdig durch eine Bibliothek, wichtig in Geschichte u. Rumismatik, eine Münze u. Mes baillen Sammlung von mehr als 30,000 Stücken u. eine ungemein bedeutende genealogisch heraldisch sphragistische Sammlung (Dester. Encykl. 1. 380).

X. Die Sammlungen in Ling. Sehr schäpbar ist die Sammlung ber Original urfunden u. getreuen Absschriften im Museum zu Ling, besonders für die Zeit von Albrecht I. bis Max. I. Sine reichhaltige Quelle gewähren die Aftenstücke u. Landtagsverhandlungen im ständ. Arschive, mehr als 100 bicke Bande, auch für die Nachbar-

länder, besonders für die Zeit von Rudolph II. u. Mesthias (Prip. II. Borrede).

#### B. 3n Bobmen:

# I. Das bohm. Kron-Archiv zu Prag,

gebilbet 1749—1750 aus ben Archiven vom Bissehrad, Carlstein , bem Prager Königshofe, aus ber alten, in Innsbruck wieder aufgefundenen Reichsregistratur von der Zeit Carl IV., Wenzels, Sigmunds, aus jener der Statthalterei und Kammer, aus dem Altstädter, Wittinganer, Kinsty'schen und Kolowrat'schen Archive; es muß nicht wenige geschichtliche Dokomente für die böhm. Kronländer Mähren u. Schlessen enthalten, worunter insbesondere erwähnt werden 6 Bande Majestätsbriefe u. a. von 1531—1566, auch für die beiden genannten Länder (Jungmann S. 255).

II. Das bohm. National-Museum in Prag, 1818 gegründet, durfte unter seinen Urkunden, Druckwerten, Sandschriften, Munzen (über 6000 vaterland.) u. a. (öster. Encyst. II. 349) gewiß auch Manches für Mähren und Schlesien haben.

## . III. Das Archiv des Prager Domfapitels (Schotthy's Prag 11. 421),

enthält eine für Böhmen äußerst schätbare HandschriftenSammlung, besonders eine große Menge Formelbücher aus dem 13., 14. u. 15. Jahrh. (barunter des Mährers Petri de Unczow [Neustadt] tractatus de arte notariatus) (Palach über Formelbücher II. Lief. S. 4), eine große Zahl MS. zur Geschichte der Hussiten u. a., eine sehr aussühlsche supplicatio status ecclesiastici in Moravia ad Ferdin. II. pro restitutione dignitatis, Fol., lectiones de S. Cyrillo et Methodio. (Eerronis index Man. Bibl. Ecco Metr. Prag., MS. beim Grasen Laveucca, 4. 20 Bl.).

<sup>\*</sup> Balbini Miscell, lib. III. C. 8. S. 106; Borott, ber Dajeftats-brief von 1609 S. 58.

IV. Die Bibliotheten bes Stiftes Strahow in Prag (Schotthy II. 419),

wie jene der Stifte Selau, Offet und Brewnow, welche mit Mahren in vielem Bertehre waren.

- V. Die Prager Universitäte.Bibliothet.
- VI. Die Bibliothet ber Fürsten Lobtowig in Prag,

besonders an seltenen vaterländ. Druckwerken und Sandsschriften, namentlich aus der Büchersammlung des Univ. Syndikus Dr. Puglacher, reich (Dester. Encykl. Vl. 541) kann von einem mähr. Geschichtforscher eben so wesnig übersehen werden, als

VII. Die Lobtowitiche Bibliothet in Raubnit, welche unter ihren 40,000 Dructwerken u. ben vielen seltenen Manuscripten (Sommers Böhmen XIII. 124) auch Familienakten bes mächtigen mähr. Hauses Pernstein bewahrt. (Mittheilungen ber mähr. Ges. 1822 S. 243, Brünner Wochenbl. 1824 S. 292; Verzeichnis der Pernst. Schriften von Bauschet in der Bibl. des Grafen Tarvoucca).

VIII. Das Archiv zu Bittingau (Trebona), ehemals der mächtigen Rofen berge, nun der Fürsten Schwarzenberg, erklart Boczek für ein Landesarchiv von Böhmen und Mähren im strengsten Sinne des Bortes, nachdem sich dort die Familienarchive der mähr. Geschlechster Krawař, Sternberg (mähr. bis 1400), Ludanit, Lippa, Ružel von Žerawit u. a. befinden, für die Geschichte des Derrenbundes gegen Benzel und die Geschichte des Markgrafen Jodok u. v. a. dort eine Hauptquelle ist.

Rurz benütte basselbe (bessen Geschichte Ottokars u. Rubolphs, Borrebe VII.), weit mehr Palach, Boczek 1846

ungefähr ben 15. Theil erft.

IX. Das Reuhaufer-Archiv

ber Grafen Czernin foll in Böhmen nur von bem Bittinganer übertroffen werben, Mahren aber tein gleiches Pris vatarchiv haben. Die fehr zahlreichen Urkunden und Aften biefes Archives follen wohl zur Salfte Mahren betreffen, benn baffelbe bewahrt nebft ben gefammten alten Archiven ber mahr. Dominien Teltid, Schelletau, Date schip, Ungarschip, Rubaley, Stubein, Pirnip, jum Theile auch von Sabet und fast aller fleineren, im westlichen Theile bes Iglauer und Inaimer Rreifes gelegenen Guter, bann nebst ben vollständigen Aften ber Ramilien Reuhaus, Rragit, Glawata und einzelnen wichtigen Urfunden fast aller bedeutenberen mahr. Familien auch noch eine namhafte Anzahl von wichtigen Lanbesverhandlungen und Urfunden, felbst Landesprivilegien im Driginal, weiter aber auch, nebft bem intereffanten Briefivede fel mehrerer mahr. Dberftlandesofficiere, Die überaus wichtige Correspondeng ber brei oberften Rangler Abam und Joachim von Meuhaus, bann Bilhelms Grafen von Slamata, fo wie beffen voluminofes Wert, Die Gefchichte feiner Beit, viele Alten über bie protest. Parthei, über die tath. Religion, Baldstein, überhaupt bie wichtigften Beitrage jur Geschichte bes 30jahrigen Rrieges (Boczet's Reisebericht 1844, Mipt., er hat nur 354 Rummern flüchtig vorgemerkt. S. auch oft. Lit. Bl. 1845 Mr. 119.)

X. Das Archiv zu hokowig

ber Grafen Brbna bewahrt ten hanbschriftlichen Rachlaß bes berühmten Carl von Zierotin, insbesondere einige Foliobände vaterländischer Briefe und Errinnerungsblätter von 1592—1620 (Jungmann S. 255), viele und versschiedene Puhonens und Nalezens ammlungen aus Mähren von 1460—1609, die kniha Towaczowska, knihn pamietni Markgr. Morawského v. 1475—1588 mähr. Landtagsbeschlüsse 1525—1614, Nechts und andere Sachen (ebend. S. 113, 114, 198, 252, 254).

XI. Die grafi. Thun'iche Biblithet zu Tetschen; sie besitt Brunner Rechte, Mipt. von 1543 (Jung. mann S 115).

XII. Die graff. Roftig'iche Bibl. in Prag; von berfelben rühmte Rautich (Nachrichten über Bohmen,

Salzburg, 1794 S. 156), die schles. Geschichtsforscher würden hier eine Fundgrube antreffen, die sie in Berwunderung setzen durfte.

XIII. Die gräfl. Waldstein'sche Bibliothef zu Dur; in derselben war zu Dobner's Zeit ein großer Theil der Sammlungen Pessina's.

XIV. Die Bibliothek ber Kreuzherren in Prag. XV. Das Archiv bes Johanniter-Großpistoriates in Prag,

von Boczet zum Theile benütt.

XVI. Die Piaristen-Bibliothet in Prag, wo Dobner's Nachlaß ist.

XVII. Das (von Peffina, Mars. Mor. p. 295, 513 erwähnte) Leutomischler bischöfl. Archiv in Zwittau und Littau.

XVIII. XIX. XX. Die Archive ber Stäbte Leutomischel, Lanbelron, Deutsch brob u. a. biethen bem mahr. Geschichtforscher gewiß vielen reichen Stoff.

In Landstron, wo ber Olmuger Bischof Peter ein, in ber Huffitenzeit nach Olmug übertragenes Augustiner Chorherrenkloster stiftete, sammelte Pernifar bie Denkwürdigkeiten bieser Stadt, worin auch Manches für Mährens Geschichte.

Der Verfasser ber Geschichte von Leutomischel, Franz Gelinet, legte aus ben Ortse und ben Archiven ber ganzen Umgegend und vielen andern Quellen ein Die plomatar bieser Stadt in brei Bänden an, worin viel Interessantes für Mähren, besonders für die Geschichte ber bortigen und Olmüger Bischöfe Johann und Ales während ber Hussitenzeit.

Nicht minder schätzbar sind für Mähren die andern Urkunden des Le u to misch ler Bisth., das im innigsten Verbande mit Mähren stand, der in Mähren reich dotirten Leutomischler Prämonstratenser-Abten und der Rlöster der Rarthäuser und Augustiner-Eremiten, welche sämmtlich nach der Offupation von Leutomischel durch die Sussitien nach

Mähren übertragen wurden. (Boczek's Reisebericht 1845 Mipt.).

#### C. 3n ungarn.

Daß bei ber, nun balb ein Jahrtausenb dauernden nahen Berührung Ungarns mit Mähren und bei dem gewöhnlichen Aufenthalte der Könige, resp. mähr. Markgrafen und schles. Herzoge Sigmund, Mathias, Bladislaw und Ludwig in Ungarn, endlich bei den Ansprüchen, welche dieses auf Mähren und Schlessen erhob, bedeutungsvolle Dokumente für deren Geschichte in Ungarn sein müssen, liegt offen vor.

An Sammlungen verbienen einer befonberen Erwäh-

nung:

I. Das Rational. Museum in Pesth, gestiftet 1802 von bem eblen Grafen Franz Szechenni, mit vielen Drudwerken und Sanbschriften (Desterr. Encyst. 1V. 20 – 23).

Il. Die äußerst reiche wissenschaftliche Sammlung bes Mitlas von Jantovits (geb. 1773) zu Pefth;

sie besitt 800 Bände alte stavische Druckwerke von 1480 an, 1200 geschicht. Mipte. (darunter stav. aus dem 14. Jahrh.), ein Diplomatar böhm. Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrh., das Ranzlei-Protofoll Sigmund's von 1420, enthaltend seine ganze Correspondenz vom Constanzer Concilium, ungar. acta publ. von 1440—1720 (5 Fol. Bde.), Diätal-Artiseln seit 1222, Diätal-Alten seit 1443 (12 Fol. Bde.), das epistolarium Georg 1., Rasohn und Ranzleiprotofoll Franz II., Rasohn v. 1708, 1000 Bände Abschriften von Urkunden und merkwürdigen Schriften, einen großen Vorrath von Orig.-Diplomen und Urkunden seit 1167—1800 (mehr als 4000 Stücke) und noch viel Anderes (Hormany's Taschenbuch 1821 S. 329—356; österr. Encykl. III. 17—19).

III. Die Sammlung bes Georg v. Churitovits (geb. 1783) in Pregburg.

fehr reich an gebruckten und ungebruckten Berten, Reichestage-Diarien und Alten, Urlunden, Altenstücken u. a., Defs

sen reichhaltige Bibliothel und feine eigenen hendschriftlichen Werle (ofterr. Archiv 1825 Rr. 196, 1829 S. 655, öfterr. Encyfl. II. 452-3).

IV. Die Sammlung bes Freiherrn Alois v. Mebnyansty,

† 1844 als ungar. Hoftammerpräsibent (bsterr. Archiv 1824 Mr. 121; Hormant's Taschenbuch 1841; öfterr. Encyst. III. 623).

V. Das ungrische Kron-Archiv.

VI. Das Archiv ber bestandenen ungr. Hoftanglei, und

VII. ber bestandenen ungr. Softammer u. f. w.

D. In Deutichland (ohne ben ofterr. Lanbern).

Wie viel bisher Unbekanntes mögen die Archive Deutschlands, bas seit taufend Jahren einen so großen Ginfluß auf Mahren und Schlesien geübt, noch bergen? Nur andeuten kann ich:

In Preußisch. Schlesien.

Obwohl das schles. Prov. Arch iv zu Breslau (nach den Briefen Stenzel's an Boczet 1837—1846) an Moravicis bis 1306 nichts enthält, da es sich nur auf Schlesien beschränkt (die älteste Copie daselbst ift von 1130, die älteste beglaubigte Urk. von 1154, das älteste Original von 1175, aus dem 11. Jahr. gar nichts), so wird boch sur die spätere Zeit Mährens, dann aber besonders für österr. Schlesien sowohl darin, als in den sonstigen Aushewahrungsorten von Preuß. Schlesien noch viel Neues zu sinden sein.

Sehr reich ist Schlessen an noch ungedruckten Archivund Bibliothet-Schähen, nicht nur an Urkunden, sondern auch an ausgearbeiteten handschriftlichen Werken, wie sie Thomas, Stenzel, Kries, Wuttke u. a. namhaft machen. Wir können hier nur die wichtigsten berühren. Dahin gehören die schles. Chroniken von Fischer, Neuborf, Hellwig, Schubert, Bößbier, Lenk.

ner, Saunold, Beisler, Sante, Bengel, Göttling, Scholz u. a. (Thomas S. 22-23, 29, 34), bie wichtige Breslauer Chronif von Rodris (Raber S. Rries Borwort XI.), Die fchles. Befdreibungen von Cunrab († 1685, 4 Bbe, Fol.), Cafpar Commer († 1730, welcher auch antiquitates Marcomanno-Quadice in MS. gurudließ), Berner (1765 vollenbet, 5 Bbe. Fol. S. Thomas S. 25-26), die handsch. Werte über bie ichles. Rechte von Fulbener, Seibel, Pachaln, Sternfels u. a. (Thomas G. 55 u. ff.), bie fchles. Literatur. Berte von Ezechiel (4 B. 4. MS), Runge, Peuter, Groß (33 Bbe. 4.), Sommer, Hante, Henel u. a. (Thomas S. 3, 125, 126), Roppan's Sammlung zur schles. Runft. und Buch bruder . Wefchichte (eb. 192), die Berte von Saunold (7 Bbe, Fol.), Rnoll (10 Bbe. 4.) u. a. zur schlef. Dunggefchichte (eb. G. 197), Die firdengeschichtlichen Werte von Budisch (7 Fol. Bbe., in Breslau, Bermsborf, Tefchen, Freudenthal u. a.), Hoppe (3 Fol. Bde.) u. Fuchs (Thomas G. 64, 66, 79, Butte), Die fchlef. Jubengefchichte von Fuchs (eb. 82), die genealogischen Schriften von Riemer (2 Fol. Bbe.), Roppan, Geibel (eb. G. 110 unb 111) u. m. a.

Der sehr fleißige u. verdiente Borbs folgte bem Beispiele ber schles. Urkunden Sammler Sommersberg (1729), Füldener (1738), Balter (1742), Böhme (1770), Ehrhardt (1773) u. Dresscher (1774) u. verfaßte ein Berzeichniß aller sches. Urstunden von 965—1500, auch eine Sammlung von Tropspauer Urkunden (Thomas S. 18).

Bichtig sind die Sammlungen ber schles. Fürstentage Bersammlungen zu Warmbrunn (von 1527 —1740 in 115 starten Folio-Bänden), Fürstenstein u. in ber Breslauer Rathsbibliothet \*, die Rechnungen des schl.

<sup>\*</sup> Die ichles. Fürftentags. Berhanblungen enthalten im Auszuge Schickfus (p. 1337-1600), Luca (1337-1687) Benel (1337-1708) u (1600-1691) Beinrich Bengel von Reudorf, Breslau 1691, 4; zum Theile auch Balther Siles, diplom. II. 53-64.

Rents, des Generalsteners (seit 1620) u. Zollsamtes im schles. Prov. Archive, die Sammlung der Oberamts Patente auf der Breslauer Rathhauss Bibliothek, die handschrift. Werke zur schles. Steuersgeschichte von Casimir von Hentschel, Sala, von Grossa u. Ludwig von Bresler (alle drei in Warmbrunn), die reichen Schätze des schles. Prov. Arschivs (S. Kries schles. Steuerverfassung, Borwort IX—XIV), der Bibliotheken des Stadtrathes, der Gesellschaft für vaterl. Cultur, der Universität, der Vernhardinkirche in Breslau, zu Warm brunn, Fürstenstein, der Leipzziger Universitäts Bibliothek u. a. (Wuttke's Schlessen Vorstede VI.).

Beldi' ausgebehntes Felb steht bem schles. Geschicht-

forscher noch offen!

Das feit feche Sahrhunderten unverfehrt gebliebene Archiv bes Domfapitels an bem furz vor bem 3. 1000 gestifteten Breslauer Bisthume ist erst in ber neuesten Beit bem Prof. Stenzel zugänglich geworben und derfelbe hat aus ben daselbst bewahrten Urkunden (feit 1155) und Handschriften, barunter insbesondere aus dem vom Domherrn Bergh 1619 angelegten Privilegien. buche, bem zwischen 1456-1468 angelegten fchmargen Buche und einer, jur Rhediger'schen Bibliothet gehörigen Sandschrift aus bem Unfange bes 14. Jahrh., Die Geschichte bes Bisthums im Mittelalter (Breslau 1845), Der Deutschen u. bes beutschen Rechtes (Samburg 1832) geschrieben, wobei, wie fich versteht, auch Deft. Schlesien u. Mahren wefentlich gewannen. Damit durfte jedoch bie Lefe aus Diefem Archive fur beibe noch keineswegs erfchöpft sein.

Das Archiv zu Dels in Schlesten, wo sich die Fasmilienakten ber Runstadte u. ber Nachkommen bes Rosnigs Georg erhalten haben, sollen viel Interessantes für

Mabrens Geschichte enthalten.

Des Zierotin'schen Nachlasses in Breslau, bes Lippa'schen Familienarchivs zu Swentnit am Zobtenberge haben wir schon früher gebacht.

# Das geh. Archiv in Ronigsberg,

welches dem deutschen Ritterorden sein Dasein bankt, läßt bisher ganz unbekannt gebliebene Quellen für die vaterl. Geschichte erwarten. Das böhm. Museum begann die dort vorhandenen auf Böhmen u. seine ehemaligen Kronländer sich beziehenden Original Diplome u. Abschriften derselben

copiren zu laffen.

Schön machte insbesondere auf ein dicke Formular aufmerksam, welches Dekrete u. Ebikte böhm. Könige über die Verwaltung von Böhmen u. Mähren, Briefe u. Urkunden auswärtiger Fürsten, Stifts. u. Hirtenbriefe böhm. u. mähr. Prälaten u. a. enthält (Monatschrift des böhm. Mus. 1828, 1. B. S. 71—77, 1829, 1. B. S. 291). Ueber das Innere des Handels im Mittelalter dürste kein Archiv, selbst nicht das zu Venedig, so viele Nachrichten enthalten, wie das Königsberger, wie Rodorfs MS. aus dem Ende des 16. Jahrh. zu Cöln über das Münzwesen bes Mittelalters (Hullmann, Städtewesen I. 456, 457).

## Das f. Archiv in Dresben

burfte aus der Zeit König Wenzels († 1305), des Markgrafen Wilhelm von Meissen († 1407), des Schwagers der mähr. Markgrafen Jodok u. Prokop, aus der Zeit des 30jähr. (für Müllers böhm. Krieg 1618 – 21, Leipzig 1841 benütt) u. des öster. Successionskrieges (1740 u. f.) u. a. nicht wenig enthalten.

# Das f. Archiv zu München,

besitht allein über ten 30j. Krieg 800 undurchsuchte Folianten (Aretin begang sie für Max. I. u. Balbstein's Gesch. 1842 u. 1846 zu benühen) und anch viele Atten über böhm. öster. ungr. Angelegenheiten v. 1606—1636 (öster. Lit. Bl. 1845 N. 27).

Das ehemalige Archiv zu heibelberg muß die Berhandlungen aus der Zeit des Winterkönigs Friedrich von der Pfalz enthalten.

## Bu Bafel

follen die Drig. Protofolle u. Berhandlungen ber Concielien von Constanz u. Bafel sein. (Boczet's Reiseberricht 1845 MS.).

Palachy fant 1849 einen tractatus, quomodo Bohemi reducti sunt ad unitatem ecclesiæ, von Joannes de Raguseo, 94 Fol. Bl. vom Aug. 1431—1013 1433, bann Briefe von Rosicana u. a. baselbst (Brünn. Zeitung 1849 S. 1262).

# Das f. Staatsarchiv zu Berlin,

burfte insbesondere für die Zeit der Verbindung der Mark Brandenburg mit dem Sause Luxemburg, des Herzogthums Jägerndorf mit dem Hause Brandenburg, für die Gesch. der schles. Fürstenthümer, auf welche dasselbe Ansprüche machte, für die Geschichte der preuß. Kriege u. a. werthevolles Material bewahren.

### E. 3n Soweden.

Mähren und Schlessen verloren durch die Schweden zahlreiche Handschriften u. Druckwerke, da beren u. Böhs mens Bibliotheken u. Archive auf Anordnung des Staatsskanzlers Drenstierna förmlich geplündert wurden und nasmentlich Torstensohn auf Geheiß der Königin Christine die Prager und die bedeutende Dlmützer Jesuiten-Bibliothek, um 1647 aber General Wittenberg die an vaterländischen und andern Merkwürdigkeiten so reiche Dietrichstein'sche zu Rikolsburg nach Schweden abführten.

Alls Wittenberg nämlich seine in Mähren und Ober-Schlessen geraubten Güter, besonders die zu Nikolöburg erbeutete herrliche Bibliothek zu Leobschütz in Schlessen gegen die Anschläge des kais. Generals Montecuculi auf deren Wiedererwerbung nicht länger sicher hielt, kam er 1647 persönlich dahin, holte seine Beute unter einem starten Convon ab, u. schickte sie über Trachenberg nach Pomentern (Lucă schles. Chronik 1. T. S. 681 u. 749).

Die geraubten Schätze gelangten in die Bibliotheken von Stockholm, Upsala und des Gemnasiums von Strengnas. Jene von Olmut, von wo die Schweden die ersten 14 Tage ihres Aufenthaltes acht Wägen Sanbschriften (?)

abgeführt haben follen, machte einen eigenen Bestandtheil ber Stodholmer Bibliothet aus. Die überfluffigen Bucher u. Dupplifate aus bem 15. u. 16. Jahrhunderte in ber Strengnafer Bibliothet, welche von ber Ronigin Chriftine aus dem Drager u. Olmuger Bucherschäten borthin geichentt worden maren, murben 1765 zu Stocholm öffentlich veräußert. Noch foll eine ansehnliche Menge ber geraubten literar. u. Runftichate im Schloffe Drotningholm fich befinden.

Dag einer gleichen Plunberung auch anbere mährifche Bibliotheken nicht entgingen, zeigen bie jest noch in Schweden befindlichen Druckwerke und Manuscripte, von welchen, bis auf bas vom t. Bibliothetar Magnus Dlavus Celfius 1751 in Druck gegebene (unbedeutenbe) Chronicon Saarense, bieber nichts befannt worden ift, obwohl im vorigen Jahrhunderte von Schweben aus bem Domfapitel u. Magiftrate in Olmug Aften u. Sanbichriften gur Ablöfung angetragen murben, bann wegen Auffuchung biefer bohm. Dentmäler Graf Roftig um 1732 (welcher auch Archiv - Schäpe in bas bohm. Kron- u. Gubernial - Archiv zurudgebracht haben foll) u. 1792 auf Roften ber bobm. Gefell. ber Wiffenschaften Dobrowelly (welcher bie Bibl. ju Stockholm und Upfala ungeordnet fanb) Reifen nach Schweben unternahm\*. Das Dim üter bijchöfliche Archiv murte noch vor ber Schweben Unfunft gluchlich nach Wien gerettet, obwohl bort in Unordnung gebracht u. zerftreut \*\*. Rupprecht's Ungabe \*\*\*, bas Dimuter Rapitel fei 1642 von ben Schweben feines gangen Ardives beraubt, bas bischöfliche bei tem Schlogbrande in Rremfier 1752 fast ganglich in Afche gelegt und in ben Beiten ber Religione. Unruhen bas Archiv bes Rremfierer Collegiatstiftes einigemal in Rauch aufgegangen, burfte nur jum Theile richtig fein.

Bewiß ift aber, bag bei ber erften Berennung Brunns

<sup>\*</sup> Literarifde Radricten von Dobrowsty's Reife, Drag 1796 (aud

in den neueren Abhandlungen d. bohm. Gef. II. B. 1795).

\*\* Monse infulm docto Mor, p. 125—127; Hormapr's Archiv 1816
R. 95; Moravetz III. p. 472, 541; Brunner Wochenbl. 1824 S. 227, 1826 R. 84, 85.

\*\*\* Rloftergeschichte Mährend S. 27, 29.

burch die Schweben (1643) bas Archiv bes Brunner Collegiatkapitels sammt Schriften u. Registern ein Raub der Flammen wurde (Wolny II. 21) und ein gleiches Schickfal 1643 bas Kremsierer städtische Rathshaus sammt dem größten Theile des Archives traf (eb. 1, 244).

In neuester Zeit hat das Stockholmer Consistorium ber t. schwedischen Bibliothet eine Anzahl Bücher einge-liefert, welche zu den von Torstensohn und Königsmart 1641—1648 in Böhmen u. Mähren geraubten Bücher-sammlungen gehörten, darunter Bücher aus dem Olmüger Jesuiten-Collegium und Kapuziner-Rloster, des Cardinals Dietrichstein, des Peter Wof von Rosenberg u. a. (Brünner Zeitung N. 127 von 1843 aus der Bohemia).

Mit ber Bibliothek ber Königin Christine sollen über 400 böhm. u. mähr. Handschriften aus Schweben nach Rom gelangt, in Schweben selbst aber in ber Bibliothek ber Grafen Brahe an 300 Handschriften Böhmens und Mährens u. in Stralfund viele Kisten noch unausgepackt erliegen.

#### F. 3n Polen,

zu bem früher Schleffen größtentheils gehörte unb, wie Mähren, in so vielen Beziehungen stant, burfte, nicht ohne befriedigenben Erfolg, noch eine hift. Lese zu machen sein.

Insbesondere soll sich zu Lissa (Lestno), wohin sich nach der Ausweisung der Akatholiken unter Ferdinand II. der berühmte mähr. Gelehrte Amos Comenius mit den mähr. Brüdern u. vielen Abeligen aus Mähren und Böhmen flüchtete, die Bibliothet u. das Archiv derselben bis auf diesen Tag erhalten haben u. diese neben seltenen Druckwerken, fast hundert mährische Handschriften bewahren. (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.).

G. Im Batifanischen Archive ju Rom. muffen für die Geschichte nicht nur der kirchlichen, sondern auch der weltlichen Verhältnisse Mährens u. Schlesiens die größten, gewiß noch zum Theile unbekannten u. unbenützten Schätze ruhen. Palach berücksichtigte, bei seiner Rachsicht im Jahre 1837, in Folge Aufforberung ber mahr. Stände auch Mahren u. übersandte 89 Stück Urkunden, dieses Land betreffend, aus der 3. vom 3. 879—1306 (4 vom Papste Johann von 879—881, die andern vom J. 1217 an), die er im vatik. Archive copirte. Sie wurden Boczek zur Benühung bei Verfassung des Codex dipl. mitgetheilt. Die noch wichtigeren folgenden Jahrhunderte blieben under rücksichtigt.

# Personen - und Sachen - Index.

**~•⊕€\$0€**••

#### A.

Aderbaugefellichaft (m. f.) G. Befell. Acta bob. 102. dto. sanctorum 203. Adalbert 78. Adamiten 232. Adel 43, 44, 48, 51, 77, 124, 159, 173-5, 179, 181, 190, 197-8, 216, 236, 238, 239, 255, 263, 265, 270, 273, 283, 287-90, 292, 294, 298-301, 303, 311, 329, 330 338, 342 **-4,** 361, 369, 386, 392, 395, 402, 403, 404, 411, 420, 431, 445, 452, 466, 471-3, 479, 491-500, 504-5, 507-8. Adelung 199, 209, 210. Aclarius 188. Bergte G. Sanitatsmefen. Mademie d. Biff. (ofter.) 439. Aften, amtl. Nachweise 324, 460 -473, 493**, 49**6. Albinus 14. Mibrecht (Markgraf) 19, 422, 426, 444, 446. I. 230, 422, 426. Aldymie 453. Maerbeiligen G. Dimus. Biram 279. Altbrünn 22, 142, 427, 465, 482. Miter 266. Alterthumer. Alterthumsvereine. Archaologie 313, 322, 377, 378, 392, 397, 410, 445, 446, 500. Altranftabter Convention 181, 187. Altstadt 156, 217, 464. Amt (f ichlef.) 469. Anders 387. André 267, 327.

Anhalt. Ranglei 102. Antershofen 440. Annalen d. öfter. Lit. 321, 326. Ansichten 312. Anton 201, 454. Appel 438. Appellationsgericht 161, 178, 237, 36<sup>9</sup>, 470. Arborel 143. Archenholz 210. Ardin f. Gefd. (hormapr) 325, **327—335.** Ardive 100, 123, 266, 290, 298, 321, 324, 363, 367, 368, 402, 407, 420, 422, 424, 426, 437, 439, 444, 448-9, 460 ff. Argenti 102. Mrlet 132. Armenanstalten 360, 434, 464. Mrnold 184, 203. Araneifunde G. Ganitaten. **M**(c) bach 447. Mffemann 202. Athanafius 174. Auersberg 237, 269, 317, 330. Mugeifp 334. Muguftin G. Rafenbrod. Augustiner 24, 143-6, 256, 296, 298, 302, 461, 475, 486, 509. Aufpis 72, 156, 157, 264, 367, 461-2, 464, 484. Ausse 343, 464. Mufterlig 22, 70, 335, 338, 367, 419, 464. Austria 428. Armann 183.

**B**.

Bach 388. Baiern 459. Balaus 163, 295, 297.

Balbin 76, 95, 171, 172, 233, 269, 294, 483, 499. Bandife 392, 416. Banfe 294, 301. Barmbergige Bruder 461. Baronius 74. Bartenftein 245, 269. Bartos 33. Bartofchef 33. Bafler Concilium 19, 34, 201, 457, 504, 515. Bauerntrieg 448. Baukunst G. Kunst. Bautich 350, 464. Baper 275. Baperle 139, 294. Beamtenftand 117, 158. Beausobre 205 Beder 438. Bed 52, 238, 377, 414. Bectowftp 77. Beer 188. Bel 193. Bell 103. Benedifti 131. Benediftiner 12, 23, 132, 199, 212, 219, 351, 464, 482. Beneficien G. Curat-Benef: Bengert 200. Berchtold 245, 329, 403, 497, 498. Bereifung (d. Landes) 319, 342, 363, 366. Bergtau 229, 235, 274, 277, 289, 304, 311, 344, 361, 370, 382, 390, 415, 429, 456, 462, 469. Berger 200. Berghauer 78. Bergrecht G. Rechtsgefch. Bernardt 375. Bernardus G. Partlit. Beffel 189, 191, 199. Begneder 188. Bethlen 87, 227, 338. Bibel 207, 208, 225, 234, 370. Bibliotheken (bohm. mahr.) 212, 243, 269, 290, 297, 298, 300, 303, 304, 312, 455, 460, 478, 480 , 494 , 498 , 499 — 501, 515-7. Bielig 393-4, 502. Bienenberg 230, 485. Bilejowiky 77. Bilowsky 97, 99, 119. Bisatto 154. Bifen; 367, 464, 490.

Bitefc 28, 367, 465. Blahoslaw 64, 299. Blauda 498. Bluczin fp 154. Boczef 9, 10, 19, 45, 57, 70, 128, 150, 153, 157, 339, 352, 355, 362—373, **4**76, **480.** Bocgtav 227. Bodenstart 334, 464. Bodmann 421. Böhm 200, 277. Böhme 384. Böhmen 9. 10, 17, 19—21, 41, 43, 57, 75, 80, 101-6, 127, 133, 146, 149, 159, 164, 171 -180, 185, 196, 202, 214, 217, 220, 224 - 241, 256, 269, 273, 287, 288, 290 -303, 334, 335, 337, 347, 349, **35**6, 361, 369, 370, 400—15, 417, 422, 425, 448, 481-5, 494, 498, 506-9. **B**őhmer 423, 443, 444. Böhmifche Bruder 19, 20, 68, 78, 79, 206—8, 291, 299 404, 458, 480, 491—2, 499. Bohm. Sprache u. Lit. 18-20, 50, 225, 232, 233, 268-71, 297, 299, 337, 363, 368-70, 377, 381, 404, 405, 411, 488, 494, 499, 502, 510. Böhmftetten 149. Bonifc 147, 297. Boguphal 84. Beleiudy 78, 113. Bollantiften 75, 203. Bonfinio 87. Boret 79. Born 224. Boridet 179. Boifowig 37, 48, 55, 155, 331, 338, 381, 491, 497, 499. Bope 98. Brabanify 270. Brachelius 105. Brachvogel 184. Brandenburg 201, 459, 515. Brandis 190. Brandt 175, 288. Branowiger 477, Branjawefy 133. Breslau. Brestauer Bisthum 30, 73, 80, 387, 389, 469—70, 511-3. Breffer 185, 512. Bretfeld 238, 505. Bren 334, 339, 356.

١

Brifcj 44. Brinles 343 Brod (Ungr..) 73, 116, 150, 154, 227, 367, 490. (Dentide) 367, 490, 509 Brud 14. 16, 20, 134, 172, 281, 288, 296, 297, 299, 301, 302, 466, 468, 489. Brudner 229. Bruderschaften 293, 299, 462. Brunn 19, 25, 26 28, 70, 72, 73 , 96 , 111 , 119 , 127 , 128 , 129, 143, 148 150, 152, 153, 164, 169, 172 216, 222, 223, 247, 276-281, 292, 293, 295 -7, 299-302, 322, 328, 329, 331, 335, 336, 343, 344, 358 -- **6**0, 368, 377—80, **41**3, **42**8, 461-2, 464, 466-8, 474-5, 483, 486 - 8 504, 508. Branner Bisthum u. Capitel 9, 11, 21, 125, 133, 139, 250, 256, 296, 802, 463, 466, 481, 483, 499. Bochenblatt 320, 343. Brulig 133. Bruna 410. Bruno 10, 12, 329, 349. Bretislam 334. Brejan 77, 164. Brejoma (Lauren; v.) 33, 404. Bidor 426. Buddruderei 137, 209, 225, 232, 234, 288, 292, 294, 299, 303, 304, 336, 344, 360, 404, 455, 512. Buchhantel 360, 455. Budboli 201, 424. **B**uchlau 98, 295, 333, 338, 368, 402, 497. Budlauer Jagtrecht 295, 329, 497. Budiich 186, 501, 512. Buddeus 206, 209. Butesty 377. Butwit 121, 156, 269, 492. Buder Cenfur. Buderfunde 118, 223, 234, 291, 360, 415, 434, **455, 461**. Bũsching 387, 392. Burgen 285, 338, 343, 391, 411, 420, 438, 452. Butidet 238. Buticowig 368, 497. Bpftic 363. Blenedy 72.

Cafar 192. Calender 140, 171. Calin 174. Calirtiner 232, 404. Calles 191, 192, 203. Camerarius 65, 79, 206. Canonifdes Recht G. Rirden. redt. Canglei G. Formelbucher. Capiftran 19, 99, 484. Carafa 104. Carion 71. Carl (d. Große) 446. IV. 33, 59, 225, 230, 404, 443, 444, 447, 484, 505. - V 447. VI. 189, 449. Carolinus 103 Carpion 188, 207. Castenet 204. Chambres 475. Chemie 453. Chemnis 105. Chitil 365, 366, 371, 473. Chmel 135, 337, 423, 443. Chmelenifp 414. Chorrinsty 218, 479, 492, 497. Chronifen (bohm. mabr. folef.) 9, 10, 12-17, 19, 21, 33-5, 45, 47, 59, 71, 81, 84, 85, 124, 168, 185, 214, 220, 230, 288, 290, 292, 337, 344, 349, 370, 382, 387, 389, 395, 406, 411, 412, 419, 439, 443, 482 -5, 512. Chronologie 445. Chudanet 121, 156. Chwovla 275. Chptraus 67. Cenfur G. Buder Cenfur. Cerroni 285-305, 373, 498-500. Cibulta 373. Ciftercienfer 23, 142, 256, 297, 464, 474. **C**larisferinnen 288, 297, 302. Clerus (G. Dim. Bisth. Rloger u. a.) 117, 118, 170. Cochlæus 78. Codex S. Bocef. austr. 192. Colibat 232. Collaito 107, 120, 343,367, 495. Colleda 218. Collinus 77.

Colloredo 120, 277. Colonifirung 349, 364, 389, 452. Comenius 67, 106, 206, 283, 370, 402, 403, 517. Communalmef. 361, 364, 389, 452. Concilien 203, 457. Confistation 106, 261, 262, 264, 270, 295, 311, 493. Conrad 222. Conscription 239, 402, 463, 468. Constanzer Concitium 18, 204, 235, 457, 499, 510, 515. Contributionsfond 360, 435. Cornova 234. Coronini 198. Cofmas 31, 32, 370, 482. Coftum S. Tracten. Cramer 238. Cranz 238. Eriminalrecht S. Strafrecht. Croix 94. Eromer 83, 85. Eruger 77, 153, 171. Culturgeschichte 350. Euraud 82. Eurat-Beneficien 125, 170, 218, 298, 354. Eurissus G. Commer. Eymburg 19, 48, 50, 125, 163, 300, 343, 474, 498. Epril 8, 10, 96, 233 333, 341, 350, 404, 405, 418, 439, 482, 504, 506. Clermat 135. Cierwenfa 64, 174, 188. Ciifann 287, 304, 308, 438. Clobor 245. Cjornftein 343. Cjuppa 143.

#### D.

Dacidy 77, 403.
Dalbert 97, 129.
Daleschis 367, 489.
Dalimis 32.
Dangelmaper 398.
Datschis 146, 154, 167, 403, 492, 508.
Daubrawis 54, 264, 265, 331, 491.
Daubrawnif 24, 465, 487.
Deblin 159, 297, 298, 474, 500.
Declaratorien S. Gefeße.
Delwin 252.
Demuth 377.
Dentmas. 322, 378, 410, 426, 454.

Deutsche. Deutschthum 225 , 349, 364, 377, 389, 478. Deutsche Beschichte 81, 195-210, 313, 4<del>43—4</del>59, 511—1**5.** Deutscher Orden 22, 124, 412, 452, 457, 459, 466, 501, 514. Dewerdet 182. Diesbach 175. Dietrichkein 43, 45, 46, 100, 106, 120, 175, 229, 250, 272, 288, 297, 301, 311, 338, 343, 367, 424, 441, 492—5, 499. Dilatus 95, 98. Dimpter 298. Dingenauer 46, 297, 499. Dinzenhofer 235. Diplomatare u. Urfunden 36, 76, 80 , 112, 124, 167, 173, 184, 185, 196, 215, 219, 221, 226, 230, 256, 269, 290, 296, 366, 333, 352, 364, 368, 382, 389, 395, 396, 397, 399, 409, 419, 423, 473, 478, 482—3, 496, 499, 501, 505—6, 510, 512. Diplomatif 199, 266, 409, 419, 445. Dlabacz 240. Dlugoich 85, 185. Dobner 225, 226, 509. Dobrowsty 225, 231, 401, 402. Dolein G. Rarthaufer Domanin 73. Dominifaner 47, 149, 295, 296, 298, 299, 302. Dores 160. Dornratt 104. Dorft 392. Drescher 385. Dresden 514. Drefer 120. Denowis 53, 125, 265, 332, 484. Dub 95. Dubraw 41, 76, 335. Dudik 335, 370, 372, 404. Dutat 97. Duller 427. Duric 231. Oworjeczty 284.

## E.

Ebendorfer 34. Ederle 262, 273, 297. Edart 236. Edberger 282. Chemant 241.

Chrenzweig 282. **Eb**rhardt 385 Eibenfchig 26, 267, 465. Eichhorn 311, 338, 451. Ciegrub 329, 334, 465. Eißmann 119. Elifabethinerinnen 461. Œlfuß 200, 459. Effner 207, 208. d'Elvert 339, 358. Encoflopadie 309, 459. Ender 380. Endlicher 334. Engel 296, 441. Engelmann 132, 269. Enflaven (mahr.) 353, 399. Ennentel 34, 505. Ennius 73. Ens 87, 104, 354, 398, 401, 412. Epidemie 391. Epilogus 9. Erdbeben 343. Erfindungen 453. Erbard 67. Eicheniver 30. 402. Epweiler 236. Eugl 284. Europ. Journal 267, 276. Erulanten 206. Epzinger 59, 837.

### S.

Fãsch 210. Faffeau 139, 218. Faufnar 44. Feigl 237, 238. Feldsberg 329, 334. Felfeneter 129. Ferdinand I, 45, 53, 77, 411, 424, 506. II. 62, 78, 104, 107, 188, 260, 270, 329, 506. III. 188. (ofter. Raifer) 427. Sefler 386, 441. Feper 442. Fibiger 181, 187. Fider 154. Fiedeicommisse 311, 431. Finanzwesen 238, 240, 432. Fifder 66, 282. Fiftalamt 161, 471. Formelbuder und Ranglei 170, 225, 409, 483, 505-6, 510, Forstwesen 375, 376, 433, 454.

Francheville 200. Frant 175. Frang I. 210, 301, 449. II. 427, 449. Franz 32. Franzensmufeum 816 334, 352. Franzisci 127. Frangiffaner 24, 146, 299, 302, 462-3. Frangty 276. Frangofen 449-451, 455. Fratting 145, 276, 461. Freher 80. Freienfels 99, 218, 288. Freifaffen 291, 360, 414, 462. Freitag 47, 134. Fresne 199. Freudenthal 22, 24, 501, 512. . Friebet 215, 288, 296. Friedeberg 184, 469. Friedrich 144, 284. I. 446. II. 446. Ш. 422, 426. IV. (resp. IIL) 35, 422, **4**23, **4**24, 426, 444. (d. Bintertonig) 200, <del>44</del>8, 514. (d. Große) 210. Frohlich 192. Fuchs 384, 512. Füldener 180, 186, 511-2. Fürstentage (fchlef.) G. Landtage. Fugger 88. Fuhrmann 192. Fulnef 24, 145, 158, 285, 296, **299, 302, 465**—6 Bulftein 85, 329, 500. Splgie 349.

## G.

Galas 284.
Galotti 255.
Galus 84.
Garve 386.
Gauchen 44, 197.
Gaupp 391, 452.
Gaya 72, 463—5, 490.
Gebhardi 201, 254, 441, 453.
Gebentbücher 412.
Geisler 298.
Geifter 200.
Geiftorten 22.
Gelehrte S. Liter.
Gelinet 509.

Geinhausen G. 3obann. Benealogie G. Atel. Genedarmerie 332. Beographie G. Statiftif. Georg (Ronig) 20, 28, 52, 236, 335, 401, 403, 410, 483, 486, 513. Bertert 191, 421. Berichte Berfaffung u. Berfabren C. Recht. Berten 201. Berlad 32. Befdichie-Studium 71, 91, 114, 242, 250, 314-5, 346, 381. Befelichaften (gelehrte) 36, 211, 224, 290, 311, 313, 316, 334, 439, 444, 461. Gefes . Sammtungen 159-166. 169, 176, 184, 188, 280, 281, 308, 375-7, 414, 415, 429, 443, 494, 504, 513. Sefunt brunnen G. Mineralquel. len. Gemerbemefen 236, 240, 280, 361, 415, 438, 454, 466, 486 —92, **499.** Bewina 98. Bemitfc 144, 296, 300, 302, 465. Ofrorer 446, 448. Gianini 39, 213, 297, 301. Gillisch 284. Gilpin 205. Blafen 106. Glas 188, 388. Glasi 291. Glocjer 21. Golduft 80, 106. Bollinger 332, 345. Somolfe 186. Gora 154. Graffer 425, 438. Granje 369, 467, 470. Granelli 192 Greiterer 147. Grimm 451. Grodenty 42. Gröger 137, 373. Groß 237, 238. Doffinger 427. Großer 187. Groß. Mahren G. M. Grundbuchemefen 433. Grun 274. Grunbet 35. Grundflee 120. Grunwald 97.

Gruber 226, 296, 419.
Gubernium 100, 289, 368, 376, 461, 466—70.
Gube 169, 181.
Günter 388.
Gundling 202.
Gurdau 167, 367.
Gymnasten 38, 48, 63, 71, 89—93, 170, 234, 235, 239, 242, 251, 279, 291, 292, 294, 316, 341, 360, 390, 395.
Gyurifovits 510.

### 36.

Daan 133. Dabaner 339. Dabernfelb 104. Dabrich 222, 482, 499. Dadei 221, 288, 296. Baberlin 202. Dahn 35, 202, Balbbauer 207. Dallafata 225, 350. Balegerichte G. Strafrect. Dammerfdmidt 78. hamilton 120. Dammer 4.4. Bandel 240, 272, 344, 361, 403, 422, 454, 461—2, 466—7, 486-92, 514. Hanfa 225, 404, 405, 413. Bante 182, 183, 270, 512. Bannaten 201, 218, 269. Hanfi 203. Banthaler 34, 191, 212. Hanusch 337, 380. Bangely 145, 153, 279. Darant 78. Bardt 204. Barthmuth 334. Bargbeim 203. Pauter 169. Daugwis 58, 374, 479, 498. Duura 144. Baufperity 221, 311. Dawlit 277. Day 120. Hapet 42, 75, 226, 296, 302. Beibe 387 Heidenreich 65, 207. Beilbader G. Mineralquellen. Beil. Berg G. Bradifc. Dein 398. Heinrich 333, 352, 354, 396. Beinzel 410. Deifter 296.

Defbritt 335, 399. Belfenftein 343. Dellbach 452. Helmes 398. Delvot 203. Denel 83. 181, 183, 185, 512. Denichel 391. Denfel 384, 388. Deraldit 83 , 197-9 , 260, 263, 265, 289, 290, 346, 392, 420, 431, 438, 445, 453, 467, 503, 505. Derber 387, 411, Derberftein 338, 440. Berburg G. Mariajell. herchenhahn 189, 449. Berrenhutter 272, 458. Derrgott 191. herrlit (Groß.) 498. Derrmann 99, 141, 297, 415, Defperus 327 Derenwesen u. a. 166, 193, 327, 399, 432, 453. Dildegard 12. Dildt 176. Dirfdmengel 140, 164, 288, 297, 299, 330, 500. Siftor. ftatift. Berein 372. Ditschmann 285, 475. Dochftein 343 Hochstetter 281. Dotis 117, 245, 339, 462, 470. Höchsmann 120, 277. Dof 327. Dofe u. Ctaatsardiv (öfter.) 321, Dofbibliothet (Bien.) 322, 423, Doffer 164, 166, 288, 297, 499. Poffmann 187, 199, 391. Hoftammer 420, 503. Doffanglei 503. Hoffriegsrath 504. Dobened 190. Dobenmaut 382. Solenftein 331. Dollefchau 150, 273, 297, 368, 467, 499. Holpf 105, 207. Doppe 384, 512. Borfy 319, 331, 338, 342. Dormapr 325-8, 337, 426. Dorned 34, 189. Hořewig 508. Dofemann 81, 164.

Dofterlig 367.

Dogenplog 22. Dovorius 47. Dradisch (Stadt) 25, 110, 128, 146, 151, 155, 157, 222, 292, 294, 297, 298, 300, 302, 367, 373, 46 , 435 484, 490. Dto. (Riofter) 12, 16, 32, 94, 135, 172, 215-7, 264, 281, 288, 294-6, 299, 301, 302, 334, 370, 373, 466, 468, 482 Bubmaier 66. Dueber 191. Bubner 197, 374. Butmann 452-3, 455. Dumanismus 36, 55. Dumpoleczty 15 , 49 , 55 , 265, 298, 484. Buffiten 18-20, 28-9, 56, 78—9, 158, 203—8 236, 302, 303, 330, 369, 370, 403, 404, 409, 415, 458, 482—6, 491, 494, 504, 506, 509, 515. Synto 70.

## I.

Jacobaus 103, 206. Zacobi 409, 446. Jägerndorf 22, 365, 368, 385, 393, 399, 465, 470, 501—2, 515. 3agd 376, 4 8, 454. 3ahn 240. Jahrbuder (Biener) 326, 439. Zaispi**b** 367. Zafarcomify 158. Jamnip 26. 157, 284, 331, 343, 367, 465, 489. Janitid 419. Zanfovits 510. Jarmeris 157 , 265 , 367 , 368, 496. Jaidte 285. Befuiten 89 , 101-2 , 126-30, 201, 217, 223, 230, 235, 283, 287, 291, 294-8, 300, 302, 322, 395, 458, 463, 466, 475, 499, 515. Iglau 25—6, 28—9, 79, 74, 82, 110, 1.8, 115, 164, 222, 227, 241, 269, 273-4, 292-3, 295, 338, 339, 343, 345, 360, 367, 870, 413, 428, 463, 465, 489, 499. Juprien 330.

3n . und Aufschriften 222 , 291, 293, 811, 328 374, 499. Ingrowit 492. Institor 41. Intelligengblatt G. Beitich. Jobot 28, 29, 200, 369, 372, 473, 499, 507, 515. 3oder 209. Jöpser 99. Johann (Ronig) 404, 409, 444, 446. Dto. (Markgraf) 19, 440. von Brünn 487—8. v. Gelnhaufen 25, 409. Solleichau 17, 483. v. Nepomuf 78, 98, 339, 402. Neumartt 10, 18, 482. Bardein 11 3ohanniter 22, 260, 367, 45?, 457, 504. 30hn 182. 3ordan 58 , 73 , 179, 238, 410, 458. Joseph I. 189. II. 250, 311, 419, 427, 449. Bournale G. Beitichr. Isthuanfy 37. Juden 196, 222, 229, 331, 332, 344, 376, 391, 415, 456, 463, 487, 491. Jungmann 3, 411. Jurende 267, 3 0, 327, 398.

#### K.

Rablubet 84. Rarnthen 88, 192, 440, 444. Rafenbrod 37, 200. 213, 300, 341, 363, 391, 480. Rauffer 388. Ralender 225. Ralina 411. Raltenbad 328, 334, 428. Ranis 28, 241, 264, 465, 489. Rapuziner 147, 148, 300, 463, **475, 494.** Rarmaschef 500. Rarthaufer 16, 19, 150, 273, 296, 300, 202-3, 322, 466, 474, 504, 509. Ratona 194. Raufmann 396. Raunis 126. 175, 338, 361, 468, 479, 496. Rausch 386.

**R**auj 193. Rapfer 94, 137. Reffenbrint 185. Relch S. Calistiner. Rhevenhüller 104. Rhieft 424. Riblin 175. Rindl 169, 329. Rinffp 350. Rirdengefdichte 8-24, 36-47, 56, 62-69, 77-80, 89-109, 118-150, 170-2, 181, 185, 187, 202, 215, 217, 220, 228, 235, 236, 250, 253-4, 269, 272, 281, 284, 290, 292-3, 298-9, 330-1, 335, 341, 351, 354, 361, 364, 369, 382, 384-8, 391--5, 398, 415, 419, 438, 439, 446, 456-8, 479-494, 499, 504, 506, 508 -10, 512-4, 517. Rirdenrecht 239, 243, 246, 257, 430. Rirmeffer 65. Rillig 179. Rlacel 381. Kleich 207. Rlein 191. Ricitenbof 394. Richauf 367, 465, 490. **R**löber 386. Riösterie 302, 343. **R**irje 385, 389 Rlofter.Archiv 21, 322. Gefchichte 12-24, 47, 89 --109 , 124 , 125 , 170 , **203** , 215, 220-1, 239, 271, 291-2, 298, 303, 322, 343, 351, 363-4, 367, 369, 392, **419**, 420, 452, 456—8, 461, **466** -8, 470, 489, 493, **489**. Aneifel 255, 316, 394. Anoll 332, 339, 345-6. **R**nopp 133. Röhler 181, 197, 199, 200, 204-5. Rönigingras. Röniginhof 230. Rouigeberg 356, 514. Ronigefeld G. Rarthaufer. Röppen 458. Rogerein 156, 465. Rollar 35. Roller 359, 377. Rolocsani 149. Rolowrat 158, 162, 178, 328. Ronit 59. Ropitar 439.

Rorfa 77. Roro 145. Rorinet 180. Roschaufn 397. Rofdinsto 153, 277, 295. Roftel 330, 465, 468. Roffa 343, 363. **A**ragiř, 508. **Rrain 190, 330, 441**, **R**ralig 156, 465. **A**ramer 165. Aranich 72. Rranz 208. **Rraud** 144. Rrawat 333, 349, 507. Rrboid 145. Rremfier 22, 46, 131-2, 146 -7, 152, 252, 302, 516. Rremferer Ardiv und Bibl. &. Olmus. Bisth. Dto. Capitel 11, 21, 40, 125, 270, 516. Rreugberren 150, 230, 485. Rriegemefen G. Milit. (30j.) 100—9 , 155 , 157, 167, 217, 240, 260, 282, 295, 300, 328-9, 331, 339, 361, 379, 404, 448-9, 461, 466, 495-6, 499, 508, 514-5. Dto. (7j.) G. Preugenfriege. Rries 391. **K**rőhny 239 Rromau 24, 144, 149, 158, 275, 299, 367, 465, 498. Rronenfels 237-8. Rropf 191. Rrumbholi 334 Rrufe 392. Rrjij 236. Rucharffi 417 Ruhlandchen 349. Rumrowis 23, 343, 499. Aunrad 182. Runftadt 256, 269, 491, 513. Runftgefdicte 236, 240, 241, 277-8, 292-3, 303-4, 331 —3, 33**5**, 344, 352, 361, 369, 377-9, 382, 395, 410-2, 415, 426, 438, 454, 475, 487, 489, 512. Rurz 35, 421. Ruttenberg 180, 412. Rujel 507.

Ladislaw 28, 369, 379, 401, 410, Lamatic 339, 380. Lamberg 175, 245, 304. Landesausidus 289, 463, 472. Landesoffiziere 289, 462-3. Landebordnungen 41, 49, 54, 70, 107, 159, 160, 163, 165, 176 —8, 264—5, 270, 299, 370. Landes Berfaffung u. Berwaltung G. Berf. u. Berm. Dto. Bappen 166, 248. Landfrieden 51, 54, 178, 269, 473 Landfarten 169, 239, 249, 293, 304, 463 Landrecht 161 , 164 , 368 , 369, 403, 470, 501. Landsfron 24, 296, 302, 343, 367, 412, 509 Landftein 331, 343. Landtufel 20, 48, 162, 178, 260, 265, 288-9, 352, 369, 377, 382, 415, 433, 471, 501-2. Landtags-Aft., Berhardt. Echlüffe 18, 20, 27, 49, 107, 124-5, 159, 162, 166, 227, 240, 270, 297, 308, 311, 370, 377, 410, 471, 473, 485, 488, 499, 508, 512. Landwirthichaft 235 , 376 , 433. 454, 464, 466-7. Lasisky 69, 206. Lat. Sprache u. Lit. G. Lit. Laudemium 281 Laufit 187, 388, 389. Lautner 328 Lausty 242. Lebensbefdreibungen G. Liter., Abel, Deblin u. a. Lefebure 222, 481. Legipont 214. Legit-Bludfelig 337, 413, 427. Lebenwesen 11, 21, 41, 123, 222, 238, 260, 264, 289, 291, 353, 360, 364, 414, 433, 464, 477 **-9, 484.** Leipnit 285, 465, 468, 475, 493. Leitomischel 23, 110, 273, 296, 302, 367, 412, 509. Leitomifchler Bisthum 21, 110, 124, 216, 509. Lemfer 208. Lenfant 204-5. Leng 201, 447. Leobichus 22, 330, 368, 390.

Leopold I. 188-9. Bilhelm 120. Lettowip 343, 465. Leupold 200, 420. Lichnowsty 35, 301, 426 Lichtenftein 120, 175, 291, 300, 334, 338, 343, 470, 497, 498, 505. Dto. Raftelforn 114, 120-1, 367, 496. Liebig 129, 143, 145. Lint 189. Lippa 57-8, 112, 499, 507, 513. Liffa 517. Literatur (mabr.) 124, 132, 170, 212, 225, 228, 230, 232 4, 236, 239, 247 268, 289, 290 -304, 309, 312, 325-7, 330-2, 334, 336, 343, 347, 349, 352, 356, 361, 369, 377, 382. 402, 421, 486-94, 499, 500. Dto. (folef.) 182-3, 386-8, 391, 395, 512. Dto. (allg. öfter. u. deut.) 208, 421, 438, 444, 458. Littau 22, 29, 72, 465, 509. Lloyd 210. Lobfowis 37, 200, 235, 335, 507. Locer 204. Low 344. Lohelius 241. Londorp 103. Lord 422. Loidis 343 Lothringen 200. Lotidius 104. Sotter 170. Luca 180, 183, 197, 419, 429. Ludanis 507. Ludolph 105. Lubemig 196, 202. Ludwig 45, 53, 58, 72, 255. Lünig 196. Lutide 305. Luden 450. Lundenburg 329, 343. Lux 275. Lurenburg 200, 225, 514.

### M.

Mah y. Gewicht 130, 235, 308, 434, 463. Madiciomsfi 417. Macer 235.

Mahr. Brüder 59, 64, 70, 122, 206-8, 285, 291, 458, 517. Dto. Befdichte (überhaupt ober in Abfdnitten) 51, 53, 64, 67, 111, 114, 122, 127, 133, 138 -9, 141, 144, 148, 150, 152, 157, 159, 164, 167 8, 194, 196, 200-2, 211, 216, 225, 227, 230, 232, 242, 248, 251, 253-6, 258, 272, 274-7, 279, 280, 285, 290, 294, 296, -7, 299-301, 309, 311, 315 -6, 329-30, 332, 334, 341. 347, 357, 360-1, 366, 368 -70, 381, 390, 401, 403, 405, 408—9, 442, 460 ff. Magazin (mahr.) 262. Magdalenerinnen 24. **M**agni 107, 367, 462, 496. Maidenburg 331. Maiersfeld 475 Mailath 426, 442. Malerei G. Runft. Maniat 334, 339, 361. Manrique 142. Marbod 200, 329, 446. Marc 272, 298, 463. Maria Theresia (G. Theresia). Marian 419. Mariazell 96. Dto. (Rlofter) 24, 47, 128, 150, 296, 302, 504. **M**arien • Eultus 93, 128, 428-Martomannen 251, 329 Martinus (Polonus) 35. Marin 255, 273, 288, 499 Maschat 132. Mastow 202. Mathematif 234, 453. Mathias (Corvin) 386, 410, 441, 505. Dto. (Raifer) 45, 46, 60-1, 87, 227, 240, 260, 335, 422, 506, Mautwesen 210, 240, 261, 461, 463, 466. Marimilian I. 35, 424, 426, 447. II. 45, 404, 412. Majoda 329. Medizinalmefen G. Ganitatsm. Meerheim 94. Megerie 328, 420. Megiser 88. Mehler 234. Mehoffer 280, 309. Meinert 3, 332, 348. Meißen 459, 514. Meifterfanger 344, 346.

Melion 336 Menteu 188, 196, 209. Menzel 388, 389, 448, 450-1. Meferitsch (Grofe) 29, 82, 154 -5*,* 265*,* 367*,* 465*,* 491. Dio. (Baladifd.) 155. Methud G. Eprill. Menfel 4, 458. Mennert 427. Mezisty 130. Mitichifdet 380. Militarmefen 361, 376, 403, 410, 412, 419, 422, 425, 434, 448 -51, **455**, **461**, **463**—**4**, **466** -8, 470, 504. Milit. Beitfdrift 326. Millauer 412. Miller 130, 175. Mineralogie G. Raturgefc. Mineralquellen 58, 192, 278, 336, 420, 463. Minoriten 24, 147. Minsberg 390 Miræus 80, 103. Mittermaier 451. Mittheilungen der Aderbaugefell. 321. Mittrowsky 168, 244-5, 259, 273, 289, 310-2, 317, 319-20, 331, 365, 479, 498. Mongolen 225 , 339 , 347, 357, 368, 382, 409 Monfe 237, 246, 499. Moravia 320, 327, 381, 398. Morawes 250. Morgenbeffer 388. Morit 121, 156, 269, 300 Mosburg 330. Mofer 208, 210. Motiotius 121, 154, 269. Muchar 440 Muctusch 318, 398. Müglit 154, 158, 373, 465. Müller 210, 300, 380, 391, 402, 426. Mülner 235. Dunden 514. Münggefchichte 182, 199, 228-9, 235, 240, 306, 322, 349, 371, 438, 456, 463, 468-9, 478, 487, 500, 505-6, 512-514. Municipalmefen G. Stadten. Mufeen 317, 329, 391, 395, 400 415, 475, 506, 510. Muff 224, 240, 335, 337, 454 Mpthologie 122, 140, 215, 337 **380, 418, 445**.

Magel 46, 329. Ralezen G. Dubonen. Namen 402-4. Namieft 374, 463, 465, 498. Mapagedl 367, 490. Rapp 373, 407. Nationalität 361—2 , 377 , 379, 380. Raturgeschichte 225, 245, 280, 311, 453. Rechan 398. Reiffe 178. 385, 398-9, 502. Meplach 32, 34. Neuhaus 19, 55, 120, 367, 474. **496, 507—**8. Reumann G. Puchbolg. Reureisch 23, 47, 138-40, 217, 333, 355, 367, 465-6, 485, 490, 495. Reufadt (Mahr.) 24, 275, 284, 343, 464-5, 506. Neuftattl 355, 465, 492. Meutitschein 152, 253, 360, 380, 464-5. Miflas 11, 505. Mitolsburg 46, 67, 94-5, 100, 123, 148, 208, 229, 250, 329, 338 , 350 , 367-8 , 424, 464 -5, 492—5, 499, 515—17. Rolbef 135. Moffet 121. Nowihrad 338. Nowotny 194. Rumismatit G. Runigeich.

## **છ**.

Dbitezty 94, 128.
Dbrowik 14, 16. 139, 172, 288, 300—1, 466, 468.
Dclf 492, 513.
Dcftr. Geschicks 34, 88, 188, 369, 418—441, 503—5.
Dhéral 381.
Dlenius 94, 110, 139.
Dliwa 154.
Dliwa 23, 26, 29, 37, 70, 73—4, 108, 110, 127—30, 137, 144—8, 150—2, 157, 164—5, 169, 211, 215—7, 263, 265, 272, 281—4, 290, 294—302, 309, 327, 329, 336, 360, 367, 381, 427, 464—6, 465, 475, 483, 486, 499, 515—7
Dliwüger Biethum 8—12, 17,

21-2, 37, 39-46, 55, 65, 80, 114, 120-5, 127, 132-4, 139, 165, 172, 213, 215, 217, 247, 250—1, 253—4, 273, 277, 281, 284—5, 294—6, 299, 301—2, 311, 341—2, 349, 357, 360-1, 363, 367, 369, 414, 419, 456, 462-4, 464, 474, 476-81, 483-5, 500, 504, 509, 516. Dimuger bifch. Lebenwefen 11, 21, 125, 222, 260, 264, 298, 299, 301, 311, 353, 360, 363, 367, 414, 477 - 9. Dto. (öffent.) Bibliothet 11 , 17 -8, 72, 127, 145, 147, 152, 159, 271, 273, 281, 474. Dto. Universität 128, 269, 270, 272, 287, 291, 293—4, 296, 300, 303, 341, 360, 367, 419, 464, 500 Oppersoorf 174. Ordenegeschichte G. Rloftergesch. Ortilo 191. Drziedy 146. Oslowan 25, 263, 343, 487. Dira 367, 465, 490. Otteredorf 59, 77, 299. Otto 11. 334. Ottofar II. 225, 329, 402, 421 -2,426.

# p.

Pachaly 385, 391, 512. Dapfte 446 - 7, 457. Palacty 3, 225, 401-3, 406-9. Palma 193. Pamattenbucher 49, 162, 164, **47**3, **5**08. Dappus 104. Paprocty 43, 76, 212, 283. Papft 235. Pardowffp 155. Partlif 131. Passauer Einfall 225, 422. Pasty 249. Patriot. Tageblatt 327. Papelt 164, 253, 481. Paulaner 149, 288, 299. Deuli 186, 384. Paulina 99. Dauliner 149, 275. Pausa 355. Pawlowstv 43, 45, 444, 476, 480. Peithner 235.

Peregrinus 102. Period. Schriften G. Zeitfc. Pernifář 509. Pernold 34, 191. Dernstein 48, 53, 56—7, 110—1, 158, 260, 263, 338, 363, 368, 410, 491, 495, 498, 499, 507. Pertscher 144. Pers 8, 443. Perufinus 103. Peidet 336, 457. Deschel 147. Peffina 76, 109, 234, 253, 258, 288, 295, 301, 509. Peften 240, 342, 415, 462. Pefth 510—11. Beter (Gelito) 10. (v. Zittau) 32. Peterswald 160, 175, 403, 497, 498. Petrajd 44, 211. Petri 331. Pet 34, 190. Peutinger 192. Pezzl 419. Pfarrbucher 121. Pfeiffer 44, 198. Pfifter 451. Pfrogner 3, 236. Philofophie 453. Physit 453, Piariften 90, 130-2, 225, 229, 234, 253, 464. Pifartiten 41, 59, 66, 232, 285, 363, 499. Dilari 252, 254. Dirmus 133. Pirnis 107, 147, 367, 465, 490 -1, 495, 508. Pitichmann 196. Pitter 219, 223, 403, 482. Bittner 319, 332, 345. Plachv 127, 269. Podlažicer Refrolog 370. Podsta**ef**y 97, 119, 121, 479, 495. Poltenberg 22, 367, 373, 485. Poefie G. Lit. Pol 73, 387. Policei 240, 361, 434, 461—4, 466-8, 486. Polit. Biffenfc. 243, 434, 464. Doln. Beschichte 35, 84, 386, 388, 416, 517. Poljer 155, 185, 501. Dopp 92, 130.

Peliel 225, 230.

Doftwesen 435, 456, 464. Prag 225 , 229 , 499 , 506 - 9 , Pramonstratenser 23 , 134—42 , 217, 241, 288, 464. Pray 193. Prerau 157, 373, 465. Dreugen 459. Preugenfriege 133, 152 - 3, 169, 210, 217, 269, 273, 282, 295 -6, 301, 328, **449, 4**61, 463 <del>–'</del>4, 499, 515. Driorato 105, 188. Privilegien (G. Gefet. Smigen) 464.-- 6. 473 Privinna 330, 337. Pris 440. Drotov G. Jodof. Proffau 125. Profinis 24, 29, 59, 71, 156, 264, 360, 461, 465. Protas 331. Drotestantismus 59, 80, 201, 208, 240, 281, 290, 292, 299, 384, 385, 387, 393-4, 398, 415, 430, 447, 458, 499, 508. Provin 129. Druffnowstv 45. Přepidy 55, 245, 260, 265, 329. Pubitschfa 234. Duchholz 175, 237. Butter 202. Puffendorf 105. Dubonen u. Ralezen 11, 20, 47, 49, 51, 55, 124, 163-4, 260, 264-5, 269, 299, 369, 471, 483-4, 508. Dulfawa 19, 32, 370 Dustomera 499. Pornefius 40.

## **Q**.

Quaden 200, 329, 330, 361, 446, 512. Quartal-Auszüge S. Gefete. Quaffiz 121, 156. Questenberg 245, 496.

#### Ħ.

Mag3, Res, Maabs 337. Mais 331, 338. Mauch 34, 419, 505. Mauchenstein 102. Mauchenstein 367. Maudens 507. Maumer 446, 418.

Raupach 208. Rautenftrauch 419. Rangern 17, 23, 132, 219, 244, 281, 333, 336, 351, 368, 372 **-3, 466, 481-5.** Rapnald 74. Rebellion (mahr.) 101, 167, 212, 217, 230, 240, 261-2, 264, 270, 294, 297, 311, 486, 493, 499. Rechenberg 204. Rechtsgefdichte (G. auch Puho-nen, Landtaf., Landtagsichluffe, Statuten . Stadtbucher u. a.) 25-29, 41, 50, 53-4, 69, 70, 159, 163-4, 168, 175 -9, **184, 216, 222, 227,** 229, 237, 243, 246-8, 269, 272, 274, 295, 299, 300, 305, 329, 332, 346, 359-61, 364, 370, 375, 377, 382, 384-5, 389, 391, 404-5, 413-8, 427-37, 442-3, 449, 451-3, 456, 468, 470-1, 473-4, 483-4, 486-92, 494, 504, 508, 512. Reformation (G. Protest.) 447, 458. Regent 187. Regenvolz G. Bengers. Regesten 81, 369, 409, 423, 426, 443, 447, 512. Religions Geschichte G. Rirchen, aeschichte. Ribay 498. Michard 393. Richter 120, 146, 329, 336, 340, 426. Ridwald 343. Riede 262. Riegger 239. Riefenburg 343. Migler 391. Rint 188-9. Rintolini 278, 333. Rippar 285. Ritichel 352, 355. Mittereberg 335, 412, 426. Ritterweien 410 (Boccl), 452. Roblid 376. Rodersthal 311. Ropell 388, 417. Rößler 413. Rogendorf 475. Rofizana 200, 204. Noo 88. Rofenberg 180, 298, 329, 334, 384, 403, 485, 491, 496, 507, 516. 34\*

Rofenmüller 174. Rosenplut 302. Noffit 311, 465. Roswald 245. Rottal 245. Ropfo 205, 235, 456. Rozmital 344, 444. Rudftein 343. Rudolph I. 230, 366, 421, 447. II. 46, 54, 59, 72, 240, 265, 422, 506. Ruebner 137. Rädiger 65. Munge 180, 385, 512. Rupprecht 221, 245, 360. Rutt 142. Rugland 417. Ruficzta 138, 415. Rzikowsky 270.

#### 5

Saar 16, 141, 200, 255—6, **2**63, 302, 465—6, 489. Sachs 186, 386. Gachfen 459. Sadet 367, 508. Sadowsky 343. Sagen 338, 344, 349, 379-80. Galagius 228. Calm 263, 317, 329, 338—9, 475, 498. Salmuth 81. Samo 244, 403. Sandberg 225, 245. Sanitatemefen 278, 360, 391, 433, 453—4, **4**61, 464, 470. Sannig 147, 297. Garfander 47, 119, 123, 217, 296, 339. Gartori 143, 420. Gcari 376. Schafatit 225, 403, 405. Shaffgotich 175, 361. Schaller 234. Shaubuhne (allgem.) 105. Scheffer 129. Sheibe 380. Scheiber 137. Soels 425. Schelt 389. Schematismen 140, 171. Schembera 339, 381. Sherfchnik 301, 309, 319, 333, 395, 501. **€**cher**s** 166. Schickfuß 83.

Schiffner 143, 236. Schimet 3, 218, 268. Schimfowsty 144 Schimmer 427. Schipp 398. Schirach 189, 205. Schlager 438. Solechta 37, 51. Schleffen 44, 73, 82, 85, 101-6, 146, 169, 180-8, 333, 335 -6, 360 - 1, 368 **-- 9**, 383 -- **403**, 465, 469, 500-2, 508, 511 -13. Schlözer 201. Schmauf 189. Schmid 130. Schmidl 130, 328, 335, 419. Schmidt 228, 415, 450-Schmuck 299. Schnabel 411. Schneider 99, 130, 415. Schneller 235, 425. Choffner 143, 236. Ccon 334, 389, 355, 402. Schonberg 29, 47, 150, 156, 296, 328, 465. Schönberger 300. Schonfeld 236, 426, 505. Schöpflin 200. Schöfler 318, 398. Edoli 119, 120, 376, **Ecopf** 375. Schottfy 98, 402, 412, 449. Schrattenbach 120. Schreibfunft 224. Schreiner 334. Schrötter 238, 419. Soubert 185. Schulwefen 225, 239, 242, 251, 280, 292, 298, 360, 394—**5, 434, 4**66. **4**70. Schulz 135, 245. Schumann 198. Schuppler 120. Schufter 148. Comabenau 332, 339, 357. Schwamberger 132. Schwandtner 193. Schwarz 119, 123, 393. Soweden S. Rrieg, 30j. Raub 480, 515. Schweigel 278. Somentfeld 66, 187. Schwertfer 98. Samor 257, 281, 288. Scotus 47, 140. Scriptores 6. Chroniten.

```
Scultetus 84.
Cedles 143, 180, 489.
Cedinipty 54, 264, 338.
Seifried 143, 180.
Selau 23, 139, 241, 489.
Gelinger 383.
Gelletin 15, 497.
Selowis 177, 222, 367.
Seminarien S. Gymnaften.
Centenberg 196, 202.
Gerponte 176.
Serviten 149, 467.
Severin 44, 70.
Serftetter 208.
Gepfart 210.
Sibutus 73.
Siebenaicher 136.
Siebenfind 25.
Ciebmacher 198.
Siegeltunde G. Beraldit.
Sigmund 17, 33, 332, 369, 409,
  444, 447, 506-10-
Simon 392.
Sinapi 181, 198.
Stal 343.
Glala 78,
Gflenat 194.
Cladef 373.
Clawata 62, 98, 110, 117, 234,
  367, 491, 508.
Glaven 179, 200, 225, 231-2,
  254, 266, 271, 329, 330, 332,
  334, 337, 357, 380, 402, 405,
  410, 417—8, 439, 446, 449, 457, 459.
Glawicin 155, 367.
Smetana 161, 358.
Smilheim 16, 23, 47, 343,
  490.
Smitmer 260, 504.
Gobet 58-9.
a Sole 393.
Sommer 181, 402, 411, 512.
Commereberg 185, 386.
Souches 119, 145.
Cominen 343.
Cpitaler 170, 464.
Sporisch 73.
Grnty 163.
Staatsarchiv (ofter.) 321,
   424, 426, 503.
Stadtbucher: 26, 69, 369, 486 -
Stadtrechte (G. Rechtsgesch.) 70,
   160, 177, 306, <del>4</del>68.
Standemefen 5 , 114 , 289 , 365
```

—6,371,388,391—2,**45**3,

```
463, 469-70, 482-5, 500-1,
  505.
Städtemefen 69, 124, 151, 167,
  399-70, 376, 382, 389, 412,
  418, 452, 461, 463, 466, 486
   -92.
Starkowit 343.
Statiftit (u. Geogr.) 81, 196,
  239, 244, 249, 259, 269—71, 280, 290, 294, 304, 312, 324,
  344, 360, 397—9, 419, 445, 469.
Steinbach 255.
Steinbeck 390.
Stengel 387, 389, 392, 446, 455.
Stephan 155.
         v. Dolein 18, 190, 303.
         v. Bifcau 27.
Sterly 333, 345, 352.
Sternagel 388.
Sternberg 24, 29, 172, 174-5,
  216, 225, 235, 269, 273, 296,
302, 333, 338, 368, 415, 464
    -6, 479, 507.
Steuergeschichte 132, 238—40,
  308, 360, 375-7, 391, 414,
435, 451, 455, 461-4 (5.462
  Drudf. 1769 ftatt richtig 1679),
  466-7, 473, 486-92, 500, 512.
Steprer 192.
Stepermart 34, 189, 192, 439
    -40.
Stieff 387.
Stiller 147.
Stiftungen 170, 304, 462, 470.
Stirzenwager 96, 119.
 Stöhr 238.
Strafrecht 130 , 178 , 361, 428,
   431, 462, 470.
 Strahow 241, 466, 485, 507.
 Stramberg 95, 465.
 Stranftp 76, 234.
 Straffen, 240, 360, 467-8, 470.
 Strafnis 16, 22, 107, 121, 131, 156-7, 367, 465, 490, 496, 499.
 Strajet 343.
 Streder 149.
 Gtrebonius 98.
 Strnischtie 374.
 Strobach 88.
 Stromffy 281.
 Strufdfa 373.
 Struve 3, 196, 202, 209.
 Střebowftp 122, 253, 478, 500.
 Studienwesen (G. Gumnaffen)
   89-93, 118, 126, 189, 195,
   223, 239, 242, 246, 291, 294,
```

360, 411, 415, 434, 453, 464, 466, 470.

Eturem 78.

Gudeten 333.

Suffil 379.

Gutor 153.

Swatopiuf 329, 380.

Splvius-Meneas 32—3, 35, 56, 444.

Spnoben 10—1, 139, 203, 218, 474, 494.

Sprnczef 373.

## T.

Taboriten G. Dufiten. Talbert 95. Tangelott 125 Tangl 337. Taroucca 289, 298, 871, 498. Taschenbucher 276—7, 337, 351. Tataren-Ginfalle G. Ungr. Ginf Lechnologie 453: Teltic 128, 154, 302, 343, 356, 367, 465-6, 475, 491, 495, 508. Tempelhof 210. Tempelftein 331, 343. Templer 22, 262, 344, 412, 452. 457. Teschen 84, 155, 178, 185, 319 329, 333, 360, 384, 393-8, 469-70, 501-2, 512. Tegel 136, 301. Teufenbach 495, Theater 276. 360, 402, 455. Theatrum europ, 105, Thebefius 183. Theobald 78-9. 205. Theologie 458. Therefia (Maria) 153, 301, 311, 419, 427, 431, 449. Thomas 387. Tiede 387. Tilisch 84. Tirol 89, 190, 439-40. Tifchnowig 142, 256, 260, 263-4, 302. 322, 465-6. Titulare 44. Tfany 380 Tobilicau 52, 216, 227. Tobitichauer Coder 50, 260, 264. 295, 370, 474, 484, 499, 508. Todfeller 120. Toleran; 208, 256. Tomet 410. Topographie 43, 106, 109, 164,

215, 256, 258-9, 264, 1281, 288, 290, 294, 296, 298-9, 842—3, 352, 370, 382, 387, 393—4, 398, 411. Topolčjan 59. Erachten 410 (Bocel), 454. Tralles 245, Traubenburg 259-60, 262, 311. Trebitich 14, 23, 26, 72, 121, 154, 157, 164, 222, 264, -5, 269, 269, 284, 343. 367, 465, 484-5, 489, 491, 497. Treitler 387. Tribauer 66. Eribunal 6. Gubernium. Trident. Concil 424, 458. Triesch 367. Erinitarier 150, 273 297. 501. Eroppau 22, 54, 71, 82, 124, 128, 146-7, 155, 159, 166, 171, 178, 183-4, 300, 318, 365, 368, 382, 384, 388, 393, 397—9, 401-2, 467, 470, 484. 500, 512. Ertina 162, 3**6**9. Erubau 65, 131, 146-7, 161, 331, 342-4, 367,-8, 464-5. Eurtenfriege 188, 467, 469 (6. ungr. Ginf.). Turas 95. Turowsty 276, 288. Turio 37, 41. Ewingenberg 343. Epigner 84, 501. Tprof 453.

## 11.

Uhrzie 47. Ulleredorf 68, 498. Ulmann 138, 174, 218, 300—1. Ulrich 225. Ungar. Geschichte 35, 86, 141, 193, 369, 441-2, 510-1. Dto. Einfälle 111, 121, 155-7. 167 , 339, 357, 464, 467 – 70, **47**3, **490**. Universität S. Olm. Univ. und Studienm. Unreft 35. Unterthanswefen 238, 272, 360, 375—6 , 437 , 453, 4<del>6</del>2, 467 -8. Urbanides 121. Urfunden G. Diplomatar. Urolph 330.

Balvasor 190. Bampiere 200. Bater 391 Batrl. Blatter 325. Batifan 407, 517. Bat10 34. Beith 238. Bereine (gelehrte) G. Befell. Berfaffung (Landes.) 294, 306, 306-1, 375, 377, 385-6, 388, 391-3, 415, 427-37, 461-3, 468-71, 473. Vergerius 66. Berfundiger (rebl.) 398. Bermaltung (Landes.) 360-1, 388, 393, 415, 427,-87, 461, 470—1, 473. Biehfende 281. Bick 348. Vigsius 140. Bincenz 82. Bottau 343, 496. Bogel 380. Bogemont 189. Boigt 225, 228, 240. Boltelt 390. Bolfeleben 377. Bolfelieder 284, 320, 349, 379, 411. Bolfsmarden 344, 379. Bolfssagen S. Sagen. Boltmar 35.

## W.

Badding 147. Baffen 410 (Bocel). **Bagner 188—9.** Balachen 148, 157, 349, 361. Baldau 208. Baltenfer 39, 41, 65-6, 80, Baldftein 62, 174-5, 264, 449, 479, 491, 495, 508. Balpurger 79. Balther 186. Bander 240. Manberer 398. Bappen (bohm. mahr.) 166, 225, Bappentunde S. Beraldif. Baffenberg 104. Battenbach 439. Beber 4, 398.

Beitinger 129.

Beigel 199, 386. Beinacht 150. Beingarten 176, 188. Beife Frau 334. Weißfirden 285, 465, 493. Weitmühl 32. Befebrod 162, 166, 215, 280-Welchrad 14, 16, 140, 260, 294, 297, 300, 302, 466, 468, 489, 499, 500. Benbeiberger 72, 152. Bengeri 206. Beleflawin 77. Bengel d. Deil. 10. Dto. IV. 17, 54, 225, 230, 302, 369, 404, 506, 507, 514. Dto. von Iglan 25, 29, 870, 487. Bengel 391. Beffely 334, 490. Biedertäufer 66, 70, 291, 458. Wien 128, 438, 503-5. Wildenberg 843. Bilhelm v. Coln 11. Bilmarthof 410. Windet 33, 447. Wischau 46, 149, 157, 300, 367, 465. Bisowis G. Smilheim. Biggrill 420, 505. Bittingau 507. Bladiflam 53, 88, 404. Bocel 403, 410. Bohlhaupter 95, 119. Bohlthätigfeitsanftalten 360. Botaun 238. 9B off 286, 255. Bolfstron 336, 377. Bollein 121, 343, 367, 465. Boiny 333, 339, 345, 489. Boltmann 235, 449. Woraczich 175. Borbs 386—9; 392. Branau 95, 149. Wratislaw 175. Brbcjanfty 147. Brbetidy 155. **B**rbna 63, 175, 227, 338, 508. Brffoweg 334, 361. Burbentrager 124 , 159 , 289, 368, 409, 462-3.\*

<sup>\*</sup> Go eben ift erschienen ein Berg, ber Lanbesf. Bischofe und Burbentrager Mahrens (3. Theil Troppau und Jagernborf) von Bocgef.

Wunschwit 174. Wurmbrand 190. Wutte 388. Bydra 234.

3.

Bacifowis 148, 152, 269. Zahniel 95. Balegift 121. Zapolpa 442. Baidau 150, 467. Bastriizi 58, 403. Bauberei G. Derenwefen. Zderadfäule 381, 336, 359, 378, 3bif 8, 10, 331, 350. Bedler 198, 209. Behnmart 248. Beiler 106. Beitichriften 211, 218, 224, 251, 262, 267, 276-7, 309, 320 **—1**, 325—6, 343, 379, 380, 386-7, 393, 398, 400-1, 403, 409, 455. Beitung 170, 240. Belecity 135. Bialtowety 97, 119, 129. Biegelbauer 39, 212, 223, 247, 253, 269, 296, 301, 341, 499.

Biegler 41. Bierotin 48, 56, 60, 68, 110-1, 117, 120, 156, 175, 247, 264, 295, 309, 329, 338, 361, 374, 403-4, 479, 491, 496, 498 -9, 508, 5**f**3. Bigeuner 453, 467. Bimmermann 802, 386, 391, 411. Sista 200, 204, 412. Bitte 236. Blabings 367, 465, 491, 496. Blobigty 268. Inaim 26—7, 127—9, 146—7, 149-50, 287-8, 297, 299, 300. 302, 319, 322, 332, 345, 357 , 367 , 874 , 401, 465—8, 475, 488—9. Böpfi 451. Boll 240, 456, 456, 461, 466. Bicadwig 187. Buentopold 329. Burner 170. Zunftwesen 280, 451, 454, 486 -92 Bury 499. 3wettler 40, 499. 3wittau 110, 156, 343, 509. Iwole 18.

- Bon demfelben Derfaffer erschienen früher und find ebenfalls burch Nitfch und Groffe in Brunn zu beziehen:
- Geschichte und Beschreibung der königlichen Areisund Bergstadt Iglau in Mähren. Brunn 1850, geheftet 2 fl. 30 fr.
- Die Schweden vor Brünn. Brünn 1845, geheftet 40 fr.
- Die Vereinigung der böhmischen Kronländer Böhmen, Mähren und Schlessen zu einem gemeinschaftlichen Landtage und einer Central-Verwaltung. Brunn 1848, geheftet 24 fr.



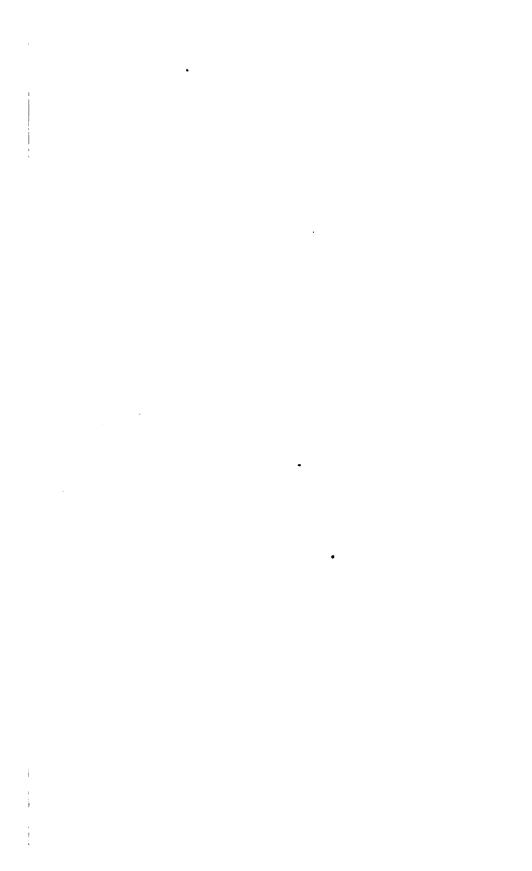

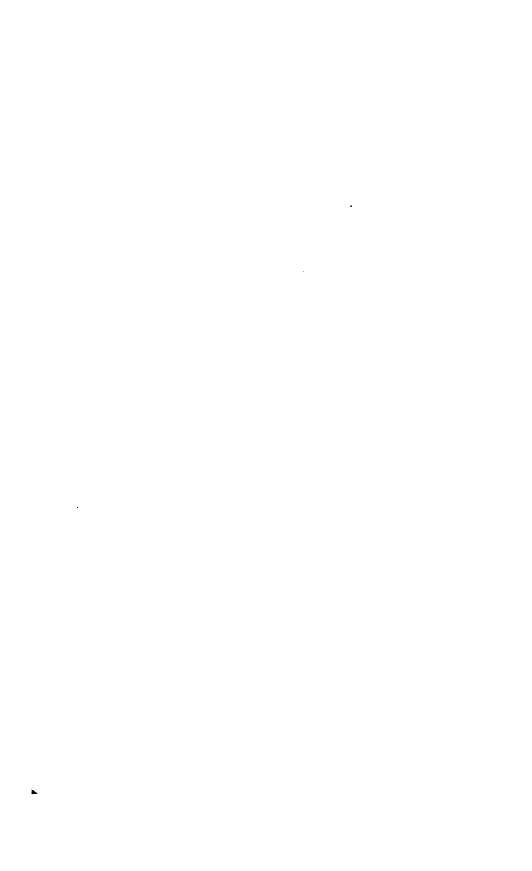

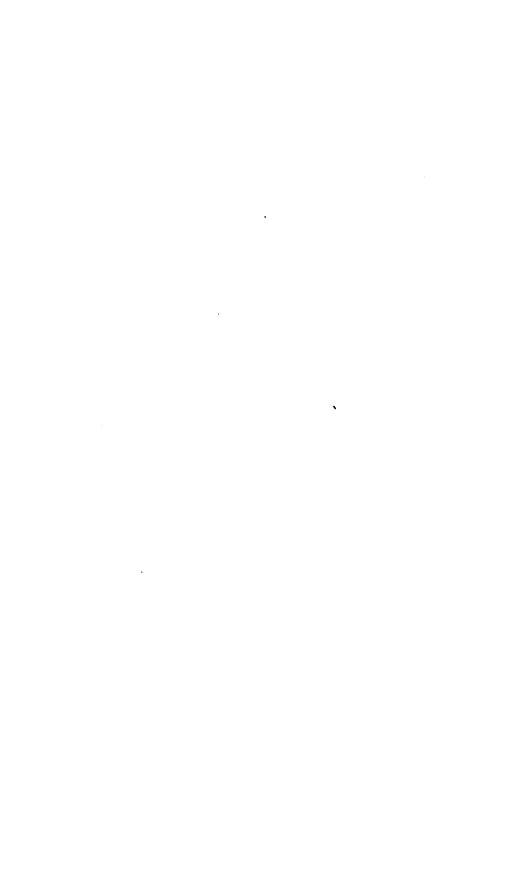

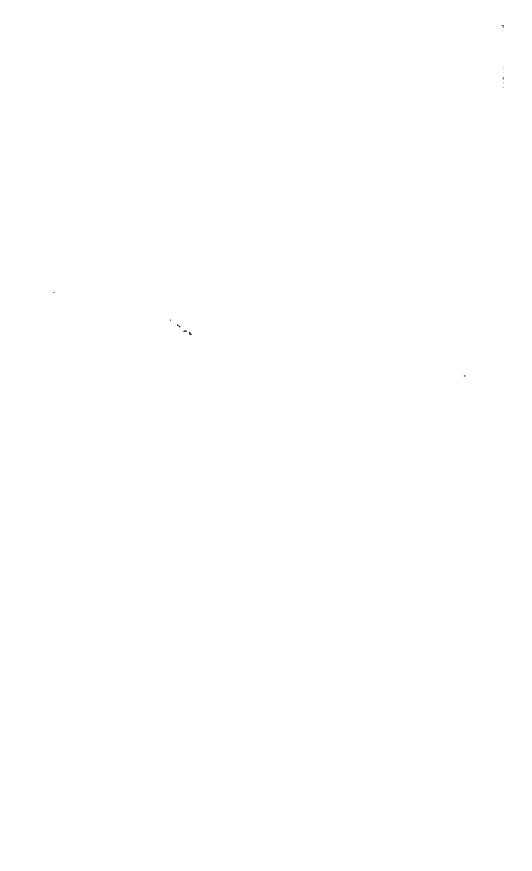